Arbeiterpolitik und Wirtschaftspf... in der Deutschen ...

Carl Hugo Lindemann

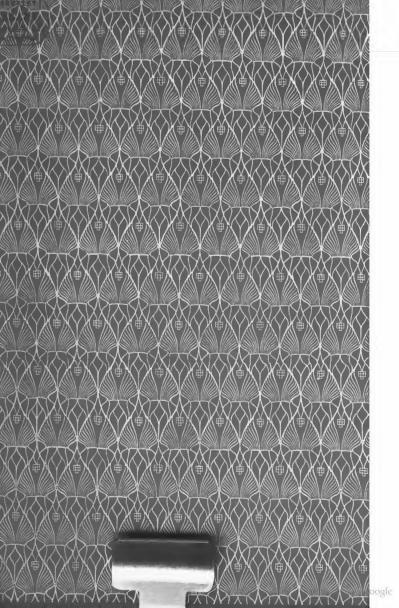

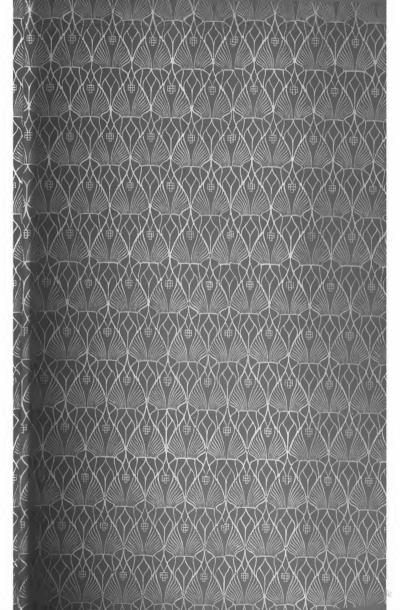

## Arbeiterpolitik und Wirtschaftspflege in der Deutschen Städteverwaltung :@

Zweiter Band

# Arbeiterpolitik und Wirtschaftse pflege in der Deutschen Städtee verwaltung

Von Dr. h. Lindemann

Zweiter Band: Wirtschaftspflege



Stuttgart 1904 Verlag von J. h. w. dieh nachf. (G. m. b. h.)

Drud von 3. S. B. Dies Rachf. (G. m. b. Q.) in Stuttgart.

HDH659 655 V.2

### Inhalts-Derzeidznis.

|                                                                 | Ceite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Erftes Rapitel. Die zentralen Lichts, Krafts und Barmeverfors   |       |
| gungsanstalten                                                  | 7     |
| A. Die Beschichte ber Basanstalten und Eleftrizitätswerke       | 7     |
| B. Die Frage ber ftäbtischen Regie                              | 21    |
| C. Die Munizipalisierung ber privaten Anstalten                 | 111   |
| D. Schut ber Stabte und privaten Konsumenten gegen bie privaten |       |
| Gefellschaften                                                  |       |
| I. Die Gasverträge                                              | 126   |
| II. Die Elettrizitätsverträge                                   | 161   |
| Bweites Rapitel. Das ftabtifche Bertehrsmefen                   |       |
| A. Straßenbahnen                                                |       |
| I. Die Rommunalifierung ber Strafenbahnen                       |       |
| II. Die Konfurreng privater Strafenbahnunternehmungen           | 234   |
| III. Vorortsbahuen                                              |       |
| IV. Die Tarife                                                  |       |
| V. Die Berträge                                                 | 277   |
| B. Hafenanlagen                                                 | 299   |
| Drittes Rapitel. *Stadtifche Breditauftalten                    |       |
| A. Spartassen                                                   | 308   |
| B. Leihhäuser                                                   |       |
| C. Allgemeine Kreditbanken                                      | 0.44  |
| D. Spezielle Areditinstitute                                    |       |
| I. Sppothekeninstitute                                          |       |
| II. Städtifche Fenersozietäten                                  |       |
| Biertes Kavitel. Blatatwefen und Annoncenblatter                |       |
| Signes madice, Statative en and annother diality,               | 1700  |

#### Erftes Kapitel.

#### Die gentralen Licht-, Kraft- und Wärme-Versorgungsanstalten.

#### A. Die Geschichte der Gasanstalten und Elektrigitätswerke.

Die Basinduftrie ift ben Deutschen von ben Englandern "fir und fertig" ins Saus gebracht worben.\* Während man in England längft fabrifmäßig produzierte und gange Stabte mit Bas beleuchtete, gab man fich in Dentich= land nur mit ichuchternen Berfuchen im fleinen ab. Das Bebiirfnis nach einer befferen Stragenbeleuchtung war hier auch nicht fo groß, wie in ben rapibe anmachsenben, induftriell tätigen Stäbten Englands. Die Basbeleuchtung war ein Kind bes gewaltigen industriellen Aufschwungs, ber in biefem Lanbe bereits in ben legten Jahrzehnten bes achtzehnten Jahrhunderts einsette und im folgenden Jahrhundert fortbauerte. Dagegen lag in Deutschland, wie Rnapp richtig bemerft, bas wirtschaftliche Streben bes Individunns noch gefnechtet unter ber Anute bes Absolutismus und, fegen wir hingu, bes berfteinerten Bunftwefens. Wenn man jum Beispiel fieht, wie in Dresben Blochmann nur mit ben unfäglichften Unftrengungen trot bes perfonlichen Intereffes bes Ronigs für bie Sache fich von ber Bureaufratie bie Erlaubnis erfämpfen tonnte, einen Bersuch mit ber Gasbeleuchtung zu machen, und wie er nicht weniger ale gwölf Jahre branchte, um bieje fur einige Stragen und Blage Dresbens einzurichten, fo fann es und nicht wundern, daß felbst bie unternehmenbiten Manner bor einer berartigen Arbeit gurudichrecten. Gie murbe von ben Engländern in Angriff genommen, die mit ihren Erfahrungen und großen Gelbmitteln bie Schwierigfeiten leichter aus bem Wege gu raumen permochten. In London bilbete fich die Imperial Continental Gas Association mit ber Aufgabe, Die Gasbeleuchtung in ben großeren Stabten bes Kontinents eingnführen. Un ihrer Spite ftand ber mit ber Oberanfficht ber Londoner Baswerte betraute Generalmajor Gir William Congreve, und im Ausschuft fagen bie Bejanbten faft famtlicher Staaten bes Rontinents. "Congreve bereifte Deutschland, Danemart, Schweben und Rugland und machte überall

<sup>\*</sup> Anapp, Zur Geschichte ber Gasbeleuchtung, in Schillings Sandbuch für Steinkohlengasbeleuchtung, 3. Aufl., München 1878, S. 15 ff.

feine Offerten. Er brachte alles mit, Gelb, Erfahrung, Technifer, Rohlen; bie Stäbte burften nur die Erlanbnis geben, daß Rohren in ihren Strafen gelegt wurden, und brauchten fich um weiter nichts zu fümmern." Die erfte Stadt, bie bon ber Befellichaft mit Baglieleuchtung verfeben murbe, war Sannover, wo die englischen Beziehungen am engften waren. Sier wurde eine Anftalt bereits 1826 eröffnet. Dann folgte Berlin, bas burch einen Bertrag bes Ministeriums bes Innern und ber Bolizei gleichfalls auf 21 Jahre ber Gefellichaft ausgeliefert wurde. Der Bertrag wurde ohne Rugiehung ber ftabtischen Behörben abgeschloffen. Auch in Dregben und Leipzig machte ber unermiibliche Congreve seine Angebote, fand hier aber entschiedenen Widerstand feitens bes bentichen Baspioniers Blochmann, unter beffen Leitung bie erfte beutsche Basanftalt in Dresben guftanbe fam. Roch im gleichen Jahre eröffneten in Frankfurt a. D. F. Anoblauch und B. Schiele eine Dlaasanftalt, die eine Maximalproduktion von 3000 Kubikfuß Gas in der Nacht des stärksten Roufums hatte. Die beiben Dlanner hatten mit ben größten Schwierigkeiten gu fampfen. Das Bublifmu bielt fich aus Angitlichkeit von ber Beteiligung gurnd und gleich furglichtig zeigten fich bie Behörben ber Stadt, Die fich nicht gur Ginfiihrung ber Stragenbeleuchtung mit Bas bewegen liegen, obwohl eine Brobelaterne bie Bute und Sicherheit berfelben bentlich genug bewiesen hatte. Gine Zeitlang mußte bas Bert gang ftill liegen, 1829 wurde bas DI burch amerikanisches Sarg erfett; nach biefer Beränderung gelang es, die Fabrikation leichter und billiger zu machen und bas Werf in Blüte zu bringen. Ubrigens war bie Entwicklung ber Gasanftalten in Dresben und in Berlin gleich langfam. 218 im Jahre 1833 bie Dresbener Auftalt vom Fistus auf bie Stadtgemeinde überging, waren erft 278 Strafenflammen in Gebranch und ber ftartite tagliche Gasverbrauch betrug nur 50000 Rubiffuß. In Berlin gab es nach zwanzigjährigem Betriebe noch nicht gang 10000 Brivatflammen. Rach bem Dresbener Borbilbe ließ and Leipzig burch Blochmann eine Basauftalt erbauen, die 1838 eröffnet wurde, Dresben und Leipzig find bie beiben altesten kommunalen Anstalten, bie fich von Anfang an in städtischem Betriebe befanden. Die Imperial Continental Gas Association war unterbeffen nicht untätig geblieben; 1838 eröffnete fie in Nachen, 1841 in Coln und 1845 in Frantfurt a. Dt., hier in Konfurreng mit bem von Knoblanch und Schiele gegründeten, jugwifden in eine Aftiengesellichaft verwaubelten Berte, Gasanstalten, Die mit Ausnahme ber Colner noch heute in ihrem Befige find. Neben ihr waren noch andere ausländische Unternehmer in ben größeren bentichen Städten tätig. In Glberfelb gründeten die Belgier Doignon und Blatton, in Befel 1840 DR. Godbam, in Stuttgart 1845 Dollfuß ans Bafel, in Karlsruhe 1846 bie Gnalander Barlow, Manby & Co., in Samburg 1846 gleichfalls eine englische Befellichaft, Malams, Croffill & Co., in

Nürnberg 1847 anfänglich Barlow, Forster und Ziegler, dann ber bereits genannte Dollfuß, in München und Angsburg der Genfer Bantier Kohler durch den Schweizer Ingenieur Wolfsberger, in Brannschweig und Bremen Levrince usw. Gasanstalten.

Die Imperial Continental Gas Association hatte in Berlin ihre Bertragerechte in gu einseitiger Beije ansgebeutet und auf bie billigen Unsprüche, die Stadt und Brivattonfumenten im Laufe ber Beit erhoben, nicht die geringste Rudficht genommen. Durch ben Bertrag, ber, wie bereits erwähnt, mit Bernachläffigung ber frabtifchen Behorben vom Minifterium bes Innern und bem Polizeiprafibium abgeichloffen worben war, hatte bie Gefellichaft bie Berpflichtung übernommen, bie öffentlichen Plate und Stragen innerhalb ber Ringmauer teils mittels Gaslichtes, teils mittels Ollampen gu belenchten. Die Stragen und Plate, Die burch Gaslicht belenchtet werben follten, waren in bem Bertrage besonders namhaft gemacht worben. Die Gefellschaft, Die fich bas ertragreichste und gunftigfte Gebiet vertraglich gefichert hatte, war bei der Rurge ber Bertragsbauer nicht geneigt, die Gasbeleuchtung, in erfter Linie die öffentliche und bann bamit verbunden die private auf folche Strafenguge auszubehnen, bie keine hoben Ertrage versprachen. Ebensowenig zeigte fie auch nur bas geringfte Entgegenkommen, bie fehr hohen Gaspreife gu erniedrigen. Schon 1836 war infolgebeffen bei ben ftabtifchen Rollegien ber Bnuich lebhaft geworben, bas Beleuchtungswesen in anderer Beise zu regeln, vor allem ber Stadt Aftionsfreiheit gegenüber ber englifden Bejellichaft gu verschaffen. Im Jahre 1841 wurden unter Bermittlung bes Bolizeipräfibinms Berhandlungen mit ber Imperial Continental Gas Association eröffnet, um auf Grund bes Bertrages eine Berbefferung ber Beleuchtung burch eine größere Unebehnung bes Gaslichtes zu erlangen. Diefelben verliefen aber burchaus rejultatlos, fo bag ber Magiftrat im Ginverständniffe mit ber Stabtverorbnetenversammlung im Dlarg 1842 beschloß, von einer Berlängerung bes alten Bertrages ober bem Abichluß eines nenen mit ber Gesellichaft abzuseben und Die öffentliche Beleuchtung mittels Gaslichtes burch eigene Anftalten und Ginrichtungen felbst zu bewirfen. Durch Reffript vom 6. September 1844 murbe ber Stadtgemeinde die Beforgung ber öffentlichen Beleuchtung ber Stadt mit Bas pom 1. Januar 1847 an überlaffen und zugleich für einen Zeitraum von höchstens 50 Jahren bas ausschließliche Recht gugefichert, Privatpersonen und öffentliche Bebaube aus ben Strafenleitungen mit Bas gu berforgen. Abaefeben von einer Rechtsverwahrung zugunften ber englischen Gefellichaft wurde in ber Rongeffion jedem Ginwohner ansbriidlich bas Recht gugefprochen, fich jum eigenen Bebarf Bas gn bereiten ober fich feine Beleuchtung auf jebe beliebige Beije, namentlich auch burch tragbares Bas zu verschaffen. Das Ministerium bes Innern empfahl aber ber Stadt fehr bringenb, noch einmal ben Berfuch einer Berftändigung mit ber Gefellichaft zu machen. Da eine folde Bereinigung auch in ben Binichen ber ftabtifden Behörben lag. wie es in dem Verwaltungsbericht von 1841 bis 1850 heißt, so wurden bie Berhandlungen mit ber gebachten Gejellichaft noch einmal aufgenommen, mußten aber wiederum vollständig resultatlog abgebrochen werden. Es hat in ber Tat nicht an ber Stadtverwaltung gelegen, baf Berlin um auch, wie Dresben und Leipzig, eine ftabtifche Basanftalt erhielt; fie hatte ihr moglichftes getan, um mit ber Gefellschaft zu einer Berftanbigung zu gelangen. Blochmann, bem bereits 1843 bie Anfgabe erteilt worden war, die erforder= lichen Blane auszuarbeiten, führte nach Abbruch ber Berhandlungen ben Ban ber ftabtischen Gasanstalt aus. Um 1. Januar 1847 fonnte bereits mit ber Belenchtung ber Strafen und Blage begonnen werben, die bisher ichon mit Bas beleuchtet gemesen maren. In ben Jahren 1847 und 1848 murben bie Leitungeröhren auch nach ben Teilen ber Stadt innerhalb ber Ringmaner ausgebehnt, die bisher nur Ölbeleuchtung hatten, 1850 auch nach ber Friedrichs= vorstadt geführt. Die Bahl ber Basflammen stieg von 1863 im Jahre 1846 auf 3216 im Jahre 1849.

Der Bau ber Anftalten in Dresben, Leipzig und Berlin hatte Blochmann als einen ben Englandern ebenbiirtigen Gastechniter erwiefen. 3hm übertrug baher auch die jogenannte Sonnengastompanie die Ausführung ihrer Projette. in beren Verfolge Blochmann bie Gasanstalten in Breslau und Brag 1847 erbaute. Bei seinen Arbeiten bilbete er eine aanze Reibe jüngerer Technifer heran, die aufänglich unter feiner Oberleitung, fpater felbstäudig eine Reihe von Basauftalten ausführten. Dier waren fein Schwiegersohn, Dr. Jahn, ferner Kornhardt, Firle, Bruner, Schmidt, Lorenz, France, hartmann und andere gn nennen. Unabhängig von Blochmann hatte fich 3. R. Spreng in Rarlsruhe entwidelt, ber anfangs ber vierziger Jahre in Belgien und England die Gasfabrifation ftubiert und ichon 1846 bie Gasbelenchtung in Rarlsruhe burchgesett hatte. Er übernahm bie nicht profperierenbe englische Anftalt und betrieb fie mit gutem Erfolge. Nacheinander gründete er bann bie Berfe in Freiburg i. B., Mannheim, Maing und Bruchfal, beren Bermaltung und Ausbeutung er ber Babifchen Gefellichaft für Gasbereitung übertrug. Dieje Gefellichaft ibernahm fpater auch noch Nürnberg. 1852 begann Kiihnell feine Tätigfeit mit bem Bau ber Gasanftalt in Königsberg, und Riebinger bie feine mit bem Bau ber erften großeren Solggasanftalt in Baprenth. Diefer lettere war es, ber bie von Bettenkofer theoretifch begründete Bolggasfabrifation technisch ausbildete und zu einem praktischen Industriezweige entwickelte. Er erbaute außer ber Bahreuther Anftalt weitere Holggasanftalten 1854 in Roburg, Burgburg und Darmstadt, 1856 in Birich und Gießen, 1857 in St. Gallen, Ulm, Rempten und Regensburg, 1858 in Erlangen, Lugern,

Maran und Landshut, 1859 in Salzburg, Imisbrud, Chur und Trient, 1860 in Baffan, Solothurn und Reutlingen, 1861 in Bogen, Laibach und Belfingfore, 1862 in Rlagenfurt, 1863 in Agram und Reichenhall, 1865 in Wilng, von benen ein Teil an die Gefellichaft für Basinduftrie in Hugeburg überging. 1855 wurde von Unruh die deutsche Routinental=Basgefellschaft in Deffan gegründet, bie bie Basanftalten in Frankfurt a. D., Deffan, Gladbach, Sagen, Ludenwalbe, Miilheim a. b. R., Potsbam, Barfchau, Erfurt, Krafan, Gotha, Lemberg, Nordhaufen, Gupen, Herbesthal und Ruhrort teils felbst errichtete, teils erwarb. Im folgenden Jahre bilbete fich in Dagbeburg eine Gefellichaft jum Betriebe ber von John Moore erbauten Gasanftalten in Calbe, Landsberg a. b. 28., Luneburg und Brenglau, gu benen fpater noch burch Rauf bie Unftalten in Rothen, Celle, Ulgen, Sameln und Bittenberge hingutamen. 1864 murbe von Ph. D. Ochelhaufer bie Reue Gasgefellichaft Rommanditaelellichaft Wilhelm Rolte & Co. in Berlin gegrindet, fpater in eine Aftiengefellichaft mit bem Ramen Rene Gasattiengefellichaft in Berlin verwandelt. Die Gesellschaft übernahm 22 von Ochelhäuser erbaute Auftalten. Bivei Jahre fpater trat bie Thuringifche Gasgefellichaft ins Leben, bie 12. meift von Th. Beigel erbaute Gasauftalten übernahm.

Über die Entwicklung ber Gasbeleuchtung geben die folgenden Zahlen Aufichluß, die wir dem Anappichen Buche entnehmen:

| Von | 1826 | bis | 1849 |  |  |  |  | 35  | Gasanftalten |
|-----|------|-----|------|--|--|--|--|-----|--------------|
| 5   | 1850 | =   | 1859 |  |  |  |  | 176 | 2            |
| =   | 1860 | =   | 1869 |  |  |  |  | 340 | =            |
|     | 1970 | _   | 1975 |  |  |  |  | 5.1 |              |

In ben fünfgiger, por allem aber in ben fechgiger Jahren, bat alfo in Deutschland die Gasfabrifation ihre Musbehnung gewonnen, mehrere Jahrgehute später als in England, wie überhaupt die beutsche Industrie um die gleiche Zeit jünger ift, als bie englische. Die Zeit bis 1885 fah bie ungeftorte Weiterentwidlung und ichnelle Musbreitung ber Basinbuftrie. Bon Roufurreng war noch feine Rebe. Gie beherrichte ummichräuft bas Webiet ber öffentlichen und im Wettfampf mit bem Betroleum bas ber privaten Beleuchtung, hatte angefangen, auch bie Graftlieferung für bie in bem gleichen Reitraum ausgebilbeten Gasmotore und bie Lieferung von Seigftoff für Flammercien und andere industrielle Bwede, fowie fur bie hauslichen Beig- und Rochbeburfniffe gu übernehmen. Bon verschiebenen Geiten, insbesonbere aber von ben Fangtifern ber Gleftrotechnit, ift fpater ber Baginbuftrie ber Borwurf gemacht worben, fie habe im Befige ihres Beleuchtungsmonopols einen langeren Schlaf getan, aus bem fie erft burch bie großartige Entwidlung ber Gleftrotechnif hatte aufgernttelt werben muffen. Bor allem habe fie es vernachläffigt, billigere Methoben ber Baserzeugung, wie bie bes Baffergafes, anzuwenden und neben dem Leuchtgas ein billiges Beigaas abzugeben. Wegen biefe Borwürfe nimmt Ochelhaufer in feinem Bortrage: "Die Steinfohlengasauftalten als Licht=, Warme= und Rraftzentralen" die Gasinduftrie in Schut.\* Er weift barauf bin, baß fie in ben fiebziger Jahren gunachft bie gewaltige Erweiterung ber Betriebe (in 7 bis 10 Jahren gewöhnlich eine Berboppelung ber Leiftungefähigfeit) zu leiften hatte, baß fich gugleich aber auch eine fehr rege innere Entwicklung bes Faches abgespielt habe. Bas insbesonbere bie Beleuchtung betrafe, fo habe &. Giemens aus Dresben im Jahre 1879 mit feinem Regenerativgasbrenner eine berartige Berbefferung in ber Berwertung bes Bafes gebracht, bag bas großere Lichtbeburfnis mit ben neuen Intenfinbrennern überall hatte befriedigt werben fonnen, wenn nur bie ftabtifchen Bermaltungen bie Roften nicht geschent hatten. Allein alle burch neue Bertrage mit ben Stabten vereinbarten Berabiegungen bes Maspreifes hatten, fo wenig wie bie neuen Brennerfonftruftionen und bie bedeutenben Uberichüffe ber von ben Stabten jum großen Teile felbst verwalteten Basauftalten, eine wesentliche Berbefferung in ber öffentlichen Beleuchtung bewirfen tonnen. Bas die Belligfeit ber einzelnen Flammen betrafe, habe jest noch eine große Bahl von Stäbten bie gleiche öffentliche Beleuchtung wie vor 30 Jahren. Die Schuld hieran truge aber nicht bie Basinduftrie, fonbern bie ftabtifche Berwaltung. Die Entwicklung ber eleftrifchen Beleuchtung habe allerdings auch auf biefem Gebiete einen Fortidritt gebracht, aber bas eleftrifche Licht habe fo gut wie bas Gaslicht unter biefer Roftenschen ber ftabtischen Bermaltungen gu leiben.

Über die Entwidsung des Gasverbrauchs der deutschen Gaszentralen, worin wir wohl den besten Inder für die Entwicklung der Gasindustrie haben, geben die folgenden Zahlen Austunft, die leider nur dis zum Jahre 1896 vorliegen. Es betrug der Gasverbrauch:

| megen. | 20 | UC | iting bet Gust | cibiana,.      |                                             |
|--------|----|----|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| Jahr   |    |    | Rubitmeter     | Totale Junahme | Junahme pro Jahr<br>in Millionen Rubifmeter |
| 1859   |    |    | 44514100       |                |                                             |
| 1862   |    |    | 68527900       | 24013800       | 8,0                                         |
| 1868   |    |    | 151970200      | 83442300       | 13,9                                        |
| 1877   |    |    | 324812800      | 172842600      | 19,2                                        |
| 1885   |    |    | 479 047 000    | 154234200      | 19,2                                        |
| 1896   |    |    | 733450600      | 254403600      | 23,1                                        |

Die Jahlen zeigen, daß ber Gasverbrauch in ber Zeit von 1868 bis 1885 fich mehr als verbreifacht hat. Die jährliche Zunahme beträgt in biefem

<sup>\*</sup> Im Berein für Gewerbefleiß, Berlin, führte in einer Distussion über ben Bortrag Ochelhäusers Dr. Frank-Charlottenburg aus "Ginftinmig wird das Urteil über die meisten städtischen Gasverwaltungen dahn lauten, daß sie einen langen und gesunden Schlaf geschlafen haben, so lange bis sie von außen recht herzhaft aufgerüttelt wurden . . . es bedurfte der träftigen Aufrüttelung durch die rasche

Beitraum 19.2 Millionen Rubitmeter. Diefes Bachstum entfällt faft ausichlieklich auf bie Beleuchtung, ba erft nach 1885 bie Berwendung bes Bafes au Beiggweden fich verbreitete und burch bie Unfegung eines besonderen Beiggaspreifes von ben Gasverwaltungen geförbert wurbe. Begenüber folchen Bahlen halt es ichmer, bon einer Stagnation ber Basinduftrie gu fprechen. Diefe Auffaffung ift wohl baraus entstanden, bag bie neunziger Jahre einen gerabezu beispiellofen Aufschwung ber Gasinbuftrie fomohl auf bem Gebiete ber Beleuchtung wie ber Berwendung für Beig= und Rraftzwede brachten. und daß neben biefer glanzenden Beriode mit ihren genialen Erfindungen. por allem ber bes Gasalühlichtes, bie vorausgegangene Beit als unbebeutenb gurudtrat. In ben elf Jahren von 1885 bis 1896 hat ber Gasverbrauch eine Runghme erfahren, wie in feinem ber früheren Beitabschnitte: im gangen 254.4 Millionen Rubitmeter, also pro Jahr 23,1 Millionen Rubitmeter! Der Aufschwung hat bis in die neueste Beit fortgebauert. Schafer berechnet, bag bas Bas eiwa 21 Millionen Ginwohnern guganglich fei, und baß bie Gasprobuttion ber Bentralen im Jahre 1899 girfa 1,2 Milliarben Rubifmeter betragen habe. In ber Beriobe feit 1885 hat fich ber Charafter ber Gasanstalten grundlich geandert. Waren fie bis babin fast ausschließlich Lichtzentralen gewesen, so geht heute ihre wirtschaftliche Bedeutung weit über ben Rahmen einer folden hinaus. Gie find gentralifierte Rraft= und Warme= lieferungsanstalten geworben. Schäfer ichatt, bag im Jahre 1892/93 9.2 Prozent bes auf ben Brivattonfum entfallenben Gafes als technisches Bas (T-Sas, bas beißt Beig- und Rraftgas) gur Berwendung gefommen ift. 1894 wurde ein Behntel bes gefanten Gasverbrauches, girta 75 Millionen Rubitmeter, für Roch= und Beigzwede gebraucht. Für 1896 berechnete Schilling ben T-Gasverbrauch auf 87437100 Kubikmeter = 17 Prozent bes Brivattonfums, boch war fein Material nicht vollständig. 1900 betrug ber T-Gasperbrauch nach Schafer 31,69 Prozent bes Privatgastoufums, babon ein Drittel für Motoren und zwei Drittel gum Rochen und Beigen. 390 Stäbte gaben 424253585 Rubitmeter Bas zu Beleuchtungezweden (L=Gas), 144 966 840 Anbitmeter Seiggas (H=Gas) und 51 806 598 Rubit= meter Rraftgas (K-Gas), prozentuell 68,31 Prozent L-Gas, 31,69 Prozent T-Bas ab.\* Die T-Basabgabe erreichte in feiner ber 26 Großstäbte über

Entwicklung der elektrischen Belenchtung. Dieser Tatsache gegenüber wurde es den disher nahezu monopolisierten Lichtlieseranten in den Gasverwaltungen plöglich klar, daß die so sette und dequeme Ginnahmegnelle doch mat versagen könnte und num tat man endlich Schritte, die so lange vernachlässigten anderen Gebiete (Arast, Heizung) zu kultivieren." Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung (F. f. G. B.), 1893, S. 108.

<sup>\*</sup> F. Schäfer, Die Marmes und Kraftverforgung beutscher Städte burch Lenchtgas, in J. f. G. B., 1900, S. 669.

100 000 Sinwohner 50 Prozent ber Privatabgabe, blieb aber auch in feiner unter 20 Prozent. Bon ben 240 Mittesstäten, das heißt ben Städten mit 10= bis 100 000 Sinwohnern, hatte eine mehr als 60 Prozent T-Gasabgabe (Neumiinster 60,8 Prozent), 9 mehr als 50 Prozent und nur 19 weniger als 15 Prozent. Bon ben 124 Kleinstädten (unter 10 000 Ginwohnern) hatte eine mehr als 80 Prozent T-Gas (Laufcha, mit bebeutender Glasbläferei), 3 hatten mehr als 60 Prozent, 7 mehr als 50 Prozent usw., nur 15 weniger als 10 Prozent T-Gas. Man kann also mit Recht behampten, daß ein Trittel der Privatgasabgabe auf das T-Gas entfällt, obewohl bie Verwendung von T-Gas eigentlich noch in ihren Anfängen steckt.

Durch bie weite Berwendung bes Gafes als Roch=, Beig= und Rraftaas ift ber Beizwert bes Gafes, ber bisher neben feinem Leuchtwerte nur geringe Beachtung gefunden batte, in den letten Sahren in ben Borbergrund bes Intereffes gerndt worben. Dazu hat ferner bie vollständige Ummalaung ber Basbeleuchtung burch bie Ginführung bes Auerichen Basgliiblichtes bas ihre beigetragen. Es ift nämlich nachgewiesen worben, bak eine erhebliche Abnahme ber Leuchtfraft bes Bafes ohne weientliche Ginwirfung anf bie Beisfraft bleibt, daß entleuchtetes Gas im Glüblichtbrenner fogar eine erhöhte Wirfung bes Blühlichtes erzeugt. Die Deffauer Kontinental = Basgefellschaft hat burch Berfuche flargeftellt, bag bei einem Ginten ber Lenchtfraft bes Bafes von 15 Rergen auf 10, und weiter bis auf 8 Rergen auch gleichzeitig bie Beigfraft von 5320 auf 5220 und weiter auf 5170 Barmeeinheiten fintt, daß aber die Lichtwirfung im Glühlichtbrenner von 75 Rerzen auf 77.5 und weiter auf 80 Rergen fteigt. Da nun bereits heutzutage ber Blublicht= brenner ben gewöhnlichen Schnittbrenner in weitester Ausbehnung verbrangt hat und bies in Bufunft immer mehr tun wird, mehr und mehr also bas Bas nur noch für Beiggwede abgegeben werben wirb, fo ning ber Ubergang zu einem nichtleuchtenben Gase als ein natürlicher Borgang erscheinen, ber zugleich ben Borteil hatte, bie Serftellungstoften bes Ggies berabzubriiden. Der Magbeburger ftablifchen Gasverwaltung tommt bas Berbienft gu, querft bie Konsequenzen aus biesen Tatsachen gezogen und bie Leuchtfraft bes bon ihr zu liefernben Gafes berabgefest zu haben.

Das Steintohlengas hat die Borzüge, die jeder heizfräftige gasförmige Seizstoff besitet. Überall da, wo eine zentrale Bersorgung rationell ist und es insbesondere darauf ansommt, die Borteile genauer Temperaturregulierung anszunüßen, ist die Seizung mit Gas in weiter Ausbehnung zur Anwendung getommen. Sine Erhebung, die der Berein deutschen Gassachmäuner 1890 veranstaltete, ergab, daß das Gas in über 135 Gewerben und Industrien zur Anwendung gelangt war. Ann ausgebehntesten ist die Gassenerung wohl in Küche und Hanz eingeführt, wo die Ersparnis an Play, Zeit und Arbeits-

fraft gegenüber ber alten Berbfenerung, im Sommer bie geringere Sige, und por allem die Annehmlichkeit, das Teuer jeden Angenblick bereit zu haben und nach Bedürfnis regulieren zu konnen, an ihr geschätt wird. Die lettere Eigenschaft hat auch die Beniitung ber Gasofen zu Erganzungsheizungen und als Babeofen geforbert. Im allgemeinen ift bie Berwendung bes Gafes gur Ofenheizung in Deutschland noch nicht fehr verbreitet. Sie wirb auch von ben Bermaltungen ber Gasanstalten mit Riidficht auf bie Erfahrungen in Umerita und England nicht besonbers eifrig unterftugt. Die Berschiebenheiten bes von ben Temperaturichwantungen bedingten Beiggastonfinms find zu große, als baß fie einen vom Standpuntte privater Wirtichaft aus rentabeln Betrieb Der Tagesverbrauch an Beiggas war in Amerita im Winter girta viermal fo groß, wie im Sommer und ftieg bei ploplich machjenber Ralte um mehr als bas Doppelte in 24 Stunden an. Auch in England hat fich gezeigt, baß ein zu großer Anteil von Ofenheizgas einen ungunftigen Ginfluß auf die Gasproduttion und Aufspeicherung ausibt und die Anlage größerer Basometer notwendig macht. Dagegen ist ber Konsum von Roch= und Rraftgas nach ben Deffungen ein außerorbentlich gleichmäßiger.

Saben also die Steinfohlengaganstalten es bisher abgelehnt, die allgemeine Beigung als ihre Aufgabe gu betrachten, ba fie ihre Betriebe "unrentabel" geftalten wirbe, und ift ferner bei ben hoben Breifen für Beiggas die Basheizung ein Brivileg nur ber wohlhabenbften Rlaffen geblieben, fo ift bamit bie Frage ber zentralen Lieferung eines gasförmigen Beigftoffes, burch bie bie jegige Dfen- und Rochherbheigung mit Steinkohlen, Rote, Britette nim., also festen Beigftoffen, erset wirde, und burch die gugleich die Rug- und Ranchplage unferer Großstädte aus ber Welt geschafft wurde, noch feines: wegs erledigt. Gie ift und bleibt ein Problem, beffen Lofung wir von unferer Technif in Berbindung mit ber Berwaltung unferer Großstädte in ber Butunft erhoffen. Ihre Borausfepung ift bie Berftellung eines Beiggafes, beifen Brobuftionsfosten bei weitem niebriger find als bie bes Steinfohlengases, und bessen Produktion ben Konsumschwankungen sich in viel weit= gehenderer Beife anschmiegen fann, als es bei biefem ber Fall ift. ben Bafferaastechnifern wird bas Bafferaas als bas ibeale Beigags ber Ilm feine Berftellungstoften möglichft gu berringern, Bufunft bezeichnet. empfehlen fie bie Broduftionsstelle bes Beigftoffes in die Rohlengruben gu verlegen, und bas bort erzeugte Waffergas in oberirbifchen Rohrleitungen ben Stonfumtionsorten guguführen.\* Es fann nicht unfere Aufgabe fein, ausführlicher auf biefe Frage einzugeben, sonbern wir muffen uns mit ber Grwähnung berfelben begnügen.

<sup>\*</sup> Bergleiche jum Beifpiel Mehner, "Beizungstechnit gegen Kohlennot" Leipzig 1901.

Reben ber Lieferung von Beigftoff haben bie Basanftalten bie Rraft= verforgung übernommen. In feinem bereits gitierten Bortrage untersucht Öchelhäuser die Frage, ob die Gasanstalten überhaupt geeignete Rraftzentralen fein können, und unterscheibet babei zwischen ber technischen und wirtschaft= lichen Möglichkeit. Bas die erstere angeht, jo ftellen die Röhreninfteme ber Basauftalten ficherlich gang bebeutenbe Graftverforgungsanlagen bar. größeren unter ihnen verforgen Röhrenspfteme von 200 bis 1000 Rilometer Länge und haben gum Transporte bes Bajes ein Drudgefälle von ungefähr 1/180 Atmofphare nötig. Die Berliner Gasanftalt in Schmargenborf befikt zwei Röhrenzüge von 845 Millimeter Durchmeffer und 4,7 Rilometer Lange. in benen ftiindlich 18000 Rubikmeter Gas ober minbestens 25000 Bferbeftarten übertragen werben tonnen. Die gange ilbertragung berfelben wirb. wie Ochelhäufer augibt, mit einem Rraftaufwand von ungefähr 1/5000 ber übertragenen Pferbefrafte bewirft. Bon Bedton nach London werben girfa 85000 Rubifmeter Gas ftunblich ungefähr 13 Kilometer weit in Röhren von 1,22 Meter Durchmeffer transportiert mit einem Aufwande von girfa 1/1000 ber übertragenen 120000 Pferbefrafte, bie bem gengnnten Quantum Bas Neben biefer außerorbentlichen Leiftungsfähigfeit für Rraft= übertragung haben die Gasanstalten bor allen übrigen Rraftverteilungesinstemen noch ben Borgug ber großartigften und billigften Auffpeicherung von Rraft. Diefer Borgug ift nicht nur für bie Rraftverteilung von ber größten Bebentung, fondern auch für die Wärmeverteilung, die mit großen und ploglichen Temperaturichwantungen gn rechnen bat. Die Berliner Gasometer fonnen bie Rraft für etwa 93000 Pferbeftarten 10 Stunden lang aufspeichern; die Londoner nicht weniger als 1/2 Million Pferbestärten für die gleiche Beit. Diefe Licht-, Barme- und Kraftauffpeicherung ift ferner im Bergleich gn ben eleftrischen Affunnlatorenbatterien fehr billig. Der Gasometer= rann foftet bei fleineren Gasanftalten 17,8 Dif. für bie PS-Stunde, bei einem ber neueren großen Gasometer ber London South Metropolitan Co. nur 2,5 DR. Demnach wurde bie eleftrische Kraftaufspeicherung je nach ber Broge ber Gasometer etwa 7 bis 50 mal teuerer fein. Der Berluft bei ben Basometern muß in Beziehung auf Dichtigfeit als Rull angeseben werben - nur im ftrengften Binter tritt eine geringe Ronbenfation ein - gegen girfa 20 Brogent Berluft im Affumulatorenbetriebe.

Relativ gering find auch die Kosten und der Berlust der Gasleitungen. Öchelhäuser berechnet die Aulagefosten der Kraftverteilung unter der Boransssetzung, daß man die Röhrens und Kabelnete nur als Kraftübertragungsssysteme ansieht, für das Dreileitersystem auf das 6,7 sache und für das Wechselsstrompystem auf das 4 sache des Gasröhrensystems. Ebenso günstig stellen sich nach ihm die Gesantversuste für die gleichzeitige Versorgung von

Licht und Kraft bei der Gasversorgung. Sie betrugen für eine Anzahl größerer Städte zwischen 2,5 und 7 Prozent, wovon auf die Undichtigkeit der Röhren etwa 2 dis 3 Prozent fommen. Außer dieser sim dasse enthaltenen Basserampfes, Raphthalin usw., die durch die geringere Temperatur der Gaszuhren bewirkte Temperaturdisseranz zwischen den Angaben der Stationsmesser und der privaten Gasuhren, der meist über die Bertragsgröße hinausgehende Konjum der Straßenstammen, der nicht gemeisen zu werden pflegt. Für gut im Stande gehaltene Köhrenipsteme kann man die Berlustzisser auf höchstens 6 bis 7 Prozent auschlagen, sür einzelne Fernanlagen nur auf 0 dis 1 Prozent. Wir haben also einen Außessett von 93 bis 97 Prozent, der in der Praxis der Lichte, Krasse und Wärmedersorgung sonst merreicht sein dirfte.

Gin neues Gebiet ber Rraftverforgung errang fich bas Bas baburch, bak ber Gasmotor als Betriebsfraft von Dynamomafchinen gur Erzeugung von eleftrifchem Licht in Anwendung fam. In ber Tat verbanft bas eleftrifche Licht ben Siegeszug, ben es in ben achtziger Jahren von ben Blodftationen aus antrat, aljo ebe bie eleftrifchen Bentralen ausgebilbet waren, feinem Ronfurrenten, bem Bafe, ber ihm in weiter Musbehnung bie Betriebsfraft lieferte. Much heute noch fpielt ber Gasmotor als Beweger ber Dynamomafchinen trot eleftrischer Zentralen eine fehr bebeutenbe Rolle. In Dresben waren nach ber Statistif bes Statistischen Jahrbuches Deutscher Stäbte im Jahre 1901/02 142 Gasmotore mit 2445 PS, in Berlin 122 Gasmotore, in München 56 mit 810 PS gur Erzeugung von eleftrischem Lichte in Betrieb. mit zusammen über 400 PS, die bem gleichen 3wede bienten, waren noch in ben folgenden Städten vorhanden: Breslau 687 PS, Coln 1023 PS, Leipzig In ben letten Jahren ift biefes Bebiet ber Rraftlieferung noch 514 PS. weiter gewachsen; ber Gasmotor hat bie Rraftlieferung für ben Betrieb fleinerer und mittlerer gentraler Gleftrigitatswerte libernommen. Bei fleineren eleftrifchen Bentralen von wenigen Sunbert Bferbeftarten und barunter bieten nämlich die Gasmaschinen als Betriebsmotore fehr wesentliche Vorteile und find baber vielfach in Unwendung gefommen. 218 Beifpiele tonnen bie Werte in Bochum, Deffau, Sagen, Deigen ufm. angeführt werben. Das erfte größere Eleftrigitatswerf mit Gasmotoren war bie Bentrale in Deffan, die im Jahre 1886 mit zwei 60pferbigen Gasmotoren angelegt wurde und im Jahre 1900 nach Aufstellung zweier 200 pferdiger Gas=Dinamos über 525 PS in Gas= motoren verfügte. Dieje besondere Berwendung bes Gasmotors zeigt eine eigentumliche, machfenbe Berbindung ber Gasinduftrie mit ber Gleftrigitats= industrie, die zu bem Amede eingegangen wird, gemeinsam bas Broduft gu erzeugen, bas fonft jebe von ihnen für fich herftellt. Deshalb glaubten wir biefe Entwicklung ber Gasmotorenverwendung nicht übergeben gu biirfen.

Der glänzende Aufschwung, ben bie Gasanstalten feit 1885 genommen haben, ein Aufschwung, wie er nie zubor größer gewesen ist, hat sich in schärffter Konkurrenz mit ber Elekrizität vollzogen. 2018 bie zentrale Ber= forgung mit elektrischem Lichte zuerft möglich geworben war, liebten es bie Eleftrotechnifer, bas Enbe ber Gasanftalten als Lichtzentralen gu berfinben und waren nur fo anabig, ihnen noch bie Berforgung mit Barme und Kraft 311 überlaffen. Die Basanftalten haben aber ihre Pofition auf allen brei Bebieten nicht nur behauptet, sonbern ausgebehnt. Das burch bas elettrische Licht erzeugte allgemeine größere Lichtbeburfnis ift auch ihnen zugute gekommen. Mit ber glangenben Erfindung Aners trat bas Gas einen neuen Siegesqua als Beleuchtungsmittel an. Die baburch bewirfte enorme Berbilligung ber Bagbeleuchtung trug bieje auch in folche Rreife, bie bisher ausschließlich auf Betroleum angewiesen gewesen waren. Wohl trat in ber Beit ber Ginführung ber Basglühlichtbeleuchtung junachft bei fehr vielen Basanftalten ein beutlicher Rüdgang bes Privattonjums ein, aber bie infolge ber Beliebtheit bes Gasaliihlichtes raich gewachsene Rahl ber Gastonfumenten hat ben zeitweiligen Rudgang im Privatfonfum fehr balb wieber in eine bebeutenbe Bunahme verwanbelt. Co haben bie Gasanftalten auf bem Gebiete ber Privatbeleuchtung ihre bominierende Stellung behauptet und weiter befeftigt. Das gleiche gilt auch für bie öffentliche Strafenbeleuchtung. Nach ber Schillingichen Statistif pon 1896 hatten von 724 Stäbten mit Gasbeleuchtung nur 36 Stäbte eleftrijche Beleuchtung mit 1461 Bogenlampen und 415 Glühlampen. Davon entfielen 781 Bogenlampen auf Minchen und 207 auf Berlin, fo bag für bie übrigen 34 Stäbte nur 473 Bogenlampen übrig blieben. Rach ben Un= gaben bes "Statistifchen Jahrbuches beutscher Stabte", Bb. XI, G. 201, hatten im Jahre 1901/1902 von ben 50 angeführten Stäbten mit mehr als 50 000 Einwohnern 11 überhaupt feine eleftrifche Beleuchtung, bie anberen 39 Stäbte hatten 3745 Bogenlampen und 1232 Glühlampen. Bon ben Bogenlampen entfielen 851 auf München, 384 auf Dresben, 541 auf Berlin, 260 auf Nürnberg, 252 auf Hamburg, 193 auf Frankfurt a. M., 191 auf Bojen, 183 auf Coln, 182 auf Duffelborf; bie anderen Stabte hatten weniger als 100 Bogenlampen. 3m großen und gangen ift alfo in ben Stabten mit Basanftalten bie öffentliche elettrische Beleuchtung als Lurusbeleuchtung für Die wichtigften und vornehmften Strafengijge in Anwendung getommen. Nur in ben fleineren Gemeinden, wo eine Gasauftalt überhaupt fehlt, hat bas elettrifche Licht bie Stragenbelenchtung erobert.

Das Berhältnis zwischen ben Gasanstalten und den Elektrizitätswerken hat sich mehr und mehr aus einem Konkurrenzverhältnis in ein solches der Arbeits= und Gebietsteilung verwandelt. So hat zum Beispiel die Elektrizität die Luxusbelenchtung, sowohl die private wie die öffentliche, übernommen und

Die fleineren Gemeinden, Die bisher wegen mangelnder Rentabilität ohne Basberforgung maren, mit Licht verfeben. Biel gefährlichere Konfurrenten als bie Gasanitalten find für die elettriichen Bentralen die eleftrischen Gingelanlagen und Blodftationen, über bie feit bem Jahre 1894 feine allgemeine Statiftif porhanben ift. Sie find meift bie Borlaufer ber eleftrifchen Bentralen gemeien, und ihre Benüter haben ben Unichluß an die letteren natürlich nur bann gefucht, wenn ber Bezug eleftrifcher Energie bort billiger mar. Da, wo bie Gingelbetriebe bereits größere Dimensionen angenommen haben und bei Fabrifen. in benen bie borhandene Betriebefraft ohne große Roften gur Erzeugung ber Gleftrigitat verwendet werben fann, ftellen fich bie Erzeugungefoften ber Gleftrigität jo niebrig, bag feine elettrifche Bentrale bamit fonfurrieren fann. Das Unwachjen ber Ginzelanlagen ift im allgemeinen in ben letten Jahren ein fehr langfames geworben und wird mit ber Erweiterung bes Leitungenetes, ber Ermäßigung ber Stromtarife und ber Unichluftoften fich mehr und mehr perlangfamen. Das zeigen bie Statistifen, bie über bas Unwachsen ber Gingelanlagen und ber Gleftrigitategentrale in Berlin aufgemacht worben finb. Rall= mann führt in einem Artifel: Stromtarife bei Gleftrigitatswerfen, aus, bag bei Berudfichtigung aller Untoften und ber Bereithaltung ber nötigen Referben nur größere Blodftationen, in Berlin Unlagen bon 250 Lampen mit minbeftens 600 Stunden Brennbauer eine Überlegenheit bes Gelbstbetriebes ergeben. Immerhin find auch heute noch bie Blodftationen ein bebeutenbes Sinbernis für bie raiche Entwicklung ber eleftriichen Bentralen, wie fie es auch in vielen Stäbten gewejen finb, bie angitliche Stadtverwaltungen bon ber Ginrichtung eigener Bentralen abgeschredt haben.

Die Clektrizitätszentralen sind noch sehr junge Anstalten. Erst seit Mitte der achtziger Jahre datiert der große Lufschwung der Clektrotechnit, der eine Folge der Ersindung des elektrischen Clübslichtes und der Erdanung elektrischer Zentralen war. Wie schnell die Entwicklung der Elektrizitätswerte gewesen ist, darüber sollen uns die solgenden Jahlen unterrichten. Bis Ende 1888 waren in Deutschland erst 16 Elektrizitätswerte im Betriebe. In den solgenden Sahren bis 1894 wurden der Reihe nach in Betrieb gesehr 11, 9, 14, 20 und 33 Werke. Über die Zeit von 1894 bis auf die Gegenwart gibt uns die unistehende kleine Tabelle Auskunft, die wir aus den Augaben der "Elektrotechnischen Zeitschrift" zusammengestellt haben.

Die elektrischen Zentralen haben, wie wir bereits erwähnten, ihre Laufbahn als Lichtzentralen begonnen und erst ipater die Kraftversorgung in den Bereich ihrer Wirflamkeit gezogen. Mehr und mehr wird von ihnen in neuerer Zeit das Schwergewicht auf die Lieferung von Strom zu motorischen Zweden, speziell zum Betriebe von Straßenbahnen gelegt. Vom Standpunkte der Rentabilität aus ift nämlich gerade die Privatbeleuchtung der ungünstigste

| Jahr | Anzahl<br>ber Werke | Bahl<br>ber angeichloffenen<br>50 W-Blühlampen | Zahl<br>ber angeschlossenen<br>10 A-Bogenlampen | Jahl ber in<br>Motoren uiw. an<br>geichloffenen PS |
|------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1894 | 148                 | 493 801                                        | 12 357                                          | 5 635                                              |
| 1895 | 180                 | 602 986                                        | 15 396                                          | 10 254                                             |
| 1897 | 265                 | 1 025 785                                      | 25 024                                          | 21 809                                             |
| 1898 | 375                 | 1 429 601                                      | 32 586                                          | 35 867                                             |
| 1899 | 489                 | 1 940 744                                      | 41 172                                          | 68 629                                             |
| 1900 | 652                 | 2623893                                        | 50 070                                          | 106 368                                            |
| 1901 | 768                 | 3 403 205                                      | 64 278                                          | 141 414                                            |
| 1902 | 870                 | 4 200 203                                      | 84 891                                          | 192 059                                            |
| 1903 | 939                 | 5 050 584                                      | 93 415                                          | 218 953                                            |

Beidhaftezweig, weil hier bie Brennftundengahl bei weitem bie geringfte ift und ferner die Konfumschwankungen gang außerordentlich große find. Ronfum ber Privatbeleuchtung brangt fich in verhaltnismäßig wenigen Stunden gusammen, für bas von ihm erreichte Marimum muffen aber bie Werfe bimenfioniert fein. Für eine gunftigere Ausnützung ber ben größten Teil bes Tages über unnüß baftebenben Anlagen ift ber Abfat von gewerblicher Guergie bon ber größten Bebeutung. Wenn man nach ben Erfahrungen ber Berliner Eleftrigitätswerte einen Benutungefattor ber Motoren von 25 Brogent gugrunde legt, fo ergibt fich für bie Bentralen bie vorteilhafte Lage, bag eine Leiftungs= fähiakeit ber Maschinen von vielleicht ein Drittel ber angeschloffenen Motorenfraft gur Speifung biefer gewerblichen Aulagen im allgemeinen ausreichen burfte. mahrend für ben Lichtkonfum bie Maschinen minbestens girta 50 Brogent ber angeschloffenen HW besigen milfen. Außerbem hanbelt es fich bei ben Motoren um eine ziemlich tonftante Belaftung, die noch bagn hauptfächlich in bie Tagesftunden fällt. Die fehr geschicht geleiteten Berliner Glettrigitätswerfe haben baher auch von Anfang an ben Gleftromotorenbetrieb mit allen Mitteln, insbesondere burch einen niedrigen Rraftpreis, begunftigt. Der Erfolg ift auch nicht ausgeblieben. Während die Bahl ber Gleftromotore im Jahre 1890/91 28 betrug, für bie 65 591 KW-Stunden abgegeben wurden, ift ihre Bahl im Jahre 1896/97 auf 2056 mit einer Leiftungsfähigkeit von 7475 PS geftiegen. Die Bahl ber abgegebenen KW= Cfunden betrug 4 008 943. 3n biefem Jahre waren bie Gasmotore, bie an bas ftabtifche Leitungenes angeichloffen waren, sowohl nach ihrer Rahl, wie nach ber Rahl ihrer Bierbefräfte überflügelt. 3m Geschäftsjahre 1900/1901 entfielen vom Befamt= tonfum 21 Prozent auf Licht, 22 Prozent auf Kraft und 57 Prozent auf ben Stragenbahnbetrieb. Bon noch größerer Bebeutung für bie Rentabilität ber Elektrizitätswerte ift bie Berbindung berfelben mit einem elektrischen Stragenbahnbetriebe. Dieser bringt wie die Eleftromotore eine ziemlich gleich= mäßige Tagesbelastung mit fich und führt baburch, wie burch bie größere

Sonntagsbelastung, ber eine geringere Lichtbelastung an biesem Tage gegenübersteht, eine wirtschaftlich sehr günstig wirtenbe Ausgleichung ber Belastung
herbei. So wurden zum Beispiel von dem Münchener städdlichen Celetrizstätswerte im Jahre 1899 abgegeben: an Private für Licht 963 402 KW- Stunden,
für gewerbliche Zwede 627 635, wodon 402 856 KW-Stunden für die städtische
Kühlanlage, für die Straßenbeleuchtung 1061 970 und für die Straßenbahn
2246 887 KW-Stunden. Die Zahlen sprechen für sich. Ühnlich liegen die
Verhältnisse überall da, wo elestrische Straßenbahnen ans den Zentralen
gespeist werden.

Der Bollständigfeit halber sei noch die Acethlenbeleuchtung erwähnt, die in den kleineren Orten in Konkurrenz mit der Gas- und elektrischen Beleuchtung getreten ist. Im Sonnner 1901 gab es 7 Orte mit 1130 bis 5747 Ginswohnern, die ihre Acethlenzentralen selbst verwalteten, 22 Orte mit 500 bis 5500 Einwohnern, die den Betrieb an Unternehmer vergeben hatten.

#### B. Die Frage der Hadtischen Regie.

2118 zu Anfang bes Jahrhunderts bie Gasbeleuchtung von England nach Deutschland importiert wurde, überließen bie Stadtverwaltungen bas Feld bereitwilliast ben Engländern. Dan mar froh, in ihnen die geeigneten Leute gefunden zu haben, die bie ichwierige Aufgabe ber ftabtischen Beleuchtung ohne jebe Inanspruchnahme ftabtischer Mittel auszuführen verfprachen. Die erften Unftalten in Sannover und Berlin, in Dregben und Frantfurt a. Dt., in Nachen, Glberfeld ufm. find alle von privaten Unternehmern, anfänglich meift Englandern, bann aber auch Deutschen, errichtet worben. Erft 1833 übernahm Dregben bie Blochmanniche Unftalt und erft 1836 faßte bie Rommune Leipzig ben Beichluß, eine ftabtifche Unftalt nach Dresbener Mufter zu bauen. Roch 1844 ging Berlin höchft ungern an ben Bau einer ftabtifchen Unftalt. Es ift notorijd, bag Berlin nur burch ben Gigenfinn ber englifchen Gefellichaft zum Bau und Betrieb einer Gasanftalt in eigener Regie gezwungen wurde und ficher nicht bagu gegriffen hatte, wenn ihr halbwegs billige Un= erbietung von jener gemacht worben waren. Im allgemeinen bestand bei ben Stäbten eine große Abneigung, Basanftalten felbft gu bauen und ben Betrieb in eigener Regie zu führen, wenn auch eine Anzahl von ihnen von Anfang an bas lettere gewählt hat. Erft als fich im Laufe von Jahrzehnten bie Gasanftalten als jolibe und rentable Unternehmen bewährt hatten, verlor fich die Angitlichkeit. Bald reigten die hohen Profite der privaten Gesellschaften bie Stabte an, fich in ben Befit ber Gasanstalten zu feben ober neben ben privaten eigene gu gründen. Befonbers lebhaft murbe bie Distuffion über bas Berhältnis zwischen Stadtgemeinde und privater Gesellschaft in ben fechziger

Jahren, ju einer Beit, in ber überhaupt bie gesamte Basbeleuchtungefrage im Borbergrund bes öffentlichen Intereffes ftanb. 3mei Greigniffe hatten bas ihre bagu beigetragen, die Frage aufzurollen: die Konfurreng bes Betroleums und ber Ablauf fehr vieler Basvertrage. Das Betroleum fam bamale in folden Daffen und gu folden Breifen nach Deutschland, bag es nicht nur bie beimifche Mineralblinduftrie gum größten Teil lahm legte, fonbern auch eine Agitation für bie Berabsehung ber Baspreise hervorrief, bie bom Rhein beziehungsweise Baben ausging und fich rafch iber gang Deutschland verbreitete. In den Jahren 1860/61 wurde das Betroleum zuerst in größeren Maffen eingeführt, 1863 ichon in folden Quantitäten, bag Golgrol von 10 auf 8 Taler, Photogen von 15 auf 10 Taler fiel; bis 1867 fanten bie Breife für bas erftere auf 4, für bas lettere auf 6 Taler pro Bentner. Much bie Gasanftalten hatten unter ber Ronfurreng bes Betroleums gu leiben, Namentlich in fleineren Orten, Die fern von Rohlengruben lagen, flagten fie bereits Mitte ber fechziger Jahre über Abnahme bes Gasverbrauchs infolge ber machsenden Berbreitung bes Betroleums. In ben größeren Fabrit- und Sanbelsftabten, ba wo begneme und zugleich intenfive Beleuchtung nötig mar, machte bas Betroleum feine fo icharfe Ronfurreng. Sier gewann bagegen bie Agitation für niebrigere Gaspreife eine um fo großere Bebeutung, als fie fich natürlich best unangenehmen Konfurrenten bebiente, um einen Drud auf bie Gasanstalten auszuüben. Anlaß zu biefer Agitation gab ber Ilmstand, bag in einer größeren Angahl von Stabten infolge bes Ablaufs ber alten Berträge neue zur Verhandlung ftanben. Die alten Verträge waren im Laufe ber Jahre veraltet, fie hatten fich als ungenugent jum Schute ber Intereffen ber vertragsichließenden Gemeinden wie der privaten Ronfumenten erwiesen und waren in ben wichtigften Buntten, jum Beispiel Qualitat bes Gafes, Drud, Ausbehnung ber Beleuchtung uim., mangelhaft abgefaßt. Gegeniiber ben unaufhörlichen Rlagen ließen fich wohl einige Gesellschaften berbei, zeit= gemäße Konzeffionen vor allem in bezug auf höhere Leuchtfraft. Berabiebung ber Preise und andere Punkte zu machen. Die meisten aber nützten ihren Bertrag in ber rudfichtsloseften Beife gu ihrem Borteil aus. Da nun bie Erfahrung gezeigt hatte, bag bie Stabte mit eigenen Basanftalten gar feine ichlechten Geschäfte machten, fo war es nur natürlich, bag überall ba, wo die Erneuerung von Gasvertragen auf der Tagesordnung ftand, Die Frage der eigenen Regie in ben Borbergrund bes Intereffes trat. Man wollte fich um jeben Breis von ben Beichrantungen befreien, bie bie Basvertrage auferlegten. und fah tein befferes und burchgreifenberes Mittel als die Munizipalifierung ber privaten Basanftalten ober bie Schaffung einer Ronfurreng, von ber man fich ein wirkigmes Gegengewicht gegen ben bisberigen Monopolbesitzer verfprach.

Beginnen wir mit ber Untersuchung ber Frage, ob für die städtische Basbeleuchtung Konfurreng ober Monopol in Unwendung zu fommen bat. haben in Deutschland nur febr wenige Beispiele für bie Konturreng von Gasauftalten in ber gleichen Stadt. In Berlin wurde bie ftabtifche Gasanftalt allerdings in ber ausgesprochenen Absicht errichtet, Die öffentliche Beleuchtung ju übernehmen und auf bem Gebiete ber privaten Bagverforgung ber englijden Gejellichaft Ronfurreng zwede Berabbrudung ber Baspreife zu machen. Doch haben wir es auch bier nicht mit einer unbeschränften Ronfurreng gu tun, ba bie private Gasgesellschaft nur auf einem beschränkten Gebiete bas Recht besitht, private Konsumenten mit Gas zu verforgen. Es find bas bie Teile bes innerhalb ber Ringmauer belegenen Bebietes, Die bor bem Jahre 1847 mit Bagrohren belegt maren, alfo im wefentlichen bas Bentrum und bie Friedrichstadt, bas heißt bie Teile ber Stadt mit bem größten Bastonfum. hier hat die Gesellschaft nach richterlichen Entscheibungen bas wichtige Recht, ihren Betrieb nicht nur in ber gleichen Ausbehnung wie im Jahre 1847 aufrecht zu erhalten, sondern auch zu erweitern, insofern fie die zu engen Basrohren burch weitere gu erfeten bermag. Bunftiger ift bie Stellung ber Befellichaft in bem 1861 mit Berlin vereinigten Teile von Schöneberg. Sier ftebt ihr für bie Beit bis jum Jahre 1904 bas Recht ber Strafenbeleuchfung und auf ewige Zeiten bas weitere Recht gu, ihre Ginrichtungen gur Ausführung von Brivatbeleuchtung fortbesteben zu laffen, zu verandern und zu verbeffern.

Waren bie Berhandlungen zwischen ber Stadt und ber Gesellschaft vor allem baran gefcheitert, bag bie lettere fich unter feinen Umftanben auf eine Berabfetung bes Baspreifes einlaffen wollte, jo begann biefe nunmehr ihren Rampf gegen bie Stadt bamit, bag fie bereits im Jahre 1845 bie Preife gang beträchtlich herabsette. Satte fie bisher für 1000 Rubitfuß 10 Mt. = 35,3 Bf. für ben Rubitmeter erhoben, fo ermäßigte fie ben Breis auf 6 Mt. bei einer Bertragebauer von 14 Jahren, auf 6,50 Mf. bei einer folchen von 7 Jahren und auf 8 Dt. ohne fontraftliche Berpflichtung ber Abnahmebauer. Gine weitere Ermäßigung ließ fie im April 1847 folgen, von wo ab 1000 Rubiffuß unter ben genannten Bedingungen 5, 6 und 7 Mf. tosteten (17,7, 21,1 und 24,7 Bf. pro Rubifmeter). Damit hatte fie ben Konfurrengfampf in ber icariften Form aufgenommen und bie Stadt gezwungen, ihren Abnehmern benfelben Preis gu gewähren. Auf bie gleiche Preisnormierung ber Stadt antwortete bie Gefellichaft mit ber Erteilung eines Rabattes bon 5 Prozent an alle Ronfumenten. Der Ronfurrengfampf hatte nach Lux\* wenigitens bas eine Bute gur Folge, bag bie beiben fonturrierenben Baswerte fich bemubten, bie Qualität bes Gafes zu verbeffern, und baß bie Ronfumenten fich gegen=

<sup>\*</sup> S. Lux, Die öffentliche Beleuchtung von Berlin, Berlin 1896, G. 10.

nber benen anberer Großstäbte eines relativ niedrigen Gaspreifes erfreuten. Seine Folge war eine schnelle Berbreitung ber Gasbeleuchtung, die für Gesichftslofale, Fabriken und Werkstätten schnell ein Bedurfnis wurde.

Die Ronfurreng zwischen ben beiben Unftalten horte jeboch fehr balb auf. Die städtischen Behörden hielten an den Breisen von 1847 bis gum Jahre 1862 feft, erft bann murben biefelben um 10 Brogent ermäßigt. Der Breis für 1000 Rubiffuß bei vierzehnjährigen Bertrage betrug nunmehr 4,50 Mt. (16 Bf. pro Rubifmeter). Bei Gelegenheit ber Ginführung bes neuen Ming. Dag: und Gewichtinftems wurde unter Aufhebung ber Begunftigung für bie Juhaber ber längeren Bertrage ber Breis allgemein auf 16 Bf. für 1 Rubitmeter festgesett. Wir haben leiber nicht feststellen tonnen, ob bie Stadt bei biefen Breisermäßigungen felbständig und führend vorgegangen ift, ober ob biefelben bas Refultat von Berhandlungen zwifchen ben frabtifchen und ben englischen Gaswerten maren. Wie bem auch gemefen fein mag, an bie Stelle ber Konfurreng zwischen ben beiben trat mit bem Bertrage vom 1. Mai 1881 ein Ubereinkommen, beffen ausgesprochene Absicht es war, die Breife hoch= guhalten. Gine Agitation in ber Birgerichaft, bie im Jahre 1877 eine Berab= fetung ber Gaspreife anstrebte, gab ben Unftog ju ben Berhandlungen. In Betitionen murbe nämlich bon ber Stadtgemeinbe eine Berabfegung ber Baspreise bis auf die Berftellungstoften geforbert und bamit die Wieberaufnahme ber früher von ber Bermaltung ber Gaswerte befolgten Grunbfage angeftrebt. Bis Enbe 1867 maren nämlich bie erzielten Geminnuberschüffe ben Baswerfen gur Beftreitung ber Musgaben für bie Bergrößerungen überlaffen und erft bon biesem Beitpuntte an gur Dedung anberer Gemeinbebebürfniffe bestimmt und ber Stadthauptfaffe iiberwiesen worben. In ben erften zwanzig Jahren ihres Beftehens waren alfo bie Gaswerte als ein burchaus felbftanbiges Unternehmen verwaltet worben, bas in feiner Berbindung mit bem allgemeinen Etat ber Stadt ftand und baber auch nicht von ben Bebürfnijfen besielben beeinfluft murbe. Das anberte fich mit bem Jahre 1867. Seitbem bilbeten bie Uberichuffe ber Gaswerte einen wichtigen Boften im Bubget. Es war begreiflich, bag ber Magiftrat aus fistalischen Rudfichten nicht geneigt war, auf diese Ginnahmequellen zu verzichten. In feinem Berichte führte er aus, bag, abgeseben von ben ichwantenben Fabritationstoften, eine Berabfegung ber Bagpreife auf ben Betrag ber Berftellungstoften und ber baburch herbeigeführte Begfall ber Bewinnüberichuffe aus bem Stadthaushalte in ber Sauptfache nur ben großen Gastonfumenten (Gijenbahnunternehmungen, Theater, Sotels ufw.) jum Borteile, bagegen ben in geringerem Dage am Gastonfum beteiligten Birgern gum Rachteile gereichen würde. Der Ausfall ber Gewinn= überichüffe mußte burch eine Erhöhung ber Ginfommenfteuer um ca. 162/8 Prozent gebedt merben, und biefer Buichlag murbe von ben großen Gastonfumenten

manche, jum Beispiel bie toniglichen Theater gar nicht, bie anderen boch in piel geringerem Make belaften, ale ber Borteil betrage, ben fie burch bie Berabfegung ber Gaspreife erlangen wurben. Dagegen würben bie fleineren Ronfumenten in bem Steuerzuschlag bebeutend mehr gu leiften haben, als fie bei ihrem Gastonfum ersparten. Aus biefen Gründen, bie vielleicht gegen eine Berabsebung ber Gaspreife bis auf bie Berftellungstoften, aber nicht gegen die Herabsehung ber Gaspreise überhaupt sprechen mochten, lehnte bie Stadtverwaltung es ab, bas bestehenbe Berhaltnis amifchen ben ftabtifchen Gaswerten und bem Bubget gu anbern. Dagegen gewann ber Bebante Beftalt, burch eine ftabtifche Basiteuer ben Bewinn ber englischen Gefellichaft Dieje verftand es in außerorbentlich geschickter Beife, bie ihr gu faffen. brobenbe Befahr einer Gasfteuer abzuwenden und zugleich fich gegen die andere ihr brobenbe Befahr ber Berabsebung ber Baspreise gu fcugen, indem fie bie fistalischen Reigungen bes Magistrats, vor allem feine Abneigung gegen eine Erhöhung ber Ginfommenfteuer, benütte. Gie erflarte fich bereit, eine freiwillige Rente an bie Stabttaffe gu gahlen, folange bie Stabtgemeinbe Berlin bie gurgeit fur Leuchtgas tarifmäßig bestehenben Breife von ben Brivatgastonfumenten erhebe und folange in Berlin eine bie Basprobuftion ober bie Gastonfuntion betreffende Abgabe nicht erhoben werbe. Die Rente betrug für die Zeit vom 1. Mai 1881 bis 30. April 1884 400000 Mt. jährlich. bas heißt 1,73 Bf. für ben Rubitmeter. Außerbem begab fich bie Befellichaft bes Rechtes, bie von ihr gegenwärtig in Berlin erhobenen Baspreife ohne Buftimmung ber Stadtgemeinde Berlin zu anbern. Dagegen raumte ihr bie lettere bie Befugnis ein, jum befferen Betriebe eine Angahl von Berbindungeröhren in bie Straften einzulegen, mogegen bie Gesellichaft ber Stabt für bas Terris torium ber früheren Gemeinden Alt- und Reu = Schoneberg bas gleiche Recht jugeftand. Die Dauer bes Bertrages murbe auf gwölf Jahre festgefest.

Die Bebeutung biese Vertrages bestand darin, daß die Stadt mit der privaten Gesellschaft gegen die Privatensunenten, in deren Interesse die Gaswerte mindestens ebensosehr wie im Interesse der öffentlichen Beleuchtung ins Leben gerusen waren, ein Absommen traf, um die Gaspreise hochzuhalten. Es trat also hier dieselbe Erscheinung ein, die wir in ausändischen Städten, allerdings mit konfurrierenden Privatezessessessen, deerdings mit konfurrierenden Privatezessessen, deerdings mit konfurrierenden Privatezessessen, deerdings mit konfurrierenden Privatezessen, beodachten können. Nach mehr oder weniger erdittertem Konsturrenzkampf schließen die seinblichen Gasgesellschaften Frieden, einigen sich über die Bersorgungsgebiete oder über die Höhe der Preisse und beuten den ihnen nunmehr auf Gnade und Ungnade überslieferten Konsumenten in größter Einmittigkeit aus. Das Unterscheidende von diesen Vorgängen liegt im Berliner Falle darin, daß eine städtische Verwaltung sich nicht scheute, einen solchen schwählichen Landel abzuschließen, und ihre Ausgabe, ihre Angehörigen gegen Ausbeutung von seiten privater, im

Befite eines Monopols befindlicher Gefellschaften zu ichugen, in bas Gegenteil verfehrte. Die Besellichaft garantierte ber Stadt bie bestehenben Breise und bie Stadt ber Gefellichaft - bas ift ber hauptpunkt bes Bertrages. Daburch wurde bas für bie Stadt unginftige tatfachliche Berhaltnis, bag nämlich bie Befellichaft gegenüber ben ftabtischen Breifen 5 Brozent Rabatt aab, rechtlich Aber bamit nicht genug! Der Bertrag wurde auf gwölf Jahre abgeichloffen. Es follten alfo bie Breife von 1875 bis gum Jahre 1893 in Rraft bleiben, ohne Rudficht auf die technischen Fortschritte und die wirtichaftlichen Beranderungen, Die in biefer Zeit porfallen fonnten. Und mas bot bie Gesellschaft ber Stadtverwaltung für biefen Berrat an ben Intereisen ber Brivattonsumenten? Genau genommen gar nichts, benn bie geringe Rente von 400 000 Mf. jährlich mar in ber Tat nur ein Aguivalent für bie Buficherung, bag in ber Bertragegeit feine Gasftener gur Ginführung fommen follte. Außerbem ftartte bie Gefellichaft ihre Bofition in technischer und wirtschaftlicher Beziehung noch baburch, baß fie bie Erlaubnis erhielt, für bie Musgestaltung ihres Rohrneges wichtige Berbindungsftrange in Die Strafen gu legen. Die weitere Entwidlung ber Berliner Gagverhältniffe wird ung zeigen, in welche ungunftige Lage fich bie Stadtverwaltung burch biefen Bertrag brachte.

Die Naitation für bie Berabiegung bes Gaspreifes mar burch ben ablehnenben Bescheib ber ftabtischen Behörben nicht beenbigt worben. Bielmehr gewann fie im Laufe ber Jahre fo an Rraft, bag bie letteren nicht mehr länger in ihrer ablehnenden Saltung verharren fonnten. Dazu fam noch, bak eine Bergrokerung bes Bagabigbes im Jutereffe ber Stabttaffe angeftrebt werben nufte, eine folde ohne Preisberabietung aber nicht möglich war. Ohne die Buftimmung ber Befellichaft war biefe nicht möglich und fo mußte benn die Stadt für biefelbe gahlen. Der Bertrag von 1881 wurde in bem Nachtragsvertrage von 1887 babin geanbert, baß bie Gesellichaft fich bereit ertlarte, bie Rente auch bann noch ju gablen, wenn bie ftabtifchen Gaswerte auf bas jum Beigen und Rochen, sowie zu gewerblichen 3weden verbrauchte Bas einen Rabatt von 20 Prozent gemähren würben. Es wurde aber in § 2 bes neuen Bertrages eine wichtige Ginschränkung gemacht. Falls nämlich bie Gefellichaft auf bas zu gleichen 3weden verwendete Bas ebenfalls einen Rabatt von 20 Prozent eintreten laffen wurde, follte fie fur biefes Bas nur Die Salfte ber vertragsmäßigen Rente zu gablen verpflichtet fein. Es lag auf ber Sand, baß bie Befellichaft unbedingt gleichzeitig mit ber Stadt ihre Preife für T= Bas berabfegen murbe. Die Stadtfaffe biffte alfo nicht nur für bas zuwachsende Quantum biefer Basarten bie Salfte ber Rente ein, fondern auch für bas Quantnun, bas bisher ichon für bie genannten 3mede abgenommen an merben pflegte, aber mit bem gleichen Breife wie bas Bas für Beleuchtungezwede bezahlt werben mußte.

Der gleiche Borgang wiederholte fich, als in ben neunziger Sabren infolge ber Bunahme ber elettrifchen Beleuchtung auf ber einen Geite und ber Abnahme bes Gasverbrauches burch bie Anwendung von Gasalühlichtbrennern auf ber anderen Seite bie Steigerung bes Bastonfums wieberum notwenbig und bamit bie Frage ber Berabiebung bes Gaspreifes wieberum brennend In ben Berhandlungen bes gemeinsamen Ausschuffes ber beiben ftabtischen Behörden gur Beratung ber Gasfrage fand ber Bertrag von 1881 bie icharfften Augriffe. Für bie Entwidlung ber ftabtischen Unftalten fei es bon ber größten Bedeutung, die Fessel zu lofen, die fie an die englische Gefellichaft banbe. Der Berluft ber Rente fame nicht in Betracht, wenn es fich barum handle, die volle Aftionefreiheit gurudguerlangen. Auch ben Ronfurrengs tampf mit ber englischen Besellschaft brauche bie Stadt nicht gu icheuen. 3m Begenteil! Sie murbe babei ben Beifall und bie Unterftugung ber Burgerichaft finden. Und in ben Berhandlungen ber Stadtverordnetenversammlung wurde fehr mit Recht hervorgehoben, daß gerade bas Sochhalten ber Breife und zu biesem Awece war ja einaestanbenermaken ber Bertrag mit ber Gefellschaft abgeschloffen worben - bie Stadt fouturrengunfähig gemacht habe. Solange bann ferner noch burch ben Bertrag ber Bejellichaft bas Recht gegeben werbe, ihr Brobutt um 5 Brogent billiger als bie Stadt abzugeben, muffe biefelbe im Ronturrengtampfe ber Stadt gegenüber ftets im Borteil fein. Gelbft ber bamalige Burgermeifter Rirfchner mußte gugeben, bag ber Bertrag für bie Stadt eine große Laft bebeute - aber es gabe gegenüber bem Brivilegium ber Gesellschaft nur ben Weg ber Berhandlungen. Dit ber Aufhebung bes Bertrages fei ber Krieg zwischen ben beiben Kontrabenten erflärt, und ber Konturrengtampf muffe mit ungleichen Waffen geführt werben, ba eine Aftiengesellschaft in ihren Bewegungen unendlich viel freier fei, als bie Stadtverwaltung mit ihren zwei Rorverschaften, beren Buftimmung gu allen wichtigen Beschluffen notwendig ift. Dag bie rechtliche Lage ber Berhältniffe ber Stabt nur ben Beg ber Berbanblungen offen lieke, mar eine Behauptung, für bie ber Berr Burgermeifter ben Beweis wohl faum hatte erbringen fonnen. Ilm fo mehr entsprach bie aubere Behauptung, bag nämlich bie Stadtverwaltung zu einem Ronturrengfampfe unfahig fei, ben Tatfachen, fo beichamend auch eine folche Außerung aus bem Munde bes zweiten Beamten ber Stadt für ihre Berwaltung fein mußte. Die ftabtifche Basbureaus fratie hatte allerbings burch bie Berhandlungen mit ber englischen Gefellichaft ben gureichenden Bemeis ihrer Unfahigfeit geliefert, berfelben im Ronfurrengtampfe bie Spite bieten gu fonnen. Der Bertrag bon 1881 mar ber offenbare Ausbrud ihrer Schmache, und bie ergangenben Bertrage gu bemfelben haben nur gezeigt, daß ihre Position im Laufe ber Jahre noch schwächer geworben ift. Noch einen anberen Grund hatte übrigens Burgermeifter Rirfdner gegen ben Berjuch eines Konkurrenzkanupfes auführen können. Wie hätte ein solcher Kaupf burchgeführt werden sollen, bei dem die Mehrheit des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung mit ihren Sympathien auf Seite der privaten Erwerdsgesellschaft stand. Und dann die Rente von rund 500000 Mt.! Wie hätte man von den Finanzkünstlern des Magistrats erwarten können, daß sie auf diese Summe verzichten wilrden, nur um die Aktionsfreiheit zurückzegewinnen, au der ihnen nichts lag und mit der sie doch nichts anzusangen wußten.

So fam benn ichlieflich ber Kompronifbeichluß guftanbe, gwar ben Breis für T= Bas auf 10 Bf. pro Rubifmeter herabgnfeben, aber wieberum einen Bertrag, und gwar nach bem bom Magiftrate vorgelegten Entwurfe, mit ber englischen Gefellschaft abzuschließen. Diefer Bertrag von 1895 hat folgenden Inhalt. Die Gesellschaft gablt ihre Rente auch bann weiter, wenn bie Stadt ben Preis für T=Bas auf 10 Pf. pro Rubitmeter herabfest. Gest fie felbit gleichfalls ben Preis auf 10 Pf. feft, fo foll fie nicht verpflichtet fein, bie vertragsmäßige Rente für bas zu biefen Zweden gelieferte Gas zu be= gahlen. Da sie nach bem Bertrage von 1887 für das zu billigeren Preisen gelieferte T= Bas die Salfte ber Rente zu gahlen hatte, fo bedeutete bie Bestimmung bes neuen Bertrages für fie eine nicht geringe finanzielle Berbeiferung. Außerbem erhielt bie Gesellichaft bas Recht, zwei neue, für fie fehr wichtige Züge von Berbindungsröhren zu legen, wofür fie allerdings ber Stadt Berlin bas Recht gemahrte, in allen Gebieten, in benen fie ein ausichließliches Recht zur Legung von Röhren hatte, gleichfalls Berbindungeröhren gu legen. Gine Reihe neuer Bargaraphen ichräufte bann bie Aftionsfreiheit ber Stabt noch weiter ein. Go verpflichteten fich bie Rontrabenten, T-Bas nur bann zu 10 Bf. pro Kubikmeter abzugeben, wenn für die Kontrolle des= felben besondere Gasmeffer aufgestellt waren. Damit band fich die Stadt= verwaltung ber englischen Gesellschaft gegenüber, während ber Dauer bes Bertrages Gas für eine Leuchtflamme in Rüchen nicht zu bem ermäßigten Preise von 10 Af. pro Rubikmeter abzugeben, verzichtete also auf ein sehr wirksames Mittel für bie Verbreitung bes Gastochens und verhinderte im Intereffe ber englijchen Gejellichaft bie Erfüllung eines bringenben Buniches ber Bevolte= rung. Ferner verpflichteten fich bie Kontrabenten, Die Gasmeffermieten nicht ohne gegenfeitige Genehmigung abznändern. Anträge auf Aufhebung ber Gasmejfermieten fonnte in Bufunft ber Magiftrat unter Berufung auf bie eng= lifche Befellichaft, biefe ihren Runben gegenüber unter Berufung auf ben Magistrat, ablehnen. Wie angitlich fich die Kontrabenten gegen eine Berbilligung ber Gaspreife gu ichüten fuchten, beweift auch noch bie Beftimmung, baß Basautomaten nur bann aufgestellt werben burfen, wenn baburch feine Berbilligung ber Baspreije ftattfinbet. Bon einer fozialpolitisch fortgeschrittenen Stadtvermaltung hatte man erwarten fonnen, bag fie gerabe fur Automatengas im Interesse ber ärmeren Bevölferung eine Ausnahme ftatniert hatte. Soweit ber Vertrag bon 1895.

Die Geschichte ber Berliner Verträge hat uns bis jest schon zur Genüge gezeigt, daß jede Preisherabsehung im Interesse ber Bevöllerung, die aber, wie die Erfahrung gezeigt sat, zugleich im Interesse ber städtlichen Gaswerte gelegen hat, von der englischen Gesellschaft durch neue Konzessionen an sie hat erfauft werden mussen. Wenn in anderen Städten die privaten Gesellschaften, gestützt auf langjährige, für sie sehr günftige Verträge, sich Preisherabsehungen von den Stadtgemeinden so teuer wie möglich dezahlen lassen, so fann und dies nicht weiter Bunder nehmen. Unders in Berlin! Dier begegnen wir städtischen Gaswerten, die im Bestig des Monopols für die öffentliche Besenchtung und des größten Teiles der privaten Besenchtung sind, aber trozbem mit einer privaten konfurreirenden Gasanstalt einen Vertrag ichließen, um sich gegen Agitationen aus dem Publisum auf Herabsehung der Gaspreis zu schilgen und wegen einer sährlichen Rente von zirsa 400 000 Mt. dire Assersie zu fchiligen und wegen einer jährlichen Vertaufen. Kaum irgendwo anders hat beschrächter Fiskalismus eine gleich unssinnige Politis getrieben.

Dasfelbe Spiel, wie bei ben vorausgegangenen Bertragen, wieberholte fich, als Ende ber neunziger Jahre neue Agitationen auf Berabsebung bes Leucht= gaspreifes in ber Burgerichaft entstanben, und bie ftabtischen Behörben gwangen, bagu Stellung gn nehmen. Es handelte fich jest um die Ginführung eines Ginheitspreifes, ber nach ben Beichlüffen ber Stabtverorbnetenversammlung auf 12 Bf. normiert werben follte. Der Magiftrat fonnte fich mit bem Beichluß nicht einverstanden erklären und empfahl einen Breis von 13 Bf., wodurch ber Breis für Leuchtgas um 3 Bf. erniedrigt, ber für Roche und gewerbliches Gas um 3 Bf. erhöht murbe. Der Grund für biefe Berteuerung bes technischen Bajes war bie Weigerung ber englischen Befellichaft, mit ihren Breifen auf 12 Bf. herabzugeben. Gie beftand auf 13 Bf. pro Rubifmeter und machte nur bie Rongeffion, baß beibe Kontrabenten bas Recht haben follten, einen Rabatt von 5 Prozent zu gewähren, fo bag ber Cap fich auf 12,35 Bf. erniebrigte. Um fich bie Rente zu erhalten, tam es bem Magiftrat nicht barauf an, fich mit feinen früheren Außerungen und Beichluffen in Ronflitt gu feten. Dit welcher Emphase war feinerzeit ber Magiftrat für bie Berabsebung bes T-Gagpreifes auf 10 Bf, pro Rubitmeter eingetreten! Die Forberung bes Rleingewerbestanbes, bie Riidfichten auf bie Arbeiterflaffe, waren mit tonenben Worten als Brunde für jeine bamalige Stellung angeführt worben. Tatfachlich ift feit ber Ermäßigung bes T : Baspreifes im Jahre 1895 bie Steigerung bes Basberbrauches eine gang foloffale gewesen, und die Berichte heben felbft hervor, bag fie hauptfachlich burch eine Steigerung ber Abgabe von T-Bas verurjacht worben ift. Erft bei bem Preise von 10 Pf. haben bie Erbauer von Saufern für fleine Leme bie Ginrichtung von Gastochern berücksichtigt und bie neueren Saufer in ben Vorstädten bis in bie oberften Etagen mit benselben versehen.

Alles bas hat ben Magistrat nicht gehindert, feine bisherige Bolitif gu verlaffen und im Intereffe ber Rente ben Breis fur T= Bas wieber in bie Sohe gu fegen. Durch ben Bertrag vom 13. Marg 1901 murbe alfo ben Berliner Ronfumenten von H= und T=Bas ber Breis auf die Dauer von 10 Jahren um 2,35 Bf. pro Rubifmeter verteuert. Ferner verpflichteten fich bie beiben Bertragichließenden, die bereits im Bertrage bon 1895 feft= gesetten Basmeffermieten weiter beigubehalten und nicht ohne gegenseitige Benehmigung abzuändern. Schlieglich murbe auch ber Preis bes Automaten= gajes auf 10 Bf. pro 675 Liter fur bie Dauer bes Bertrages unabanberlich feftgelegt. Der Bertrag von 1895 hatte fich offenbar nach Unficht ber Stabtverwaltung bemahrt; beshalb wieberholte man feine Beftimmungen in bem neuen Bertrage ohne jebe Abanberung. Und feine Bemahrung bestanb barin, bak er bie Stadtvermaltung gegen Agitationen, Die eine fozigloolitische Ansniigung ber Baswerfe forberten, in allen wichtigen, gunachft in Frage tom= menben Buntten auf die Dauer von weiteren 10 Jahren ichuitte. Co ift Die private Gefellichaft endgültig ber Schutwall geworben, hinter ben fich bie ftabtifche Gasverwaltung gurudzieht, um fich ohne Riidficht auf die fozial= politischen Forberungen ber Bürgerschaft ber rein fistalischen Ausbeutung ber Gaswerte hingeben zu konnen. Die städtischen Gaswerte waren feinerzeit ge= grundet worben, um ber englischen Gefellichaft Konfurreng gu machen. 3m Jahre 1901 fchließt bie Berliner Stadtvermaltung einen Bertrag, in dem fie aufs neue die Konfumenten ber englischen Gefellschaft auf Unabe und Ungnabe ausliefert, um fich bie unbequeme Konfurreng ber Gefellicaft im gemeinichaft= lichen Berforgungsgebiet vom Leibe gu halten. In § 7 heißt es nämlich: "Für bie Dauer biefes Bertrages wird ben bisher von ber Stadtgemeinde Berlin mit Bas verforgten Brundftuden auch in Bufunft nur von ber Stadtgemeinde Bas geliefert werben, während anbererfeits ben bisher von ber Imperial Continental Gas Association mit Sas versoraten Grundftuden auch in Rufunft nur von ber Imperial Continental Gas Association Bas geliefert werben barf."

Ein weiteres Beispiel für die Konturrenz zwischen Gasanstalten, in diesem Falle nur zwischen privaten Gasanstalten, dietet die Stabt Frankfurt a. M. Sier wurde gegen die von Knoblauch und Schiele gegründete, nit großen Mühen zur Mitte gebrachte Gasanstalt im Jahre 1845 die Imperial Continental Gas Association als Konkurrenzanstalt konzessischen Eisen konzessischen die Konzessischen der beiden Anstalten wurden im Jahre 1860, beziehungsweise 1864 die zum 30. September 1959 verlängert!! Im Laufe der Zeit haben die beiden konkurrierenden Anstalten sich friedlich schiedlich in die Ausbeutung der

Stadt Frankfurt und ihrer Einwohner geteilt, und im Jahre 1902 einen Bertrag abgeschloffen, durch den die Konkurrenz vollständig beseitigt und ein Dandinhandgehen der beiden Gesellschaften bei verschiedenen gegenüber der Stadt zu erfillenden Obliegenheiten gesichert wurde. Die Jahresgewinne beider Gesellschaften werden künftig zusammengeworfen und nach einem bestimmten Berbaltnis zwischen beiden Unternehmungen geteilt, so daß also eine völlige Bestriebsspilon erreicht ist.

Schon die beiden behandelten Beispiele haben die Unmöglichfeit einer Ronfurreng von Basanftalten innerhalb ein und besfelben lotalen Begirfs be= wiesen. Bur Erganzung seien hier noch bie Erfahrungen Londons angeführt, beren Ergebnis gleichfalls ber vollständige Banfrott ber Konfurrengpolitif mar. Bir gitieren nur zwei Stellen aus bem Jahresbericht ber Bastommiffion von Maffachufetts. Sier heißt es: "Bor 1860 gab es in London 13 Gefell= ichaften, jebe mit bebeutenbem Rapital, welche ber Bevolferung ber Stabt Gas lieferten. Die Ronfurreng blubte, fo bag bie Rohren verschiebener Gefell= ichaften in unbefannter Richtung nebeneinander in ben Stragen lagen; und es paffierte oft, bag unwiffentlich bie Röhren ber einen Gefellschaft für ben Betrieb einer anderen angezapft wurden, fo bag bie eine bas Bas Lieferte, mahrend die andere bie Begahlung empfing. Saufiges Aufreigen ber Stragen war notwendig, um unbichte Stellen ju finden, von benen jebe Befellichaft behauptete, fie lagen in ben Rohren einer anderen; und obgleich bie Breife für bas Bas hoch maren, tonnten bie Befellichaften nur geringe ober gar feine Divibenben bezahlen." Und bie zweite Stelle: "Die Konfurreng murbe geftattet und ermutigt, aber nach einer Beit ruinierenber Breife find bie Befellichaften und Konfumenten gezwungen gemefen, gute Dividenden für bas ertra angelegte Rapital aufzubringen. Ilm eine bauernbe Ronfurreng zu fichern. wurden Gefellichaften fongeffioniert und ihnen burch Statut verboten, fich jemale mit einer anderen Gesellichaft an bemfelben Orte gu vereinigen, jeboch mit bem Rejultat, bag befreundete Aftionare fich in beiben Gefellichaften bie maggebenbe Stimme ficherten und bie Konfurreng aufhörte. Dan fann nicht erwarten, bag zwei Gejellichaften fortfahren werben, fich jum Borteil bes Publifums zugrunde zu richten."

Es liegt auf ber Hanb, daß private, über ben handwerfsmäßigen Betrieb hinausgehende Erwerbsgesellschaften, die die gleiche Ware herstellen und vertreiben und für den Vertrieb dieser Ware auf das gleiche, noch dazu lokal engbegrenzte Gebiet augewiesen sind, nach einer Zeit der Konkurrenz, in der von ihnen der Bersuch gemacht wird, die Gegner nieder zu konkurrenn, zu der Frkenntnis kommen muffen, daß es für sie vorteilhafter ist, die Konkurrenz burch übereinsonnen zu ersegen und die bisher auf die gegenseitige Bekämpfung verwendeten Kräsie für die planmäßige gemeinschaftliche Ausselampfung verwendeten Kräsie für die planmäßige gemeinschaftliche Ausselampfung verwendeten Kräsie für die planmäßige gemeinschaftliche Ausselampfung

beutung ber Ronfumenten nugbar ju machen. Rein Gefet wird imftande fein, eine berartige Ubereinfunft ber Gefellichaften zu verhindern; fie werben ftets Mittel und Wege finden, auf irgend eine Beife ihr Biel gu erreichen. Sat gilt gang allgemein für alle Erwerbsgefellschaften. Dazu tommen bann noch die Grunde, die in dem Wefen der Gasproduktion liegen und die Ronfurreng auf bem Gebiete ber Gasbeleuchtung aussichließen. Die Gasbeleuchtung ift ihrem Bejen nach auf ben Grogbetrieb berechnet. Gaserzeugungsapparate, bie Bas für Brivathäufer fabrigieren, tounen mit ben großen Basanftalten in ber Wirtschaftlichkeit bes Betriebes und ber Billigkeit bes Produttes nicht tonfurrieren. Mit ber Fabritation bes Gafes ift aber erft ber erfte Teil ihrer Aufgabe erfüllt: Die Ware muß noch verteilt und in Die Saufer ge= liefert werben. Dagn bebarf es ausgebehnter Rohrleitungen, beren Roften in großen Stabten ein Drittel bis gur Salfte bes Unlagetapitals ausmachen. Bei ber Berftellung ber Unlagen nink fofort auf Die guffinftige Ausbehnung bes Ronfums Rudficht genommen werben. Die Gasanftalten tonnen ben Beburfniffen nicht Schritt für Schritt folgen, fie muffen fur eine Reihe von Jahren Fürforge treffen, um bem an fie herantretenben Bebarf genigen gu fonnen. Dagu fommt ferner, bag ber Betrieb felbft bebeutenben Schwanfungen unterliegt: im Sommer wird nur ein Teil ber Anlagen ausgenütt, mabrend im Binter ber Bebarf taum befriedigt werden fann. Commer- und Binterbedarf verhalten fich ungefähr wie 1 zu 5; schon baraus ergibt fich, daß bie Leiftungsfähigfeit ber Unlage nicht ftanbig voll ausgenütt werben fann, Brobuftion und Leiftungefähigfeit fich nur gu Beiten beden tonnen. Mus biejen technischen Grinden erforbern bie Basanstalten - und bas gleiche gilt auch für die Eleftrizitätswerte - ein großes Anlagefapital, burch bas ihnen bereits eine gewiffe monopoliftische Stellung gefichert wird. Bor allem fprechen aber gegen bie Beftattung freier Konkurreng bie Schwierigkeiten, die mit ber Un= lage mehrerer Berteilungenebe in ben öffentlichen Stragen berbunden find. Bang abgesehen von ber wirtschaftlichen Berschwendung - benn biefer begegnen mir ebenfo auch in anderen Industrien, wo fonfurrierende Betriebe fich gleichfalls tonturrierende Berteilungsapparate ichaffen - liegen bie Saupt= nachteile in ben fortgesetten Störungen ber ftabtischen Berkehrsbahnen und ben baburch bemirkten Schäbigungen bes mirtschaftlichen Lebens. Rudficht auf bie Benützung ber öffentlichen Strafen und Plate fur bie Berteilungenete ber Gasanstalten bat es eine freie und unbegrenzte Konturreng auf bem Gebiete ber Gasbeleuchtung niemals gegeben. Die Ronfurreng ift ftets auf eine fleine Bahl von Rongesfionsträgern, benen die Gemeinde bas Recht auf Stragenbenugung erteilt hatte, beschränkt gewesen. Es hat fich ftets um privilegierte Gefellichaften gehandelt, Die im Befige eines allerdings nicht unbeschränkten Monopols ber Strafenbenützung waren. Die Basbeleuch=

tung ift ihrer Natur nach zentraliftisch und monopolistisch, ohne bag bas faftische Monopol zugleich ein rechtliches zu fein brauchte.\* Die Bersuche, bas Monopol burch bie Schaffung von Konfurreng zu befämpfen, mußten icheitern, weil die Ronturreng nur eine beichräntte fein tonnte. Es gibt nur zwei Wege, um bie Gefahren, bie aus bem Monopolcharafter ber Gasanftalten broben, unschädlich zu machen: Die Aufhebung bes Monopols burch bie Munizipalifierung ber Anftalten, wodurch benfelben ber Charafter ber Erwerbsgesellschaft überhaupt genommen wird, und zweitens bie Ronzeffionierung eines Monopoltragers und Bindung besielben burch einen ausführlichen Bertrag, ber bie Art und Beife ber Benitung bes öffentlichen Gigentung und bie öffentliche wie private Beleuchtung nach ihren wichtigften Bunkten regelt. Wir werben und mit ben Gasverträgen weiter unten zu beschäftigen haben und bort untersuchen, inwieweit es gelungen ift, in ihnen bie Intereffen ber Gemeinden und ber privaten Ronfumenten gu ichuten. Sier haben wir es nummehr mit ber wichtigen Frage zu tun, foll privater ober ftabtifcher Betrieb ber Basanstalten stattfinden. Da bie gleichen Brunde, die für ober gegen ftabtifchen Betrieb geltend gemacht werben, auch auf andere gentrale Lichts, Rrafts und Barmeversorgungsauftalten, überhaupt auf die Unftalten ber Wirtichaftspflege gutreffen, fo werben wir unfere Untersuchung über bie Basanftalten binaus zugleich auf biefe erftreden. Ghe wir in biefelbe eintreten, fei noch die Frage erledigt, inwiefern gegenüber ben verschiebenen Licht=, Rraft= und Wärmeversorgungsanftalten überhaupt von einem Monopol gesprochen werben fann. Bon ben Berteibigern bes privaten Betriebes wird nämlich behauptet, baß weber für bie Gasanstalten noch für bie Gleftrigitäts= werte ufw. ein Monopol ber Lichtlieferung bestände, und baber auch bie Gingriffe ber Gemeinden in biefes Gebiet, insbesondere bie Munizipalifierung ber Betriebe unberechtigt fei. Un biefer Behauptung ift foviel richtig, bag theoretisch allerdings auf bem Bebiete ber Lichtverforgung tein folches Monopol besteht. Wer nicht Leuchtgas benuten will, fann Gleftrigität ober Betroleum ober Spiritus ober fonft einen lichtgebenben Brennftoff anwenden. Die theoretifche Möglichfeit fann nicht bestritten werben. Aber barum handelt fich es bei biefer Frage gar nicht. Wenn wir von einem Monopol auf bem Gebiete ber Basbeleuchtung fprechen, fo fommt nur biefe Art ber Beleuchtung in Frage und es fragt fich allein, ob die Gasbeleuchtung monopolifiert ift, bas heißt, ob auf ihrem Gebiete bie Ronturreng rechtlich ober tatfachlich ausgeichloffen ift. Cbenfo auf bem Gebiete ber Betroleumverforgung und bem ber Gleftrigitätsverforgung, wennichon bie Berhaltniffe auf biefem etwas anbers

<sup>\*</sup> Vergleiche dazu Hack, Das Monopol der Gasanstalten, in "Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft", 25. Band, 1869, S. 239 st.

Linbemann, Stäbtevermaltung, II.

liegen als auf bem ber Gasversorgung. Gine Konkurrenz zwischen ben versischiebenen Lichtversorgungsanstalten kann bestehen, ohne baß daburch an bem Monopolcharakter einer jeben auch nur bas geringste geändert wirb.

Bir beginnen nunmehr unfere Untersuchung, ob privater ober ftabtifcher Betrieb vorzugiehen fei. In Deutschland ift bieje Frage in ben fechziger Jahren mit Bezug auf die Gasanstalten, in ben achtziger Jahren mit Bezug auf die Glettrigitätswerfe behandelt worden. Gie hat hier aber niemals bas große Interesse erwedt, wie in England und Amerika. In England, wo sich ber fogenannte Munizipalfogialismus am früheften entwidelt und zu einer lebhaft verfochtenen und ebenjo lebhaft angegriffenen Doftrin gestaltet hat, find um bie Munigipalifierung ber Bas- und Gleftrigitätswerfe, ber Strafenbahnen uim, große Rampfe nicht nur in ben Stabtvermaltungen und in ber Breife und Literatur, fonbern auch im Barlamente geführt worben. Die Berrichaft ber toufervativen Bartei hat bas private Unternehmertum in feinem Rampfe gegen bie Ausbehnung bes fogenannten "Municipal Trading" geftärtt und in ben letten Jahren zu entschiebenen Borftogen ermutigt. Es gelang ihm und feinen Bertretern im Unterhaufe, die Ernennung einer Rommiffion burchauseben, bie die Ausbehnung und Berechtigung bes "Municipal Trading" untersuchen und bie Brundlage für ein gesetgeberifches Borgeben gegen bas= felbe ichaffen follte. Die Berhandlungen vor der Kommission find aber nicht gerabe zugunften ber Feinbe bes "Municipal Trading" ausgefallen, tropbem fie ihre bedeutenbften Bertreter aufgeboten hatten. Die Berhandlungen, über bie ein gebruckter Bericht vorliegt,\* find auch über England hinaus von bem größten Intereffe. Wir haben hier gujammengebrangt alle Ginwenbungen bor uns, bie gegen ben ftabtifchen Betrieb aller ber Unftalten erhoben werben, bie ber Wirtichaftspflege bienen. Die wichtigen Fragen, inwiefern foll eine Gemeinbe aus bem Betrieb biefer Auftalten Brofit erheben, foll ein Brofit ber Gesamtheit ber Steuergahler ober nur ben Konfumenten begiehungeweise ben Benügern ber Unftalten zugute tommen, inwiefern tann eine Bemeinbe auch über bie Brengen ihres Begirtes binaus ihre Tätigfeit erftreden und welche Organisationsformen begünftigen am meisten bieselbe - biese unb ähnliche Fragen find in ausführlicher Beife behandelt worden. aleichen Fragen auch fur Deutschland von Bebeutung find, auf jeden Fall es noch werben, foll im folgenden auf biefen Bericht öfter Bezug genommen merben.

Die Grünbe, die man gegen die städtische Regie geltend macht, werben teils aus ber Organisation ber städtischen Berwaltung, teils aus ber Natur

<sup>\*</sup> Report from the Joint select Committee of the House of Lords and the House of Commons on Municipal Trading, London 1900.

ber Betriebe hergeleitet. Wir beginnen mit ben ersteren. Mit bem extremen Manchestertum brauchen wir uns hier nicht zu beschäftigen. Es verwirft jebe Einmischung des Staates und der Gemeinden in die gewerbliche Produktion und das Wirtschaftsleben überhaupt, um wieviel mehr die Übernahme und den Betrieb industrieller Unternehmungen durch öffentliche Körperschaften. Gine Diskussion dieser Anschauung ist überklüssig. Diese Schule hat es nicht vershindern können, daß Staat und Gemeinde in das Wirtschaftsleben die tiessten Eingriffe gemacht und industrielle Unternehmungen in eigene Regie übernommen haben. Die Frage ist nur mehr die, wie weit sich die industrielle Tätigkeit der Gemeinden erstrecken soll, insbesondere ob sie denstalten der Wirtschaftspischen un übernehmen haben.

Die Sauptbebenken gegen ben stäbtischen Regiebetrieb werben aus ber Organisation ber Gemeinbebehörben abgeleitet und laffen fich etwa in ben folgenden Gaten zusammenfaffen. Das Borhandensein von zwei Gemeindetollegien, bem Magiftrat und ben Gemeinbevertretern, benen alle Gemeinbeangelegenheiten zur Bergtung und Beichluftaffung zu unterbreiten find, und beren Beichlüffe gum Teil noch ber Genehmigung ber ftaatlichen Auffichts= follegien bedürfen, ichließt einen ichnellen und einfachen Geschäftsgang aus, wie er für ben Betrieb industrieller Ctablissements erforberlich ift. Außerbem ist die innere einheitliche Leitung nicht gesichert. Auch die Anhänger ber ftabtifchen Regie geben biefen Mangel an Beweglichkeit und Freiheit zu; auch fie verlangen für die Gasanstalten eine Ausnahmestellung, die aber im Rahmen bes ftäbtischen Berwaltungsorganismus fehr ichwer zu beschaffen ift. wenn einer gemischten Kommiffion bie Leitung und Beaufsichtigung ber Beichafte übertragen wirb, erhalt fie im allgemeinen nur innerhalb beschränfter Grengen freie Bewegung. Für alle bebeutenberen, in bas Leben ber Basanftalt tiefer eingreifenben Dagregeln muß fie ihre Borichlage und Antrage ben Beratungen ber Rollegien, eventuell ber Genehmigung ber Auffichtsbehörbe unterwerfen. Es ift ferner möglich, daß burch Neuwahl innerhalb fürzerer Berioden ein Wechfel ber Mitalieber und bamit auch in ben Berwaltungsgrundfagen eintritt. Gin weiterer fehr gewichtiger übelftand ift in ber Stellung begrundet, Die der technische Leiter ber Baswerte erhalt. Gehr häufig wird berfelbe in eine gang subalterne Stellung berabgebrudt, wird ihm burch bie Übertragung ber Leitung und Aufsicht an einen Magistratsreferenten selbst die Freiheit ber technischen Leitung so eng beschränft, bag barunter bie Gelbstänbigfeit und bas entscheibenbe Urteil fläglich leiben muffen. Go gitiert Schilling aus bem Bericht bes Direftors einer ftabtifden Unftalt bie folgende Stelle: ... . baß bie Grenze amifchen Abministration und Direftion ber Werfe bier gang anbers gezogen wirb, als anberwarts, bag hier auch über technische Fragen im engften Ginne bes Wortes bie vorgefeste Dienftbehorbe, beziehent= lich unter Augiehung von Deputationsmitaliebern enticheibet, baß bier ber por= fitenbe Stadtrat mit ber Beleuchtungsbeputation Direftor ber Gasanftalt ift, ber Oberingenieur aber häufig lediglich burch beren Beichlüffe, bei welchen er nicht einmal mitftimmt, in Musführungen und Berbefferungen gehindert ift." Die Folge bieser Berwaltungsorganisation ist eine burch ben unnötigen Inftanzenzug erschwerte Berwaltung. Über unwichtige Kleinigkeiten werben in ben ftabtischen Deputationen lange Sigungen abgehalten. Angitlich wird an ben hoben Gaspreifen festgehalten, um nur nicht bie Ginnahmen ber Stabt Daber find im allgemeinen bie ftabtifchen Bagverwaltungen gegenüber ben privaten fehr rudftanbig. Technische Berbefferungen ebenfo wie bie Fortidritte ber wirtichaftlichen Entwicklung werben von ihnen nur fpat, meift viel fpater als von ben privaten Gefellichaften aufgenommen. Beweise für biefe Behauptung weisen bie Gegner ber ftabtifchen Regie auf Berlin bin, wo bie englische Gasgefellichaft in Konfurreng mit bem ftabtifchen Berfe ftebe und ber ftabtifden Berwaltung eine gange Reihe großer Basabnehmer burch Entgegenkommen weniger im Gagpreife, als in ber koftenlofen Buführung ber Gasröhren bis zu ben Gasuhren abgenommen habe. man fieht, find die Borwürfe, die von den Gegnern ber ftabtifchen Regie gegen biefe erhoben werben, recht ichwerwiegenber natur. Tednische und wirtichaftliche Rudftanbigfeit, ichwerfallige Verwaltung verbunden mit einer Anriidienung bes technischen Berionals - bas find Ubelftanbe, bie allerbings geeignet maren, eine Berurteilung ber ftabtifchen Regie auszusprechen, falls fie wirklich begründet maren.

Bir untersuchen gunächft, inwieweit ber Bormurf ber Schwerfälligfeit ber Bermaltung in ber Organisation ber ftabtischen Bermaltungsbehörben begrundet ift und ob biefelbe unlösbar mit jeber Art von Organisation verknüpft ift. So verichieben wie in Deutschland bie Stabte= und Gemeinbeordnungen find, fo perschieben ift auch bie Organisation ber eigentlichen Betriebsverwaltung. Es wird baber am beften fein, fie an tontreten Beifpielen aufzuzeigen. Stäbteordnungen laffen fich in zwei Bruppen gufammenfaffen, folche mit Magistrateverfassung und folde mit Burgermeistereiverfassung; eine Zwischen= ftellung nehmen Burttemberg und Baben ein, wo neben bem Gemeinde= be= giehungsweise Stadtrat ber Bürgerausschuß fteht. Als Beispiel für bie Stabte mit Magiftratsverfaffung nehmen wir Breslau und München. In Breslau ift für die Verwaltung der ftabtischen Betriebswerfe, zu benen die Gas- und Bafferwerte und bas Glettrigitätsmert geboren, eine ftabtifche Betriebsbeputation eingesett worden, bie aus fünf Magistratsmitgliedern und gehn von ber Stadtverordnung gemählten Dlitgliedern befteht. Das ift alfo ein Bermaltungs= förper von fünfzehn Personen, ber durch feine Größe allein schon unhandlich Die Deputation leitet bie gesamte Beichaftsführung ber Betriebswerfe

und ordnet die ihr überwiesenen Geschäfte felbitandig. Für die fpezielle Aufficht einzelner ihr unterstellter Werfe ober Betriebe fann bie Deputation aus ihrer Mitte Spezialbeputierte bestellen, bie als Vertreter ber Deputation bie Ausführung ber von ber Deputation gefaßten Beschlüffe gu überwachen ober folde Beichluffe vorzubereiten und herbeizuführen haben. Das Dezernat in ber Bermaltung ber Werfe wird burch bie von bem Oberburgermeister er= nannten Magistratemitalieber und burch bie beiben technischen Direktoren ge= führt, und zwar ift bie technische Berwaltung ber Berte Sache ber letteren, während alle übrigen Angelegenheiten von jenen gu erledigen find. Die technifchen Direftoren nehmen an ben Situngen ber Deputation mit beratenber Stimme teil, haben bas Recht, Antrage bei ihr gu ftellen und gegen ihre Befchluffe an die Entscheibung bes Magiftrats zu appellieren. Coweit bie äußere Organisation. Bang ahnlich ift bieselbe in München. Auch bier haben wir ben Bermaltungsausichuß ber Basanftalt, ber aus Magiftratsmitgliebern und Gemeindebevollmächtigten besteht, ben Magiftratereferenten, bem bier noch ein magiftratifcher Berwaltungerat gur Unterftugung gur Geite fteht, und bie Direftion ber Gasanstalten. Während aber in Breslau bie technischen Diref= toren in bem ihnen zugewiesenen Wirfungefreise bas Dezernat felbstänbig ausiiben, hat in München allein der Magistratoreferent das Dezernat. Er vermittelt also ben Bertehr zwischen ber Direttion und bem Berwaltungsausschuß; für alle ihre Antrage und Berichte hat fich bie Direktion ber Bermittlung bes Referats zu bebienen. Als Jurift ift ber Referent naturlich gang befonbers für bie Bermittlung technischer Referate geeignet. Roch tomplizierter ift bie Organisation für bie Berwaltung ber städtischen Glettrigitätswerfe in Minden. Sier haben wir außer bem verwaltenben Husschuff noch einen vorberatenben Ausschuß, bem bie Borbereitung aller wichtigen bie Gleftrigitats= werfe betreffenben Beratungsgegenftanbe vorbehalten ift. Die Glieberung mare alfo hier bie folgenbe. Der Direftor ber Gleftrigitatswerte leitet ben Bau und Betrieb berfelben unmittelbar. Dann fommt ber Referent bes Magiftrate, ber in Berbindung mit bem Direftor eine Reihe einzeln aufgeführter Geschäfte hat, bann ber Bermaltungsausichuß, bem ber Referent und ber Bermaltungs= rat angehören und ber gleichfalls eine Reihe von namentlich angeführten Rompetenzen hat. Neben biefem fteht ber vorberatende Ausschuß, bem alle zu feiner Buftanbigfeit gehörenben Antrage vorzulegen find, ehe fie in bas Plenum bes Magiftrates gelangen; über allen ber Magiftrat und ichlieglich bie Gemeindebevollmächtigten - in ber Tat ein Inftanzenzug, ber ausgeklügelt geeignet ift, jebe rafche Geschäftsführung unmöglich zu machen. Die unnötige Saufung ber Inftaugen tritt hier recht beutlich hervor.

Die Berteilung ber Gefchäfte unter bie verschiebenen Organe ber Berswaltung ist in München in ber folgenden Weise geordnet. Der Beschluße

fasiung bes Magistrates bleibt porbehalten; bie Beräuferung ober Belastung bes gu bem Betriebswerfe gehörigen Grundbesites, Die Erweiterung, Berleaung ober Auflaffung ber Betriebswerfe, bie Teftjegung ber Preije für Gas, Gleftrigitat ufw., Die Schaffung von Beamtenftellen und Die Auftellung und Entlaffung ber Beamten mit etatsmäßigen Stellen. Bei fait allen biefen Bunften wird außerbem die Genehmigung ber Gemeindebevollmächtigten ein= guholen fein. Der Berwaltungsausschuß hat außer ber eigentlichen Betriebs= tontrolle die folgenden Anfgaben: Aufstellung und Briifung bes Gtatgentwurfes. Feststellung ber Jahrebrechnung und bes Jahrebberichtes, Bewilligung ber Musgabepoften innerhalb bes festgestellten Ctats, Beichaffung ber Betriebs= materialien und altenfilien. Feststellung ber Breife und Berkaufsbebingungen für die bei ber Basbereitung gewonnenen Nebenprodutte, Corge für die Unterhaltung der Kabrikeinrichtung und fämtliches Zubehör. Vorschläge über die Schaffung von Beamten= und Bedienstetenstellung, Erlaß beziehungsweise Ent= wurf ber Dienstworichriften fur bie Beginten und Bebienfteten begiebungsweise Oberbeamten, bas Recht und die Pflicht ber Borberatung und Antrags= ftellung in allen ber Entscheibung bes Magiftrates vorbehaltenen Gegenständen. Der Direktion bleiben bagegen außer ber eigentlichen technischen Leitung bes Betriebes die Aufficht über ben Unterhalt ber Anftalten, ber Leitungenege und ber Beleuchtungseinrichtungen, die Ginftellung und Entlaffung ber gegen Taglohn beschäftigten Arbeiter und Bediensteten, sowie die Festsetzung ihrer Bezüge innerhalb bes Stats und ber von bem Berwaltungsausichuß ge= nehmigten Lohnfage, ber Erlag ber Arbeitsordnung, die Stellung ber Antrage auf Beichaffung ber Betriebsmaterialien und altenfilien, die Brufung, Un= nahme und Burudweisung ber letteren, bie Beauffichtigung bes ihren Werfen überwiesenen Bermogens und Inbentars, die Borbereitung der Ctatsaufstellung und bie Gritattung bes Jahresberichtes überlaffen. Wir fonnen biefe Beichaftseinteilung babin charafterifieren, bag, abgesehen von der eigentlichen Kontrolle, ber Verwaltungsausichuß bie Beichluffaffung über alle biejenigen Berwaltungspunkte bat, mit benen finanzielle Birtungen verbunden find, mahrend ber Direktion ber eigentlich technische Betrieb und bie mit bemfelben unmittelbar perbundene Bermaltung ber Materialien und Utenfilien, sowie die Leitung und Anftellung bes eigentlichen Arbeiterpersonals übertragen ift. Gine folde Einteilung tann als zwedmäßig bezeichnet werben, schließt aber nicht aus, bag in ber Pragis von feiten bes Bermaltungsausschuffes Ubergriffe in bas rein technische Bebiet gemacht werben.

Biel einfacher ift bie Berwaltungsorganisation in ben Stäbten mit Bürgermeistereiversassium. In Coln ift die Berwaltung ber Gas-, Gleftrigitäts- und Bafferwerte einer Deputation ibertragen, die aus bem Oberbirgermeister ober bem ihn vertretenben Beigeordneten und acht Mitgliebern ber Stadiverordneten

ober von ihnen gemählten Burgern besteht. Die Deputation nimmt von bem gesamten Betriebe ber Berfe Renntnis, fontrolliert Die Leitung in allen ihren Teilen, revidiert die Bucher und Bestande, pruft und begutachtet die von dem Direftor aufgestellten Etatsentwurfe und Bilangen und befchließt über alle Lieferungen, Anschaffungen und Reparaturen, Die einen Rostenaufwand von 5000 Mt. und mehr erforbern, über alle Erweiterungen ber Betriebswerte, foweit biefelben ben Betrag von 10000 Mf. nicht überichreiten. Gie ift ferner befugt, Beante mit einem Jahresgehalt bis ju 2000 Dt. und einer Rünbigungsfrift von höchstens brei Monaten anzunehmen und die Bebingungen für die Unftellung biefes Berfonals feftzuseben. Mit Ausnahme ber Bebingungen und Breife für die Abgabe von Bas. Gleftrigitat und Baffer an Brivate ift bie generelle Festjetung aller übrigen Breife ber Deputation überlaffen. Die Tätigfeit ber Stadtverordnetenversammlung beschräntt fich also auf die end= giltige Festjebung ber Ctats und Rechnungsergebniffe, auf bie Benehmigung ber Ctatsüberschreitungen bei Erweiterungsbauten, die Nieberschlagung ber unbeibringlichen Forberungen von mehr als 200 Mt., die Genehmigung von Erweiterungen, die im einzelnen Falle mehr als 10000 Dit. toften, die Unftellung von Beamten mit höherem Behalte als 2000 Dit. ober mit Benfions= berechtigung und bie Bewilligung von Gratififationen über 300 Det.

Führen wir noch ein anderes Beifpiel, und zwar Maing an. Sier besteht bie Deputation außer bem Burgermeifter, ber als Borfigenber fungiert, ans acht von ber Stadtverordnetenversammlung gu mahlenden Mitgliedern, von benen funf Stabtverordnete fein muffen. Gie übermacht und verwaltet felb= ftanbig bas ftabtifche Gaswert und bas ftabtifche Glettrizitätswert. Innerhalb ber Brengen ber von ben Stabtverordneten genehmigten Saushaltsvoranichlage beichließt fie über bie Bergebung von Arbeiten und Lieferungen und trifft bie naheren Bestimmungen über ben Berfauf und bie Breife ber Rebenprobufte. Gie macht Borichläge fur bie Befetung ber befretmäßigen Beamtenftellen und beschließt über die Unnahme und Entlaffung, fowie die Feststellung ber Behalte und Löhne ber nicht befretmäßig angestellten Bramten und Bebienfteten. Dagegen ift bas Arbeiterpersonal von bem Amte anzunehmen und zu entlaffen. Die Deputation ftellt alljährlich einen Boranichlag auf und hat die Jahredrechnung und bas Inventar aufzumachen, sowie einen Rechenschaftsbericht ab-Die eigentlichen laufenben Geschäfte werben von bem ftabtischen aufaifen. Basamte und bem ftabtifchen Gleftrigitatsamte geführt. Jebes ber Umter fest fich aus ben Bermaltungsvorftehern und ben Betriebsvorftehern gufammen. Der Genehmigung ber Stadtverordnetenversammlung find vorbehalten: Ber= anberungen und Erweiterungen ber Werte, bie fiber bie laufenbe Unterhaltung und Erganzung binausgeben, die Feststellung ber Boranichlage ber Rechnungs= ergebniffe, Die Beftimmung ber Preife fur Bag= und eleftrifche Energie und

ber Meffermieten, Die Bejegung ber Stellen ber Borfteber und ber befret= mäßig angestellten Beamten. Die Abgrengung ber Birfungefreife ber brei Inftangen, ber Umter, ber Deputation und ber Stadtverordnetenversammlung ift hier also gang abulich getroffen wie in Coln. Nur die wichtiaften Momente ber Bermaltungstätigfeit unterliegen ber Befdlieftung ber Stabtverorbneten= versammlung. Allein anfechtbar ift bie Bestimmung, bag bie Preise ber Nebenprodufte von ber Deputation festgesett werben, wahrend die Breife für Bas von ber Stadtverordnetenversammlung bestimmt werben. Die Bebeutung ber Rebenprodufte für die Westjetung bes Baspreifes icheint uns in berfelben nicht genigend berudfichtigt gu fein. Rach Lug tommen im Durchschnitt von 23 Stäbten auf bie Einnahme aus Bas 12,7 Dlf., bagegen auf bie Ginnahme aus Nebenprodutten 3,6 Dlf. gleich 30 Brogent ber erfteren. Durchschnitt übertreffen ferner bei 23 Baswerfen bie Ginnahmen auf 100 Rubit= meter Nutgas berechnet die Ausgaben nur um rund 3 Mt. Die Überschüffe ber Baswerte find alfo geringer als bie Ginnahmen aus ben Rebenprobuften, beren Bert in ben Jahren bes Beftebens ber Basinduftrie gang außerorbent= liche Schwanfungen burchgemacht und beren Breis gurgeit unter ber Ronfurreng ber Deftillationstofereien ftart gu leiben hat. Die Rentabilität ber Baswerte hangt bei gegebenem Gaspreise von ber Berwertung ber Nebenprobutte Umgefehrt find bie Preife ber Rebenprobutte von ber Deputation feftgelegt und wird eine beftimmte Rentabilität angeftrebt, fo ift auch ber Baspreis nur in fehr engen Grengen abanberbar und bas Recht ber Stadt= verordnetenversammlung, ben Baspreis festzusegen, giemlich illusorisch. Ferner ift noch folgendes zu bebenfen. Unter ben Nebenproduften ift bas wichtigite ber Rofs, beffen Berfaufspreise natürlich von ben allgemeinen Rohlenpreisen abhängen. In ben Beiten ber Rohlennot, wie wir fie jum Beifpiel im Winter 1900/1901 hatten, fann fich bie Notwendigkeit herausstellen, im Intereffe einer Berforgung ber nichtbesitenben Rlaffen mit billigen Brenn= materialien bie Rote unter ihren Marttpreifen abzugeben. Ge ift biefe Berudfichtigung fozialpolitischer Grundfage, Die und eine Ginflugnahme ber Stabt= verordnetenversammlung auf die Festsetzung ber Breife ber Rebenprodufte not= wendig ericheinen läßt. Anfechtbar ift ferner die Beftimmung, wonach die Unnahme und Entlaffung bes Arbeiterpersonals ben betreffenben Amtern über= laffen bleibt. Die fozialpolitische Ginficht unferer Techniter ift leiber noch außerorbentlich gering, eine Folge ihrer engen Berbindung mit ber privaten Induftrie und bem privaten Unternehmertum. Gie fteben ihrem Arbeiter= personal nicht anders gegenüber als ber private Unternehmer und werben in ben meiften Källen bie von ihren untergebenen Beamten porgeichlagenen Personalveranderungen ohne weitere Untersuchung genehmigen. Ge follte baber ben Arbeitern unbedingt bas Recht gegeben werben, gegen eine Entlaffung

an die Deputation zu appellieren, wie bas ja auch in einigen Stadtverwalstingen bereits ber Fall ift.

Man fann über die politische Bebeutung der Bürgermeistereiverfassung benken wie man will, soviel läßt sich nicht abstreiten, daß bei ihr der Instrugenzug viel kürzer und infolgedessen auch die Verwaltung einsacher ist. Es ist dies eine unmittelbare Folge davon, daß wir es hier mit einer statt mit zwei Körperschaften, wie bei der Magistratsverfassung, zu tun haben. Dier wie dort ist ja die Verwaltungsdeputation Organ des Magistrats beziehungsweise des Oberbürgermeisters, also in beiden Fällen nicht der Stadtverordnetenversamulung, praktisch aber liegt die Sache bei der Bürgermeistereiverfassung so, daß die Deputation vermöge ihrer Zusammensehung als ein direktes, aussssührendes Organ der Stadtverordnetenversammlung tätig ist. Der Umweg über den Magistrat fällt hier weg.

Roch einfacher gestaltet fich die Bermaltungsorganisation ba, wo wie gum Beifpiel bei ber englischen Stäbteverwaltung auch ber Gegensat zwischen bem Bürgermeifter, ber bie Berwaltung führt, und ben Stadtverordneten wegfällt und ber Stadtrat nicht nur Beichluforgan, fonbern auch bas eigentliche 21b= ministrativorgan ift, wennschon er in ber Pragis feine Berwaltungsfunktionen auf bie Husichuffe (committees) übertragt. Der Stabtrat ber englischen Stabteordnung ift ber einzige Trager ber kommunalen Berwaltung und übt bie eigentliche Bermaltungsarbeit burch bie bon ihm ernannten "committees" aus. Das Blenum behalt fich außer ber Beratung pringipieller Untrage nur bie Kontrolle und Billigung, beziehungsweise Abanderung ber von ben "committees" geleifteten Arbeit por. Ge findet alfo bie eigentliche Bermaltungsgrbeit in ben "committees" ftatt, unter bie bas gefamte Bebiet ber fommunalen Berwaltung aufgeteilt ift. Der hauptvorzug bes "committee" = Spftems besteht offenbar in ber unbeschränkten Anpaffungefähigkeit bes Onfteme an bie Brokenverhältniffe ber Gemeinden und ben baburch bedingten Umfang ber Berwaltungsarbeit. Daraus fliegt bann ferner eine Ginfachheit bes Berwaltungs= ganges, bie von ben beutschen Spftemen ber Stadtverwaltung nicht erreicht wird und auch nicht erreicht werben tann, folange fie von Organisations= gegenfagen wimmeln und im Intereffe ber Beherrichung ber Gelbftverwaltung burch die staatliche Bureaufratie fonftruiert find.

Bon ber größten Bichtigkeit ist natürlich, welche Stellung bem techs nischen Direktor innerhalb ber Organisation bes Verwaltungszweiges zugewiesen ist. In ben meisten Statuten ist ber Direktor nicht Mitglieb bes Verwaltungsausschusses. Ausnahmen sind vorhanden. So besteht zum Beis spiel in Essen die Deputation, ber die Verwaltung des Gass und Bassers werks übertragen ist, aus dem Bürgermeister, dem Direktor, dem Stadtbaurat und sechs von der Stadtverordnung gewählten Mitgliedern. Gine derartige Unordnung, durch die dem technischen Direktor eine eigentilmliche Zwittersftellung zugeteilt wird, widerspricht dem wichtigsten Grundsate der Selbsts verwaltung, wonach Beannte, die von dem Selbstverwaltungskörper angestellt sind, kein Stimms und Beschluftrecht über die Führung der Geschäfte haben sollen. Es wird also daran festzuhalten sein, daß die technischen Direktoren nicht Mitglieder der sie kontrollierenden Berwaltungsausschäfise sind.

Im Grunde wird die Ausbehnung, in ber bon ben Bermaltungsausichuffen in die Details der technischen Verwaltung eingegriffen wird, viel weniger von bem Stimmrecht, als von ber Perfonlichteit bes technischen Direttors und ber bes Magiftratsreferenten abhängen. Schon bie Eriftenz eines folchen Magiftrats= referenten, ber fich als 3mifchenglied amifchen bie Direttion und ben Bermaltungsausichuß einschiebt und in feinen Sanden eine große Machtfülle vereinigt, ift nur zu geeignet, bas Ubergreifen ber Bermaltung in bas technische Reffort zu erleichtern. Daß barunter bie technische Entwidlung ber Betriebs: werte gu leiben hat, brauchen wir faum hervorzuheben. Das wird für Berlin ansbriidlich von Lux in feinem Buche "Die Beleuchtung von Berlin", G. 20 ff., fonftatiert. Er ichreibt: "Es läßt fich nicht verschweigen, baß wie auf anderen Bebieten technischer Unternehmungen - man barf nur an bas Bertehrswesen benten - auch auf bem Bebiete ber Bastechnif ein etwas altfrantischer Roniervatismus gur topifchen Ericheinungsform geworben ift. Bu febr großem Teile liegt bies mohl baran, baß ben Berwaltungsorganen gegenüber ben technischen Leitern ein allgu großer Ginfluß eingeräumt ift." Bogu ift über= haupt ein folder juriftischer Dagiftratereferent, bem bie technischen Renntniffe wie jedem anderen Laien abgeben, notwendig? Man follte glauben, bag es jowohl im Interesse einer schnelleren, wie auch fachgemäßeren Erlebigung ber Beschäfte liegt, wenn die technischen Direftoren ihre Antrage und Berichte bireft an ben Bermaltungsansichuß, beziehungsweise ben Magiftrat richten, anftatt fich bagu bes Debiums ber Referenten bebienen gu muffen. Sier ftogen wir auf bas Bermaltungsmonopol ber Juriften, bas uns noch an anderen Stellen als ichabliches Sinbernis bes Fortichrittes begegnen wirb.

Das Resultat, zu-dem uns unsere Untersuchung geführt hat, geht also bahin, daß sich das Zweikammerspstem durch den langen damit verdundenen Instanzenzug als unpraktisch und schwerfällig erweist. Das gilt sür alle Materien, die nicht ausschließlich auf dem Bureauwege erledigt werden können, ganz besonders aber für die Verwaltung derjenigen Anstalten und Einrichtungen, die in das wirtschaftliche Leben der Gemeinden eingreisen. Das Einstammerspstem ist selbst in der Form der Bürgermeistereiverfassung ihm stetz braktlich überlegen. Dort, wo es am reinsten ausgebildet ist, nämlich in Engeland, zeigt es alle seine Vorzüge schweller und praktischer Verwaltung. Es ist characteristisch, das in den Verhandlungen des Municipal Trading-Ausse

schusses bes englischen Parlamentes die Gegner der städtischen Regiebetriebe zwar alle möglichen Gründe und Einwände gegen dieselben erhoben, daß aber feiner von ihnen der städtischen Verwaltungsorganisation den Vorwurf der Schwerfälligkeit und des Mangels an Veweglicheit gemacht hat. Im Gegenteil! Es wurde ziemlich allgemein anerkannt, daß die Verwaltungstätigkeit der Städte allen Anforderungen genügt habe. In Deutschland dagegen stück Gegner des städtischen Versichen Versich von Versichen Versichen Versichen Versichen Versichen Versich von Versichen Versiche

Die ftets machfende Musbehnung ber wirtichaftlichen und technischen Funt= tionen ber Stadtgemeinden - bagu gehört auch bas Befamtgebiet ber Sygiene, bes Stäbte- und Bohnungsbaues - verlangen gebieterisch eine Bereinfachung ber städtischen Berwaltungsorganisation. Darüber herrscht auch in folden Rreifen fein Zweifel, die die Musbehnung ber ftabtifchen Tatigfeit nur ungern Man fucht aber bas Beburfnis nach größerer Schnelligfeit und Un= paffungefähigfeit ber ftäbtischen Bermaltung burch bie weitere Ausbildung einer ftabtischen Bureaufratie zu erreichen. Ihr will man einen ftets wachsenben Kreis von Funktionen übertragen, wobei man fie zugleich bem ftaatlichen Ginfluffe und ber staatlichen Kontrolle in steigenbem Mage zu unterwerfen ftrebt. Denn bie regierenben ebenjo wie bie herrichenben Rlaffen fürchten fich vor einer Ausgeftaltung ber Gelbftverwaltung in bemofratifchem Ginne. hier wieber zeitigt bie Furcht por ber Sozialbemofratie ihre regftionaren Früchte und führt babin, bag bie Bourgeoifie ihre eigenen Intereffen ichabigt und bie Machtgelüste einer Bureaufratie forbert, beren Onmipoteng für bie Entwicklung bes wirtichaftlichen Lebens absolut verhängnisvoll ift.

Muß also ber schwerfällige Gang ber städtischen Verwaltung vor allem, wo es sich um die Wirtschaftsbetriede handelt, in gewissen Umstange zusgegeben werden, so folgt daraus noch nicht, daß nun die städtische Regie für dieselben abzulehnen sei. Es folgt vielmehr nur das eine, daß eine Umgestaltung ber Gemeindeverfassung notwendig ist, durch die der heutige schwerfällige Geschäftsgang vereinsacht wird. Als leitende Grundsäge hätten dabei zu dienen: 1. der Stadts beziehungsweise Gemeinderat ist die einzige lokale Verwaltungsförperschaft, auf die alle, auch die zurzeit noch als staatliche Hoheitsrechte behandelten, lokalen Verwaltungsfunktionen, wie Ortspolizei usw. überzugehen shaden. 2. Der Stadtrat überträgt die laufende Verwaltung Kommissionen, die dieselbe mittels des ihnen untergebenen Beamtenstades sühren. Die Verschlussfassium über die Grundssäge und die Kontrolle der Verwaltung bleich dem Plenum vorbehalten. Außerdem ist die Verwaltungsorganisation nur einer der Fattoren des Urteils; eine ganze Reihe anderer Momente spricht noch mit, deren Darstellung uns sogleich beschäftigen wird.

Wir wenden und nun bagu, eine Angahl weniger wichtiger Ginmanbe an besprechen, die von ben Gegnern ber städtischen Regie gleichfalls aus ber Ratur ber ftabtifchen Verfaffung abgeleitet werben. Gie machen barauf auf= merkiam, bag bie fteigenben Unforberungen bie tuchtiaften Rrafte verlangen. bie natürlich nur gegen hohe Behälter gu haben feien. Wenn nun auch meiftens bie Behälter ber Direftoren ber ftabtifchen Betriebswerfe außerhalb ber Behaltsffala ber Beamten festgesett murben, jo mare ihre Sohe boch burch bie Sohe ber ben juriftifden Stabtraten bezahlten Behalter beeinflußt. Dan laffe fich von Rudficht auf biefe letteren leiten, anftatt unabhängig von biefem Besichtspunkte bie Ginfommen ber technischen Boften jo gu gestalten, bag bie beften Rrafte aus Ingenieurfreisen gewonnen werben fonnten. In Berlin erhalte jum Beispiel ber Bermaltungsbireftor ber Gasmerte nur 10 000 Mit. wofür eine erfte Rraft, wie fie bort notwendig fei, nicht beschafft werben Die Wegner ber ftabtischen Regie berühren bier einen Bunft, ber nicht nur bei ftabtischen Betrieben, sonbern ebenso auch bei ben ftaatlichen technischen Bermaltungen gutrifft. Die leitenben Rrafte in ber fommunglen wie staatlichen Verwaltung Deutschlands find die Juriften, die natiirlich die Sohe ber Behalter ber ihnen untergebenen technischen Beamten nach ber Sohe ihrer eigenen Behälter bemeffen. Run liegt bie Sache allerbings fo, bag juriftisch gebilbete Beamte für bie ausgeworfenen Gehalter in jeder Bahl in gleicher Bute beschafft werben tonnen. Das Angebot ift ein fo großes, bag Mangel an Kräften nicht zu befijrchten ift. Servorragende Intelligenzen pflegen in ber Regel nicht in ber ftaatlichen Bureanfratie ein Unterfommen gu fuchen. Mugerbem ift ber Staat bei ber Bemeffung ber juriftischen Behalter in einer besonbers gunftigen Stellung, ba er ale ber einzige Arbeitgeber feine Ronfurreng auf bem Arbeitsmartte gu fürchten hat. Gang anders liegen bie Berhältniffe auf technischem Gebiete. Technifer, benen bie leitenben Stellen gugumeisen find, find felten. Das hangt ichon mit ber Art und ber Bebeutung ber technischen Aufgaben gusammen, Die eine eigentumliche Berbindung von theoretischer und praftischer Unlage verlangen. Dazu fommt, bag bie private Induftrie folden Dannern ein ungeheures Gebiet ber Betätigung eröffnet und bereit ift, die tuchtigen Rrafte glangend gu bezahlen. Daber auch bie Erscheinung, die oft genug zu beobachten ift, bag hervorragende Technifer ben Staatsbienft verlaffen und in ben Dienft ber Induftrie iibertreten. Der Borgang ift erklärlich genug. Bang abgesehen von ben bebeutenb höheren Behaltern, die bie Induftrie gahlt, bietet fie ihnen eine viel größere Freiheit ber Betätigung. Gie find bier nicht bie Untergebenen juriftifcher Dezernenten, an beren bureaufratischem Schematismus bie Rraft jebes technischen Berwaltungstalentes, jeber ichopferischen technischen Aulage fich abstumpfen muß, fonbern bie felbständigen Leiter ganger Refforts. Soll bie Berfteinerung, in

ber sich zum Beisviel bereits das staatliche Gisenbahnwesen besindet, untersbrochen und aufgehoben werden, so nung vom Staate mit der Tradition der juristischen Borherrschaft ebenso gebrochen werden, wie mit dem Grundsat der lluterbezahlung hervorragender technischer Kräfte. In der Kommunalverwaltung wird es leichter sein, dies doppette Ziel zu erreichen. Gewährt doch schon eine Anzahl von Städtes beziehungsweise Gemeindeordnungen die Möglicheit, technischen Beannten die gleiche Stellung, wie den juristischen, zu gewähren, ja sogar sie an die Spitze der städtischen Gemeinwesen zu stellen. Auf jeden Fall aber ist es möglich, die Gehaltshähe so seinzusehen, das mit ihr der Konsturrenz der privaten Industrie begegnet werden kann. Auch aus dem Grunde wird es leichter sein, für die städtische Berwaltung leitende technische Kräfte zu sinden, als sin Senach, daß das ihnen zu überweisende Verwaltungsgebiet seinem Umsange nach meist eine Größe besitzt, die das volle Ansleden einer leitenden Persönlichseit gestatter, ohne über die Kräfte eines einzelnen weit hinauszugehen.

Barte Fürforge für bie Ronfumenten weift ein weiterer Ginwand auf, ber von ben Begnern bes ftabtifchen Betriebes geltend gemacht wirb. Es ift amufant, zu feben, wie bie gleichen Ginwande jahrzehntelang von biefen mit ungeschwächter Energie vorgebracht werben, und ihnen in allen Läubern, wo bie Frage ber Munizipalisierung, fei es in ihrer Allgemeinheit ober in bezug auf ein einzelnes Gebiet, auf ber Tagesordnung fteht, in gleicher Beftalt 3u begegnen. In einem Artifel, ben Schilling in bem Journal für Gasbeleuchtung und Wafferverforgung vom Jahre 1869 veröffentlicht hat, bezeichnete er als ein wichtiges Bebenken gegen ben Regiebetrieb ben Umftand, bağ bie Konsumenten bem stäbtischen Betriebe gegenüber auf ben guten Willen ber Behörben angewiesen seien, mahrend die Stadt fiber bie privaten Gefell= ichaften eine icharfe Kontrolle ausiibe und die Uberporteilung ber privaten Ginundbreißig Jahre fpater wird ebenfalls von Ronfumenten verhindere. einem Gasbireftor, nämlich von Serrn Livejen, por ber bereits ermagnten englischen Munizipal Trading-Rommission ber gleiche Gegengrund mit ber gleichen Begrundung erhoben. Herr Livefen führte bort folgendes aus. Die Basbeleuchtung fei ein Monopol, und eben, weil fie ein Monopol fei, fei es beffer, daß diefes Monopol kontrolliert werbe. Wenn die Gasbeleuchtung überall in ben Sanben ber ftabtifden Rorporationen ware, wurden bieje abfolute herren ber Situation und bie Ronfumenten ihnen auf Enabe und Ungnabe Gin Monopol, bas in ben Sanben einer privaten Gefellichaft liege, aber von ber Befetgebung geregelt und von ber lotalen Beborbe fontrolliert werbe, fonne ben Intereffen bes Bublifums viel eher bienen, als ein unfontrolliertes Monopol in ben Sanben ber Stadtgemeinben. Ronjument wird viel beffer von einer Gesellichaft als von einer Stadtgemeinde bedient. Er gilt bei dieser nichts; gegenüber einer Privatgesellschaft aber, zum Beispiel in London, können die Konsumenten im Falle einer Benachteiligung sich an den Londoner Grafschaftsrat wenden und ihm ihre Klage unterbreiten, und der Londoner Grafschaftsrat kann bei seinem Einkluß verschiedene Maßregeln anwenden, um die Gasgesellschaften zur Köson zu bringen. Wenn aber der Londoner Grafschaftsrat die Gaslieserung in seinen Händen hätte, wäre es für den einzelnen Konsumenten wertlos, sich bei ihm zu besschaft, wäre es für den einzelnen Konsumenten wertlos, sich bei ihm zu besschaft. Forr Liveseh sinchte dann diese Rickslössesischen Gerngeren Jinssum in ihrer Tarispolitif nachzuweisen. Trohdem sie einen geringeren Jinssuh sir das Leihtapital zu zahlen hätten, als die privaten Gesellschaften, erhöben sie höbere Preise als diese und führten einen Teil der Überschlisse zur Ersleichterung der Steuerzahler in die Stadtsasse aber einer Erl der Überschlisse zur Ersleichterung der Steuerzahler in die Stadtsasse eine geringeren

Man fann wohl bie Tatjachen nicht mehr verbrehen, als bies von ben beiben Gasbireftoren geschehen ift. In ber Ginleitung gu feinem Artifel hatte Schilling bie Urfachen ber Basagitationen in ben fechziger Jahren befprochen und biefe auf die Ungufriedenheit ber Ronfumenten mit ben alten Bertragen gurudgeführt. Gegenüber ben Rlagen hatten fich wohl einige Gefellschaften herbeigelaffen, zeitgemäße Ronzeffionen zu machen, zum Beifpiel in bezug auf höhere Leuchtfraft, befferen Drud, Berabfetung ber Breife ufm. Gefellichaften hatten fich aber nicht willig gezeigt, fonbern ihre Vertrage foviel als möglich, oft rudfichtslos ausgebeutet. Damit gibt Schilling ohne weiteres gu, baß ber Ginfluß ber privaten Ronfumenten gegeniiber ben privaten Befellichaften gleich Rull gewesen ift. Und bamit ftimmen alle Erfahrungen überein. G8 find nicht nur die privaten Ronfumenten, fondern ebenfo auch bie Stadt= verwaltungen, Die ben privaten Befellschaften hilflos gegennberfteben. Solange ber Bertrag läuft, folange find biefe abfolute Berren ber Situation und vermogen, Rongeffionen, gu benen fie eventuell bereit find, gegen weitere Bugeftanbniffe feitens ber Stadtverwaltung einzutaufchen. Wie fteht es bagegen, wenn die Baswerfe in ftabtifchem Gigentum und Betrieb find? Die ftabtifche Bermaltung, beren Mitglieber aus ben Bahlen ber Bürgerschaft bervorgeben. find ichon aus biefem Brunde Ginfliffen, bie aus ben Rreifen berfelben auf fie ausgeübt werben, viel zuganglicher als bie Auffichtsrate und Direktoren von Aftiengefellichaften. Dag Breisermäßigungen fehr häufig ben Stabt= verwaltungen abgerungen werben mußten, ift allerbings Tatfache, aber in ben meiften Fallen find bie Gaspreisagitationen ber Burgerichaft nach mehr ober weniger langer Zeit erfolgreich gewesen. Jebenfalls brauchte bie Preis= ermäßigung nicht einer Bejellichaft burch Berlangerung ihrer Rongeffion ober sonstige Bugeständniffe abgefauft zu werben. Und mas die Kontrolle bes Betriebs augeht, fo werben Rlagen iber ichlechte Qualität bes Bafes ober andere Ubelftande fehr viel ichneller ihre Erledigung finden, wenn fie von ben

Gemeinbebertretern gegen bie ftabtifchen Basmerte, als gegen private Unternehmergesellschaften erhoben werben. Gine wibersvenftige Brivatgesellschaft ift ferner imftanbe, jebe Rontrolle, auch wenn biefelbe burchaus vertragsgemäß ausgenbt wirb, illuforifch ju machen. Schlieftlich aber, wie vereinbart fich mit ber behaupteten Silflofigfeit ber Ronfumenten gegenüber ben ftabtifchen Gasmerfen bie andere Behauptung, mit ber Schilling bie 3medmäßigfeit ber ftabtischen Regie bestreitet, daß nämlich an die Kommunen von allen Seiten täglich sich steigernde Anforderungen gemacht werben, Die weber eine Aftiengesellschaft noch ein privater Unternehmer erfissen wird, noch fann, beren Erfüllung man aber bon ber Gemeindebehörbe erwartet. Dier wird boch gerabe bas Gegenteil bes früheren behauptet. Der ftabtifche Regiebetrieb ist zu verwerfen, weil ihm gegenüber bie Konsumenten auf ben guten Willen ber Behörden angewiesen find! Der ftabtische Regiebetrieb ift gu verwerfen, weil an die Gemeinbebehörbe zuweit gehende Anforberungen erhoben werben und beren Berwirklichung mit allen Mitteln angestrebt wird! Den Begnern ber ftabtischen Regie muffen alle Dinge gum Beften bienen. Gie holen ihre fabenscheinigen Briinde von überall her zusammen, und wenn fie fich babei vollftandig wiberfprechen und jebe Logit auf ben Ropf ftellen macht nichts, ber Jube muß verbrannt werben.

Dem ftabtifchen Regiebetriebe wird bann ferner in bie Schnhe geschoben, baß er ben privaten Unternehmungsgeift totet und bie technische Entwicklung ber munigipalifierten Induftrien aufhalt, wenn nicht gang verhindert. Livefen, um dieje Säule bes privaten Gasunternehmertums wieberum zu gitieren, ängerte fich babin: "Ich glaube, man tann mit vollem Rechte behaupten, bag wenn alle Gasunternehmungen bes Königreichs von ben Gemeinden aufgesogen maren, feine Berbefferungen ober boch nur fehr geringe Berbefferungen in ber Baslieferung mehr zu erwarten find, und ich fann mit großer Gicherheit fagen, daß Preisreduktionen fo gut wie aufhören werben. In ber Tat find es bie Brivatgesellschaften, bie bas Tempo angeben." Und in gleicher Weise wurde von anderen Bertretern ber privaten Unternehmung, wie Bertretern ber Sanbelstammer, ber Bauunternehmer uim. ben ftabtischen Korporationen ber Borwurf gemacht, daß fie burch ihre Taftif, burch ben Erwerb von "Provisional Orders", Privatgefellichaften bon ber Offupierung und Ausbeutung bes ftabtischen Gebietes ferugnhalten, die Entwicklung ber eleftrischen Industrie aufgehalten und ichwer geschäbigt hatten. Die bereits im Befite von Baswerken befindlichen Korporationen hatten im Interesse ber Rentabilität ihrer Unlage bie Ginflihrung bes eleftrifchen Lichtes in ihre Stabte folange als möglich zu hintertreiben gesucht und erft bann bie Ginrichtung von Gleftrigitats= werten entweder gestattet ober felbst in die Sand genommen, wenn fie fich ben ftets bringenber werbenben Forberungen ihrer Steuergahler nicht länger entziehen fonnten. Auf biefe Beife mare es ihnen allerdings gelungen, bie privaten Gesellichaften fernauhalten, augleich hatten fie bamit aber bie recht= zeitige Entwicklung einer fraftigen, englischen Gleftrigitätsinbuftrie verbindert. Leiber ftimmen mit biefen Unflagen bie Tatfachen fehr wenig überein. Gine gange Angahl von Großftabten hatte bie eleftrifche Lichtverforgung privaten Befellichaften überlaffen, fich aber gezwungen gefeben, fie nach einigen Jahren auszufaufen. Allerbings ift nach einem furgen Anlauf in ber Gleftrigitate= induftrie ein langerer Stillftand eingetreten, und bie alteften Gefellichaften haben anfänglich ichlechte Geschäfte gemacht. Der Grund bafur ift aber in bem Buftanbe ber Induftrie felber gu fuchen, bie bamale noch nicht andgebilbet genng war, um erfolgreich in bie Roufurreng bes Marttes einzutreten. Es ist ja freilich fehr bequem, die Schuld ber Migerfolge auf die ftaatliche Gefetgebung und bas Berhalten ber ftabtifchen Rorporationen gu merfen, baburch werben biefe Behauptungen aber noch nicht unanfechtbare Wahrheit. Entfleiben wir die gange Aftion ber Gegner ber Munigipalifierung, die bieielbe angeblich im Intereffe bes hart gebrudten Steuergablers und ber Stabt= verwaltungen felber, im Intereffe bes Staatslebens und bes ganzen Bolfes, im Intereffe ber Entwidlung ber Induftrie und von allen möglichen ichonen Sachen unternommen haben, ihrer bunten Lappen und ihres fabenicheinigen Mäntelchens, fo bleibt als im Grunde einziges Motiv bas allerdings vom Standpuntte bes privaten Profitjagers unverzeihliche Bergeben ber Stabte, bie fo fuhn waren, gewarnt burch ihre Erfahrung auf bem Bebiete ber Gasversorgung, bas fich neu entwickelnde Gebiet ber elettrifchen Licht= und Rraft= versorgung für sich in Beschlag zu nehmen, statt es ber privaten Unternehmung zur schrankenlosen Ausbeutung zu überlassen. Hinc illae lacrimae!

Was zunächst den Borwurf angeht, daß durch die Munizipalisierung der Industrie und die aus ihr folgende Aufhebung der Konturrenz unter den Unternehmungen der private Unteruehmungsgeist getötet und die technische Entwicklung aufgehalten werde, so ist seine Widerlegung leicht. Betrachten wir jede Industrie für sich, so sinden wir, daß eine eigentliche Konturrenz zwischen Gesesellschaften überhaupt nicht vorhanden ist. Auch die privaten Casgesellschaften zum Beispiel haben ihr abgegrenztes Versougungsgebiet, innerhalb bessen sien ohne jede Konturrenz sind. Auch sie würde also der Borwurf in der gleichen Beise wie die städtischen Austalten tressen. Mit Recht wurde ferner in den Verhandlungen vor der Munizipal Trading-Konmuission von den Vertretern der Städte darauf hingewiesen, daß von einer Konsurrenz zwischen den privaten Gasgesellschaften verschiedener Versougungsgebiete niemals die Rede gewesen wäre, daß dagegen die Konsurrenz zwischen den verschiedenen Städten ein sehr wichtiger Kattor in der Verwolfung dieser Ausstalten sei. Wie der Zowon Clert von Leeds ausssührte, ist jede Taad eistrigst bemilist, "das beste sit sich

gu bekommen, und in ber Tat mehr bemuht als eine Gefellichaft. wenn biefe einen berartigen Beschäftsumfang erreicht hat, bag er ihr eine genügende Dividende abwirft, fo hat fie 3wed und Biel erreicht. Dagegen ift eine Rorporation, die mit anderen Stadten gu fonfurrieren hat, immer ängftlich bemuht, fortgefett ihre Bare gu verbeffern und gn verbilligen. Die öffentliche Meinung ift ein fehr materieller Fattor in biefer Begiehung". Berade die Scharfe ber Ronfurreng amifchen ben Stabten ift ein Unlag gu Erfindungen auf technischem Gebiete. Der gleiche Beamte führte als Beweis bas Beifpiel ber Stadt St. Belens an, bie zuerft in England ben Karburierungsprozeg bes Bajes eingeführt bat. Und was bie Ronfurreng gwifchen Basund Gleftrigitatowerfen angeht, fo ichlieft ber ftabtifche Befit biefelbe nicht aus. Bo verschiebene Berwaltungsausichuffe für die beiben 3meige eingesett find, fann und wird meift eine lebhafte Rivalität zwischen ihnen bestehen und jeber bemüht fein, die größten Erfolge zu erzielen. Wo die Berwaltung in einem Musschusse konzentriert ift, fann natürlich von einer Konkurreng feine Rebe fein; aber ebenfowenig auch von einer Bernachläffigung bes einen Zweiges gegenüber bem anderen. Beibe werben bann als ein einheitliches Banges verwaltet, und barin liegt ein gang gewaltiger Borteil, ber in gleicher Weise ben Konfumenten wie ber Stadtgemeinde zugute fommt. Wird boch ber Befit bon Gaswerfen als ein Sauptgrund für die Ubernahme ber Gleftrigitats= verforgung feitens ber Stäbte geltenb gemacht; und zwar nicht hauptfächlich und ausichließlich aus bem Grunde, um die Konfurreng amischen ben beiben Unftalten zu vermeiben, die nur innerhalb gewiffer Grenzen befteht, fondern um in erster Linie die auch im Interesse ber Konsumenten fo munichenswerte Einheitlichfeit in ber Berwaltung ber Licht= und Araftwerfe gu fichern. Wir feben alfo, daß die Munigipalifierung, weit entfernt die Ronfurreng zwischen ben Unternehmungen aufzuheben, fie vielmehr erft ichafft. Dieje neue Ron= furreng ift freilich nicht die ruinose Breiskonfurreng bes favitalistischen Marftes. fondern Qualitätefonfurreng, die ihre Ehre barein fest, in technischen wie jozialpolitischen Musterbetrieben die beste Ware zu erzeugen. Ihre Vorbedingung ift ein freiheitlicher und fortichrittlicher Bürgerfinn, ber in ber Ausbildung ber ftabtischen Berwaltung feine Aufgabe fieht. Schwieriger ift ber Bormurf gu beantworten, daß die Munizipalifierung die technische Entwicklung hindere und baß bie ftabtischen Betriebe nur fehr langfam von ben technischen Fortidritten Bebrauch machten. Gine eingehende Widerlegung murbe erforbern, festguftellen, wann einzelne wichtige technische Fortschritte, wie zum Beispiel mechanische Labevorrichtungen, schräg liegende Retorten, die Chanreinigung ufm., um nur einige Beispiele aus ber Basinduftrie gu nennen, in ben einzelnen ftabtifchen und privaten Unftalten gur Ginfilbrung gelangt find. Leiber ftebt uns bas bagu erforberliche Material nicht gur Verfügung; wir muffen uns baber barauf Lindemann, Stäbtevermaltung. II.

beichränten, auf einem anderen Wege zu einem Rejultat gu fommen. Comeit uns aber eine Renntnis über bie Ginführung folder genannter technischer Fortidritte gur Berfiigung fteht, lehrt fie, bag es unter ben ftabtifchen ebenfo wie unter ben privaten Anftalten Bioniere gegeben bat und gibt, benen bie Gastechnif wichtige Fortichritte zu bauten hat und bie Neuerungen auf ihrem Bebiete erprobt und in die Braris eingeführt haben. Im allgemeinen läßt fich behaupten, bag bie privaten Bagaefellichaften im ficheren Befige ihrer Divibenben feine besonderen Anftrengungen gemacht haben, Die Technif gu forbern. Damit foll nicht bestritten werben, bag einzelne gut geleitete Befellichaften eine Ausnahme gemacht haben und machen. Das gleiche gilt aber auch von ftabtifchen Gasanftalten. Mit bem einen Unterschiebe: ber technische Fortichritt wird von ben privaten Bejellichaften nur bann geforbert, wenn er bem Brofit quaute tommt: von ftabtifchen Gaswerten aber auch bann, wenn bie Reinergebniffe baburch geringer werben. Es tommt eben alles auf bie Berfon bes technischen Dirigenten an. Ob berfelbe mit einem Auflichterat ober mit einem ftabtischen Bermaltungsausschuß zu tun hat, ist eine Frage, Die erft in zweiter Linie Bebeutung bat. Beibe konnen in gleicher Beife hinderlich fein, wenn fie angftlich an ber einmal erreichten Brofithohe fefthalten.

Wir greifen eine bebeutende Berbesserung auf dem Gebiete der Gasbeleuchtung heraus, da uns für dieselbe Zahlenmaterial zur Berfügung steht, die Gasglühlichtbeleuchtung zu Zweden der Straßenbeleuchtung. Über die Entwidlung berselben in den Städten mit mehr als 50000 Einwohnern gibt uns die nebenstehende Tabelle Anskunft.

Bergleichen wir die beiben Gruppen, die Städte mit kommunalen Anftalten auf ber einen Seite und die mit privaten auf der anderen Seite, so läßt sich konstatieren, daß die erstere der zweiten entschieden überlegen ist. Die private Gruppe hat keine Stadt aufzuweisen, die bereits im Jahre 1895 wie Wiesdaden mit mehr als 90 Prozent Glühlichtlampen oder wie Charlottenburg, Darmstadt, Duisdurg, Liegnit, Posen mit 30 und mehr Prozent versiehen waren. Noch ungünstiger ist das Berhältnis für sie im folgenden Jahre, wo den beiden Städten Augsdurg und München mit mehr als 30 Prozent Glühlichtlaternen nicht weniger als 15 ftädtische Anstalten gegenisderstehen. Diese Zahlen beweisen beutlich, daß auch städtige Kasanstalten sehr wohl imzitande sind, bei der Einführung von Verbesserungen die Initiative zu ergreifen.

Die technische Vollkommenheit einer Anlage kommt in der Höhe der Herstellungskosten des Gases oder wenigstens des Teiles, der auf die eigentslichen Produktionskosten entfällt, zum Ansdruck. Daher ist ein Vergleich nur zwischen Anstalten gleichen Umfanges möglich, da dieser auf die Höhe der Produktionskosten einen bedeutenden Ginfluß hat. Unter gleichen Verhältnissen werben die großen Anstalten billiger produzieren als die kleinen. Auch der

| Rame ber Ctabt              | Babl ber Gasglühlichtlaternen in Prozent ber überhaupt vorhandenen Gaslaternen |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
|                             | 1895                                                                           | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 |  |  |
| A. Mit privater Anftalt:    |                                                                                |      |      |      |      |      |  |  |
| Nachen                      | _                                                                              | _    | 10   | 38   | 66   | 93,  |  |  |
| Augsburg                    | 25                                                                             | 66   | 100  | 100  |      | 99   |  |  |
| Dortmund                    | 5,8                                                                            | 6    | 6    | 6    | 57   | 00,  |  |  |
| Frankfurt a. M              | 0,8                                                                            | 3    | 16   | 43   | 65   | 77   |  |  |
| Frankfurt a. D.             | 5,5                                                                            | _    | 100  | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Sannover                    | 1                                                                              | 1    | 15   | 29   | 38   | 53   |  |  |
| Straßburg                   | 5                                                                              | 5    | 12   | 17   | 46   | 99   |  |  |
| München                     | 29                                                                             | -33  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Stuttgart                   | 2                                                                              | 4    | 4    | 5    | 17   | 47   |  |  |
|                             | 2                                                                              | 11   | -1   | 3    | 17   | 41   |  |  |
| B. Mit ftädtischer Anstalt: |                                                                                |      |      |      |      |      |  |  |
| Altona                      | 0,5                                                                            | 2    | 10   | 33   | 56   | 80   |  |  |
| Barmen                      |                                                                                | 32   | 45   | 59   | 70   | 100  |  |  |
| Berlin                      | 0,2                                                                            | 40   | 82   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Braunschweig                | 0,5                                                                            | 60   | 81   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Bremen                      | 5                                                                              | 47   | 64   | 98   | 99   | 99   |  |  |
| Breslau                     | 1,2                                                                            | 12   | 54   | 97   | 99   | 99   |  |  |
| Saffel                      | 2,6                                                                            | 11   | 20   | 74   | 95   | 96   |  |  |
| Sharlottenburg              | 40                                                                             | 91   | 98   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Shemnits                    | 0,3                                                                            | 6    | 16   | 44   | 94   | 99   |  |  |
| Danzig                      | 5                                                                              | 20   | 26   | 56   | 96   | 99   |  |  |
| Darmstadt                   | 37                                                                             | 99   | 99   | -    |      | i –  |  |  |
| Dresden                     | -                                                                              | -    | 16   | 76   | 99   | 99   |  |  |
| Duffeldorf                  | 0,9                                                                            | 24   | 60   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Duisburg                    | 40                                                                             | 58   | 70   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| freiburg                    | 5                                                                              | 37   | 57   | 57   | 77   | 99   |  |  |
| Börlig                      | 8                                                                              | 48   | 100  | 100  | 100  | 100  |  |  |
| dalle                       | 4                                                                              | 11   | 35   | 99   | 100  | 100  |  |  |
| damburg                     | 1                                                                              | 1    | 3    | 3    | 5    | 37   |  |  |
| tarlsruhe                   | 0,5                                                                            | 1    | 5    | 8    | 87   | 91   |  |  |
| tiel                        | 7,5                                                                            | 16   | 40   | 69   | 92   | 99   |  |  |
| töln                        | 1,1                                                                            | 13   | 57   | 98   | 100  | 97   |  |  |
| königsberg                  | 12                                                                             | 33   | 94   | 96   | 97   | 99   |  |  |
| trefelb                     | 8                                                                              | 53   | 99   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Leipzig                     | 5                                                                              | 3    | 15   | 48   | 78   | 100  |  |  |
| liegnit                     | 30                                                                             | 65   | 68   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| lübect                      | 5                                                                              | 10   | 29   | 47   | 66   | 75   |  |  |
| Magdeburg                   | 6                                                                              | 26   | 70   | 98   | 98   | 100  |  |  |
| Mannheim                    | 11                                                                             | 22   | 65   | _    | 100  | 100  |  |  |
| Münfter                     | 9                                                                              | -    | 5    | -    | _    | _    |  |  |
| Nürnberg                    | _                                                                              | 6    | 24   | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Blauen                      | 0.8                                                                            | 11   | 28   | 78   | 100  | 100  |  |  |
| Bofen                       | 52                                                                             | 80   | 100  | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Spandau                     | 25                                                                             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |  |  |
| Stettin                     | 8                                                                              | 20   | 35   | 58   | 96   | 99   |  |  |
| Biesbaden                   | 91                                                                             | 93   | 93   | 99   | 99   | 98   |  |  |
| M.S. Carrie                 | ?                                                                              |      | 100  | 100  | .,,, | 00   |  |  |
| Rwickau                     | 9                                                                              | ā    | 9    | 25   | 73   | 68   |  |  |

Preis der Kohlen, der von der Lage der Gasanstalten zu den Grubenselbern abhängt und sitr größere Anstalten natürlich dilliger ist als sür keine, die Verwertung der Rebenprodukte, deren Lerarbeitung nur große Anstalten untersnehmen können, die Größe der Berwaltungskosten — das sind alles ebensowiel Womente, die auf die Höße der Kerstellungskosten einwirken, sie steigern können, ohne daß eine technische Rickständigkeit vorhanden zu sein braucht. Sin Bergleich der Gaspreise zwischen den verschiedenen Anstalten würde nur unter Berücksichtigung aller dieser Womente ein inmerhin höchst unssichen Kesultat geben. Wir haben in den folgenden Tabellen eine übersicht über die Gaspreise auf Grund der Mitteilungen in der fünsten Ausgabe der Schillingschen statistischen Mitteilung über die Gasanstalten Deutschlands, Sstereichs und der Schweiz (Minchen 1896) zusammengestellt. Die Städe, und beenso die mit Einheitspreis sind je in einer Tabelle behaubelt. Innerhalb dersselben sind bie Städte nach ihrer Einwohnerzahl in Gruppen zusammengefaßt.

Bahl ber Stäbte (mit ftabtischen = s ober privaten = p Unftalten)

|                          |    | L.= G a 8<br>(Veleuchtung) |                        |                         |                         |                        |                        | M = G a 8<br>(Wotoren) |                        |                        |                        |                        | H . G a s<br>(Seizung) |                         |   |        |  |
|--------------------------|----|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---|--------|--|
| Stäbte<br>mit Einwohnern |    | 11<br>bis<br>14<br>Pf.     | 16<br>bis<br>19<br>Pf. | 20<br>bis<br>24<br>\$f. | 25<br>bis<br>29<br>\$f. | 30<br>und<br>m.<br>Bf. | 11<br>bis<br>14<br>Pf. | 15<br>5is<br>19<br>Bf. | 20<br>5is<br>24<br>¥f. | 25<br>bis<br>29<br>Pf. | 30<br>und<br>m.<br>Bf. | 11<br>bis<br>14<br>Pf. | 15<br>518<br>19<br>3f. | 20<br>bis<br>24<br>\$f. |   | is un' |  |
| biŝ 5000                 | s. | 1                          | 16                     | 4                       | 3                       | 1                      | 11                     | 9                      | 3                      | 1                      |                        | 11                     | 8                      | 4                       | _ | -      |  |
| 019 0000                 | p. | 1                          | -6                     | 12                      | 11                      | -6                     | 7                      | 16                     | 8                      | 2                      | 1                      | 8                      | 17                     | 7                       | 2 | 1      |  |
| 5 bis 10000              | s. | 1                          | 34                     | 40                      | 4                       | 1                      | 25                     | 45                     | 8                      |                        |                        | 27                     | 42                     | 6                       |   | -      |  |
| 5 515 10000              | p. |                            | 4                      | 30                      | -6                      | -                      | 7                      | 30                     | 1                      | -                      | 1                      | 5                      | 26                     | 1                       |   | 1      |  |
| 10 bis 20000 (           | S. | 2                          | 48                     | 30                      | -8                      | 1                      | 43                     | 38                     | 4                      | -                      | -                      | 44                     | 35                     | 4                       | _ | _      |  |
| 10 019 20000             | p. | 2                          | 11                     | 9                       | 1                       | 2                      | 11                     | 12                     |                        | 1                      | -                      | 10                     | 13                     | ind                     |   | 1      |  |
| 20 bis 50000             | S. | 2                          | 49                     | 22                      | -                       | 1                      | 57                     | 18                     | -                      |                        | 1                      | 56                     | 17                     |                         | _ | _      |  |
| 20 019 00000             | p. | -                          | 17                     | 4                       | 2                       |                        | 16                     | 5                      |                        |                        | -                      | 15                     | 7                      | _                       | _ | _      |  |
| über 50 000 {            | s. | 1                          | 28                     | 9                       | -                       |                        | 36                     | 2                      |                        |                        |                        | 35                     | 3                      | -                       | - | -      |  |
| more south               | p. |                            | 9                      | 2                       | _                       | 1                      | 9                      | 2                      | -                      | -                      | _                      | 10                     | 2                      | _                       | _ | _      |  |

## b. in benen ber Ginheitspreis für ben Rubifmeter beträgt:

| Stäbte         | 11 bis | 14 Pf. | 15 bis 19 Pf. |    | 20 bis 24 Pf. |    | 25 bis 29 Pf. |    | 30 Pf. u. m. |    |
|----------------|--------|--------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|--------------|----|
| mit Einwohnern | 8.     | р.     | N.            | р. | 8.            | P. | 8,            | р. | 8,           | p. |
| bis 5000       | -      |        | 3             | 2  | 2             | 10 | 3             | 6  | 7            | 3  |
| 5 bis 10000    | -      | _      | 9             | 4  | 9             | 9  | 2             | 3  | 2            | 2  |
| 10 bis 20000   | _      | 1      | 4             | 4  | 6             | 3  | _ }           | 1  | -            | _  |
| 20 bis 50000   | -      |        | 2             | 1  | 2             | 3  | _             | _  | _            | _  |
| über 50000     | -      |        | _             | 1  |               | 1  | _             |    |              | _  |

In ber Gruppe ber Stabte mit weniger als 5000 Ginwohnern haben 16 von 25 mit städtischen Unstalten einen L-Gagvreis von 15 bis 19 Bf. pro Rubifmeter, mahrend von 36 mit privaten nur 6 in biefe Rlaffe fallen, bagegen 12 einen Preis von 20 bis 24 Pf. und 11 einen folchen von 25 bis 29 Bf. haben. Huch bei ben Breifen für Motor- und Beiggas fonnen wir ben gleichen Umftand beobachten. Die größte Quote hat ben niebrigften Breis, bei ben privaten Anstalten fällt fie in bie zweite Breistlaffe. beutlicher tritt biefes Berhaltnis in ber Gruppe ber Stäbte mit 5 bis 10000 Einwohnern hervor. hier haben 34 ftabtifche Anftalten einen L=Baspreis von 15 bis 19 Bf., 40 einen folden von 20 bis 24 Bf., mabrend bei ben privaten Anftalten bie entiprechenben Bahlen 4 und 30 find. Für M-Gas find die Reihen bei ben ftabtischen Auftalten 25, 45, 8, bei ben privaten 7, 30, 1; für H-Gas bei ben ftabtischen Unftalten 27, 42, 6, bei ben privaten 5, 26, 1. Bei ben nächsten brei Gruppen tritt biefer Unterschied nicht mehr hervor. Die zweite Tabelle bedarf feiner besonderen Distuffion, Die Rablen find hier zu klein, als bag ihnen eine allgemeinere Bebeutung gutame. fonberer Wert foll aus ben bereits erwähnten Brunben überhaupt nicht auf bie Tabellen gelegt werben. Dur foviel fonnen fie uns zeigen, bag es mit ben billigen Breisen ber privaten Anftalten nicht fo fehr weit ber ift, und bag bie ber ftabtifchen Unftalten eher hinter ihnen guritdbleiben, als fie nbertreffen.

Sat also die Untersuchung ber Gaspreise nicht viel gur Entscheidung ber Frage beigetragen, so fonnen wir auf bem Wege ihrer Lojung etwas naher fommen, baß wir aus einzelnen Teilbaten auf die Bite ber technischen Gin= richtungen gurudichließen. S. Metger bat in einem Urtifel bes "Technischen Bemeinbeblattes" (I. Jahrgang, S. 69ff.) ben Bersuch gemacht, auf Grund ber Daten in ber Statistif ber beutschen Gasanftalten nachzuweisen, in welcher Ausbehnung eine technische Rudftanbigfeit in ben Gasanftalten vorhauben ift. Berichiebene Kaftoren können im Gasanstaltsbetriebe bebeutenbe Berluste zur Folge haben, fofern fie nicht genilgend beachtet werben. Gin Teil bes er= zengten Gafes geht burch bie unvermeibliche Unbichtigkeit bes Rohrnetes verloren, aber innerhalb gemiffer Brengen läßt fich biefe Unbichtigfeit und bamit ber Basverluft reduzieren. Ginem beftimmten Rohlenquantum entspricht ferner eine gemiffe Basmenge, beren Große in ziemlich engen Grenzen ichwantt. Je geringer nun bie Basausbeute, befto größer ift ber Rohlenverbrauch und bamit ber Gelbittoftenpreis bes Gafes. Bur Beigung ber Retorten wird ein Teil bes aus ben Rohlen gewonnenen Rofs verwendet. Das Berhaltnis zwischen vergafter Rohle und Unterfenerung lagt fich innerhalb gemiffer (Brengen regulieren. Wirb nun ber produzierte Roff im eigenen Betriebe verbraucht, jo muß burch ben Mehrverbrauch eine Berminberung ber Gin-

nahmen bewirft werden. Bei ber Gasproduftion ergeben fich wertvolle Rebenprodufte, beren Bedeutung für ben Gaspreis wir ichon oben fennen gelernt haben. Die aus einem gegebenen Quantum Bergafungsmaterial fich ergebenbe Menae besfelben fteht erfahrungsgemäß fest. Jebe unrationelle Unlage muß verminderte Ausbeute und damit Berlufte gur Folge haben. Gelbftverftandlich toften technische Dagnahmen gur Berhinderung folder Berlufte Gelb und biefes Geld wird, wie Detger hervorhebt, ben technischen Direktoren nur fehr unwillig von ben ftabtifchen Berwaltungen gur Berfügung geftellt. Die ftiefmutterliche Behandlung ber Gasanftalten fei um fo weniger zu erklären, als fie stets Uberschiffe geliefert hatten, und um fo wunderbarer, als die Dangel pon fachtundiger Seite fofort erfannt und abgestellt merben tonnten. macht Metger im Berlauf feiner Untersuchung feinen Unterschied zwischen privaten und ftabtifchen Basanstalten, fo bag feine weiteren Ausführnugen für unferen Bergleich feine Ausbeute geben. Die Unterfcheibung felbft auf Brund ber genannten Statiftit vorzunehmen, war uns unmöglich, ba biefelbe leiber als "vertraulich" nur gum Gebrauch ber beteiligten Gasanftalten ericheint. Doch fteht uns gur Rachprufung von zwei Bunften, Die Metger in seinem Artifel behandelt bat, das Material für die Städte mit mehr als 50 000 Ginwohnern gur Berfügung. Metger bezeichnet unter normalen Berhältniffen einen Gasverluft von 5 Prozent ber Gesamtabgabe im Rohrnet als normal, nimmt bann aber felbst einen Brogentfat bon 7,5 an, und prüft baraufhin die Berlufte ber verschiedenen Unftalten. Es gab nun unter ben Unstalten mit mehr als 2,7 Millionen Rubifmeter Jahresproduftion 19 = 38 Brogent ber in ber Statiftif angeführten, Die mehr als 7.5 Brogent Gad= verluft hatten. Bon ben 38 ftabtifchen Basanftalten in Stabten mit mehr als 50000 Ginwohnern und mehr ale 2,7 Millionen Rubitmeter Jahres= produftion hatten im Jahre 1899 bezw. 1899/1900 nur 8, alfo girfa 21 Prozent, mehr als 7.5 Prozent Gasverluft. Sie fteben also nicht ungunftig ba. Ferner unterfucht Detger bie Basausbeute aus 100 Rilogramm Rohlen und bezeichnet als normal 28,5 Rubitmeter. Unter biefer Ausbeute blieben nach ber Statistif 5 Anftalten ber genannten Rlaffe = 10 Brogent. Bon ben 38 ftabtischen Anftalten hatten 6 = 15,7 Prozent eine unternormale Unsbeute.

Im allgemeinen wird man von den größeren Städten taum besaupten können, daß sie Erneuerungen und Berbesserungen ihrer Werke ablehnender gegeniberstehen, als die größeren Attiengesellschaften. Der Metgeriche Sat, daß die Kommunen vielfach aus eingewurzelter Schen vor Verbesserungen und Erweiterungen der alten Gasanstaltsbetriebe jährlich Unsummen vergenden, mag für manche der kleineren Gemeinden zurressen, gilt aber ebensosehr sit bie kleineren privaten Betriebe.

Die Bobe bes burchichnittlichen Gasverbrauchs fann und innerhalb gemiffer Grenzen ziemlich genan angeben, ob von ben Gasanstalten für ben Ronfum ihrer Bare eine rege agitatorifche Tätigfeit entfaltet worben ift. Allerdings murbe es verfehrt fein, aus ben Jahresverbrauchsgiffern zweier Stäbte auf die Tatiafeit ihrer Gasanitalten gurndguichließen. Der Sabresverbrauch wird auch noch von einer Reihe mindestens ebenso wichtiger Faftoren beeinflußt. Die Broge ber Stadt und ber baburch bedingte großere Aufwand für die öffentliche Beleuchtung, die Ausbehunng ber Industrie im allgemeinen und einzelner Induftrien mit großem Gasverbrauch im besonderen usw. alle üben ihre Wirfung auf bie Sahresperbrancheziffer aus. Tropbem aber fonnen wir die Sahresperbrauchsziffern ber Städte mit ftabtischen Anftalten benen ber Stäbte mit privaten Unftalten gegennberftellen, fofern wir nur und barauf beidranten, die nach Ginwohnergahl eingeteilten Städtegruppen bem Bergleich zugrunde zu legen und une hüten, zu viel aus ihm ableiten gu wollen. Auch beshalb werben wir es tun burfen, weil die privaten Basanstalten wohl in ber Mehrzahl gerabe in ben Stäbten fich finden werben, in benen eine rege Induftrie einen großeren Gasperbrauch von voruberein garantiert und infolgebeffen bie pripate Unternehmung zur Gründung von Basanstalten veranlagt hat. Unfer Bergleich wird alfo ben privaten Basanftalten auf feinen Fall Unrecht tun. Die folgende Tabelle, die gleichfalls aus ben Schillingichen "Statistischen Mitteilungen" zusammengestellt ift, macht ben Berfuch, die Jahresverbrauchsziffern ber ftabtifchen und privaten Unftalten in Bergleich gu fegen.

| 30  | iģre                           | ŝt | erbr | aud           | )                         |    | hl der Städte mit untenstehender Zahl der Einwohner, in denen der du<br>ittliche Jahresgasverbrauch die vorstehende Zahl von Aubitmeter Gas bet |    |                         |    |                          |    |    |    |     |  |
|-----|--------------------------------|----|------|---------------|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|----|----|-----|--|
|     | pro Einwohner<br>in Aubitmeter |    |      | 5000<br>ohner | 5 bis 10 000<br>Einwohner |    | 10 bis 20 000<br>Einmobner                                                                                                                      |    | 20 bis 50 000 Einwohner |    | über 50 000<br>Einwohner |    |    |    |     |  |
|     |                                |    |      |               |                           | 8, | p.                                                                                                                                              | 8. | p.                      | и. | р.                       | 8. | p. | 8. | p.  |  |
| U   | bi                             | 3  | 10   |               |                           | 3  | 1                                                                                                                                               | 2  | 8                       | 2  | 1                        | _  | 1  | _  | _   |  |
| 11  | =                              |    | 20   |               |                           | 9  | 17                                                                                                                                              | 32 | 27                      | 18 | 11                       | 4  | 3  |    | 1   |  |
| 21  | 5                              |    | 30   |               |                           | 13 | 12                                                                                                                                              | 36 | 17                      | 29 | 16                       | 17 | 11 | 3  | 1   |  |
| 31  | =                              |    | 40   |               |                           | 3  | 11                                                                                                                                              | 12 | 6                       | 19 | 11                       | 19 | 5  | 7  | 2   |  |
| 41  | =                              |    | 50   |               |                           | 4  | 4                                                                                                                                               | 7  | 2                       | 9  | 5                        | 21 | 6  | 10 | 4   |  |
| 51  | 5                              |    | 60   |               |                           | -  | 2                                                                                                                                               | 7  | 1                       | 5  | 5                        | 7  | 4  | 6  | 4   |  |
| 61  | 5                              |    | 70   |               |                           | -  | 1                                                                                                                                               |    | 1                       | 2  |                          | 3  | 1  | 5  | 1   |  |
| 71  | s                              |    | 80   |               |                           | -  | -                                                                                                                                               | 1  | -                       | 1  | _                        | 1  |    | 3  | 1   |  |
| 81  | =                              |    | 90   | à             |                           | 3  |                                                                                                                                                 | _  | _                       | _  | -                        | -  | -  | 1  | i — |  |
| 91  | 5                              | 1  | 00   |               |                           | -  | -                                                                                                                                               | -  | 1                       | -  | -                        | -  | -  | 1  | -   |  |
| 01  | 5                              | ]  | 10   |               |                           | _  | -                                                                                                                                               | _  | -                       | 1  | -                        |    | _  |    |     |  |
| 101 | 11.1                           | n  | ehr  |               |                           | 1  | _                                                                                                                                               | _  | _                       | _  |                          |    |    |    |     |  |

über Nachen, Berlin und Frantfurt a. D. fehlen bie Angaben.

In ber Gruppe ber Städte mit 5000 Ginwohnern, Die 36 städtische und 48 private Unftalten umfaßt, liegen die Maximalgiffern bes Jahresverbrauchs bei ben ftabtifchen Anftalten in ber Stufe 21 bis 30 Rubitmeter, bei ben privaten in ber Stufe 11 bis 20 Rubifmeter. Dasfelbe Berhaltnis gilt für bie Gruppe ber Stäbte mit 5 bis 10000 Einwohnern, aber von 97 ftabtischen Auftalten haben nur 34, also ungefähr ein Drittel, von 63 privaten Un= ftalten 35, also mehr als bie Sälfte, bis zu 20 Rubifmeter Jahresberbrauch. In ber britten Gruppe ber Stäbte mit 10 bis 20000 Einwohnern fallt bie Marimalgiffer in die Stufe 21 bis 30 Rubifmeter Jahresverbrauch, und zwar für beibe Arten Anftalten. Gine fehr giinftige Stellung nehmen bie ftabtischen Anftalten in ber nächsten Gruppe, Städte mit 20 bis 50000 Ginwohnern, ein. Bier fallt bie Maximalgahl berfelben in bie Stufe 41 bis 50 Rubitmeter Jahresverbrauch, mahrend fie bei ben privaten Unftalten in ber Stufe 21 bis 30 Rubifmeter verbleibt. Huch in ber letten Gruppe, Stäbte mit mehr als 50000 Ginwohnern, haben bie ftabtifchen Unftalten höhere Jahresverbrauchsziffern aufzuweisen. Ohne bag wir ber Tabelle einen höheren Wert beilegen wollen als fie befitt, foviel ergibt fie auf jeben Fall, baß bie privaten Anftalten feine höheren Jahresverbrauchsziffern aufzuweisen vermögen, als bie ftabtifchen Auftalten. Es wird ja immer von ben Anhangern ber privaten Unternehmung barauf hingewiesen, bag ber private Betrieb es viel beffer verftande, fich ben Bedürfniffen bes einzelnen Ronfumenten angufchmiegen und infolgebeffen auch einen größeren Abfat feiner Ware gu er= zielen. Unfere Tabelle zeigt, bag entweber ber privaten Afquifitionsfähigfeit nicht die Bebeutung gufommt, die man ihr guschreibt, ober baß die stäbtischen Unftalten minbeftens bie gleiche Fahigfeit gu entfalten verfteben.

Und die nebenstehende Tabelle über die Berbreitung ber Gasmotore, weist teinen großen Unterschied zwischen kommunaler und privater Tätigkeit nach.

Wenn wir von den nach der Jahl der Motoren geordneten Ernppen ausgehen, so sinden wir, daß die Magimalzahlen der Gasanstalten ganz ohne Micksicht darauf, ob sie in kommunalem oder privatem Besitze sind, in die gleichen Motorenklassen fallen. So hat in der Gruppe der Gemeinden mit dis zu 5000 Einwohnern die iiderwiegende Mehrzahl der städtischen wie privaten Gasanskalten bis zu 10 Motoren, in den Gruppen 5 dis 10000 und 10 dis 20000 Einwohner ebenfalls dis zu 10 Motoren. Die übereinstimmung geht so weit, das in der Gruppe 20 dis 50000 Einwohner die deiden Klassen, private und städtische Anstalten, in gleicher Weise zwei in die gleichen Motorenklassen sallender Maginna besitzen. Aus den Zahlen der Tadelle lätzt sich auf keinen Fall ein Schluß auf die Inseriorität der städtischen Gasverwaltungen ziehen. Wenn nun Schäfer in seinem Buche: "Die Krastversorgung der deutschen Städte durch Leuchtgas", S. 9, für einige Städte

|                     | mit 1 | Bahl ber Stabte mit untenfiehenber Bahl ber Einwohner und vorftehenber Bahl ber Motoren |    |                           |    |                            |       |                 |                          |     |  |  |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|----|----------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-----|--|--|
| Zahl<br>ber Motoren |       | 5000<br>ohner                                                                           |    | 5 bis 10 000<br>Einwohner |    | 10 bis 20 000<br>Einwohner |       | 50 000<br>ohner | über 50 000<br>Einwohner |     |  |  |
|                     | 8.    | P.                                                                                      | 44 | p.                        | ۹, | p.                         | 8.    | p.              | и.                       | p.  |  |  |
| 1 bis 10            | 23    | 30                                                                                      | 69 | 34                        | 39 | 14                         | 6     | 4               | _                        | _   |  |  |
| 11 = 20             | 2     | 5                                                                                       | 18 | 10                        | 23 | 13                         | 15    | 3               | -                        | -   |  |  |
| 21 = 30             | 1     | _                                                                                       | 3  | -                         | 16 | 6                          | 15    | 8               | _                        | _   |  |  |
| 31 = 40             | -     | -                                                                                       | _  | _                         | 9  | 7                          | 13    | 3               | 2                        | 1   |  |  |
| 41 = 50             | -     | _                                                                                       | 1  | _                         | -  | _                          | 7     | 1               | 3                        | 1   |  |  |
| 51 = 100            | -     | _                                                                                       | _  | _                         | -  | -                          | 14    | 8               | 13                       | 2   |  |  |
| 101 = 150           | _     | _                                                                                       | _  |                           | _  | . —                        | 3     | - 1             | 6                        | - 4 |  |  |
| 151 = 200           | -     | _                                                                                       | _  | _                         | -  | _                          | _     | _               | 4                        | 3   |  |  |
| 201 = 300 , ,       | _     | _                                                                                       | -  | _                         | -  | _                          | entre | _               | 8                        |     |  |  |
| 301 = 400           | _     | _                                                                                       |    | - 1                       | -  | _                          | _     | _               | 2                        | 1   |  |  |
| 401 = 500           | -     | _                                                                                       | -  | _                         | -  | _                          | _     | - 1             | 2                        |     |  |  |
| 501 = 600 , ,       | -     | _                                                                                       | _  | -                         | _  | _                          | -     | _               | 1                        | _   |  |  |
| über 600            | _     | _                                                                                       | _  |                           |    | -                          | _     | - 1             | 1                        | _   |  |  |

Machen, Sannover und Grantfurt a. M. fehlen.

behauptet, daß da, wo Gesellschaften den Betrieb der Gasanstalten in Haben, ber Gasmotor meist start verbreitet sei, so hebt diese Behauptung das Resultat unserer Tabelle nicht auf, da sie sich nur auf eine beschauptung das Nefultat unserer Tabelle nicht auf, da sie sich nur auf eine beschauptung das gleiche, was wir oben über die Dissereitung des Gasmotors gilt das gleiche, was wir oben über die Dissereitung der Gaspreise ausgeführt haben. Einzelne gutgeleitete private Gasanstalten, wie die Deutsche Kontinentals Gasgesellschaft zu Dessaus die Neue Gasattiengesellschaft zu Berlin usw., haben sich mit viel Energie und Ersolg der Verbreitung des Gasmotors angenommen. Doch lassen sich sie sie beitegele Beispiele rühriger städtischer Gasverwaltungen auf diesen Gebiete an die Seite stellen.

Stehen also heutigentages die städtischen Anstalten, was Hörderung des Gastonsums angeht, ziemlich auf gleicher Höhe wie die privaten Anstalten, so gebührt doch einigen von diesen, in erster Linie der eben schon erwähnten Teutischen Kontinental-Gasgefellschaft zu Dessau, das Berdienst, durch die Disserenzierung der Gaspreise und Berbilligung der Preise für das Heiz- und Kochgas zuerst in planmäßiger Weise die Ausdehnung des Konsums sider die Befriedigung des Lichtbedürsnisses hinaus angestrebt zu haben. Bereits in Jahre 1868 hat sie die große Bedeutung des Gases als Seizmaterial erfannt und den mit ihr in Bertragsverhältnis stehenden Städten Radatte sir Seizmud Kraftgas von 25 bis 30 Prozent, also Hispaspreise von 14 bis 9 Pf. pro Kubikmeter freiwillig eingeräumt. In ihren Jirkularen wurde schon das mals und später wiederum bei der Einführung der Gasmotore ausdrücklich

vie Absicht betont, das Aleingewerbe und seine Konturrenzsähigkeit gegenüber der Großindustrie zu förbern. Wir werben weiter unten zu untersuchen haben, inwieweit der Herabigenng der Kraftgaspreise eine solche sozialpolitische Beschutung zufonnnt. Neben der Preisermäßigung wurden allerlei Erleichterungen bei der Anschaftung und Sinrichtung der Apparate und Maschinen gewährt. Auch die Neue Alttiengesellschaft zu Berlin hat schon im Jahre 1877 die Gaspreise für den Berdrauch der Ottoschen Gastrastungichnen bedeutend heradzgeset, um deren Einsührung zu erzielen. Sie stufte die Gaspreise nach der Größe der Wotoren ab und zahlte den Dirigenten sir die Blacierung und Indetriedzigung von Motoren eine Prämie. Durch eine Berordnung von 1879 suchte die Anstalt die Einsichrung von Kochz und Seispaparaten zu fördern. Das Gas sollte zu einem sehr niedrigen Preise geliefert, die Gasuhren sir Kupparate mit größerem Konsum mentgeltlich den Konsummenten leihweise überlassen und die Verdindungszund Verstellungskosten in billig als möglich berechnet werden.

Beigen und alfo biefe Daten, bag einige private Basverwaltungen als Bioniere ber Breisermäßignugen für Beig= und Kraftaas zu gelten haben, jo fonnen wir neben ihnen eine städtische Gasverwaltung nennen, die ebenso frühzeitig wie fie folche Ginrichtungen getroffen bat. Die ftabtifche Anftalt in Queblinburg gemahrt uns ein Beispiel fortichrittlicher Auffaffung und Tätigfeit. Bon 24 Bf. pro Rubifmeter im Jahre 1870 murbe ber Gaspreis auf 16 Bf. im Jahre 1880 herabgesett. 3m Jahre 1878 wurde ein befonberer Gaspreis für Motoren (15 Bf.), im Jahre 1880 ein Rochgaspreis von 12 Bf. eingeführt. Die verschiebenen Breife wurden 1888 burch einen einheitlichen Breis erfett, ber nach ben Jahreszeiten wechselt. Er betrug April bis Oftober 12 Bf., Oftober, Februar, Marg 14 Bf., November, Januar 16 Bf., Dezember 18. Bf und wurde 1892 um weitere 2 Bf. herabgefest. Sand in Sand mit biefer Tarifentwidlung ging bie Ginführung von Einrichtungen, bie alle bagu bestimmt waren, ben Bastonfum in bie weitesten Rreife gu tragen. Bon Anfang an wurbe bas Buleitungerohr auf ber Strafe nur bis zu einer bestimmten Lange berechnet. Schon im Jahre 1870 murbe bie innere Ginrichtung influsive ber außeren Beleuchtungsgegenftanbe toftenfrei gegen Bablung eines Bufchlages von 2 Bf. pro Aubikmeter geliefert. Das Jahr 1888 brachte bann bie Aufhebung ber Basmeffermiete und bie freie Buleitung gur Grundftijdarenge. Ihren Abichluß fand biefe Entwidlung mit ber freien Führung ber Röhren bis in ben Reller gur Gaguhr, ber freien Aufstellung ber Basuhr und ber freien Ginrichtung ber inneren magerechten und fenfrechten Steigeleitung, die ohne weiteres in bas Gigentum ber Sausbesiter übergeben. Die weitere Ausbehnung bes Ronfumentenfreifes wurde von bem Baswerf burch bie Ginfiffrung von Basantomaten gu erreichen gesucht, die zugleich mit den Gaseinrichtungen bis zu fünf Flammen, Kochsapparaten und Gasglühlichibrennern gegen einen Automatenpreis von 16 Pf. frei geliefert werden. Die städtische Gasverwaltung in Quedlindurg, deren Tätigkeit wir im vorstehenden summarisch stäzigert haben, hat also außer von der Differenzierung der Gaspreise, aufänglich nach der Art des Verbrauches, später nach der Zeit desselchen von zwei weiteren Mitteln für die Steigerung des Gaskonsums Gedrauch gemacht: der Ginführung der Automaten und der unentgeltlichen Lieferung der Inflassand, wie wir am kürzessen die Gruppe von Bestimmungen bezeichnen können, die sich mit der Legung der Justeitungen, der Apparate usw beschäftigen. Wir wollen zunächst untersuchen, inwieweit andere Städte ebenfalls die Gasautomaten eingeführt haben, und wie ist Vershalten dabei im Verzseiche zu dem der privaten Anstalten zu beurteilen ist.

Biel weniger gunftig als bei ber Ginführung ber Basglublichtbeleuchtung ftellt fich uns bie Tätigkeit ber Stadtverwaltungen auf bem Bebiete ber Bas-Dier haben einige rührige pripate Befellichaften, in erfter automaten bar. Linie die Deutsche Kontinentale Gesellschaft, fie bei weitem überflügelt. in England icheinen bie Befellichaften bie Bioniere gewesen gu fein. Liverpooler Basgefellichaft war bie erfte, bie Basautomaten einführte, ihr find andere private Gefellichaften, bann auch ftabtifche gefolgt. Gine Angahl von Gesellschaften hat in ben letten gehn Jahren die Bahl ihrer Konsumenten burch die Ginfiffrung ber Gasautomaten verdoppelt. Go hat die South Metropolitan Gas Company in London 80 Jahre gebraucht, um 100 000 Konfumenten zu gewinnen, bagegen nur acht Jahre für bie gleiche Bahl von Automatengastonfumenten. Bon England ift ber Gasautomat auch nach Deutschland gekommen und wurde hier burch bie Deutsche Rontinental-Basgefellichaft in Deffau eingeführt. Bereits Enbe bes Jahres 1898 hatte bie Deutsche Kontinental-Gasgesellschaft 4652 Gasautomaten mit 24 257 Flammen aufgeftellt und überall bie beften Erfahrungen gemacht. Reben biefer Befellichaft ift die ftabtische Bermaltung in Magbeburg zu nennen, die die Bebeutung ber Gasautomaten für bie Bermehrung bes Gasabsates fomobl von Leuchtgas als Beiggas frühzeitig erfannt und planmäßig geforbert bat. allgemeinen find es aber, wie die folgende Tabelle beweift, mit Ausnahme von Magbeburg und Karlerube, nur private Gasanftalten gemejen, Die mit ber Ginführung bes Basautomaten ben Anfang gemacht haben. viel später find andere ftabtische Gasverwaltungen gefolgt. Darüber gibt uns die umitebende Tabelle Aufschluft.

In einem Berichte ber Deutschen Kontinentalgesellschaft in Dessau werden als Gründe für die langsame Ginführung der Gasautomaten in Deutschland folgende angeführt: die geringe Bewegungsfreiheit der städtischen Direktoren, die Abneigung der städtischen Anstalten gegen die Installation von privaten

Bahl ber Automaten in Städten mit

| Stäbtifden Unftalten | 1899*   | 1900    | 1901 | 1903      | Brivaten Anftalten  | 1899 | 1900 |
|----------------------|---------|---------|------|-----------|---------------------|------|------|
| Magdeburg            | 574     | 780     | 948  | _         | Frankfurt a. M.     |      |      |
| Karlsruhe            | 267     | 602     |      | 1332      | 3. 8.=0.=11.        | 578  | 1800 |
| Berlin               | 140     | 143     | 2405 | ca. 10000 | bo. Fr. Gasgef.     | 6    | 580  |
| Charlottenburg       | 65      | -       | 96   | 418       | Sannover            | 501  | 1018 |
| Königsberg           | 83      | 92      | 122  | 537       | Berlin              | 400  | 686  |
| Weimar               | 35      | 85      | -    | _         | Mülhaufen i. G      | 305  | 518  |
| Nürnberg             | -       | 68      | 271  |           | Straßburg i. G      | 255  | 869  |
| Wärzburg             | _       | 19      |      |           | Augsburg            | 250  | 270  |
| · Beziehungsweife    | 1899/19 | 100 115 | m    |           | Nachen              | 216  | 318  |
| Ceffedungologic      | ,       |         |      |           | Anstalten d. Dtich. |      |      |
|                      |         |         |      |           | Ront. = Basgef.     |      | 1    |
|                      |         |         |      |           | Deffau:             |      |      |
|                      |         |         |      | 1         | Erfurt              | 446  | 686  |
|                      |         |         |      |           | Deffau              | 393  | 441  |
|                      |         |         |      |           | Luctenwalde         | 375  | 456  |
|                      |         |         |      |           | Potsbam             | 360  | 501  |
|                      |         |         |      |           | Nordhaufen          | 334  | 326  |
|                      |         |         |      |           | Frantfurt a. D      | 301  | 447  |
|                      |         |         |      |           | Minchen-Gladbach    | 270  | 301  |
|                      |         |         |      |           | Gotha               | 251  | 256  |
|                      |         |         |      |           | Ruhrort             | 218  | 240  |
|                      |         |         |      |           | Ectefen             | 105  | 104  |

Baseinrichtungen, was aber nur in einigen Fällen gutreffen burfte, haupt= fächlich aber bie riefige Entwicklung bes Bastonjums. Die Ginführung bes Antomaten fiel gerabe in eine Zeit fo enormer Bermehrung bes Gasverbrauches, bak bie Beichaffung bes gur Erweiterung ber Gasauftalten notwendigen Rapi= tales mancher Stadt und Gefellichaft zu ichaffen gemacht hat. Die Gasverwaltungen schwammen im liberfluß und bachten nicht baran, bag auch wieber magere Jahre fommen founen. Bie aber ber Deffauer Bericht fehr richtig bemerft, hatten gerabe bie gunftigen Beiten gur weitesten Ginführung ber Basautomaten benitt werben follen, um in ihrem Ronfum einen Schut gegen ichlechte Zeiten zu haben. Die ftabtifchen Gasverwaltungen konnen alfo nicht von bem Bormurfe freigesprochen werben, bag fie bie Ginführung ber Basautomaten vernachläffigt haben. Go batte gum Beisviel bie fonft febr rubrige Basverwaltung ber Stadt Charlottenburg bereits im Jahre 1897 Berfuche mit automatischen Gasmeisern gemacht und war bis zum Jahre 1900/1901 nicht über Berfuche hinausgefommen. Der Bericht über bas Jahr 1900/1901 fommt jogar zu ber Unficht, baß die Benütung automatischer Gasmeffer niemals in Charlottenburg einen größeren Umfang gewinnen werbe und führte als Grund die örtlichen Berhaltniffe an. Und welches find biefe örtlichen

Berhaltniffe? Boren wir barüber ben Bericht: "Dieje Bevolferung (namlich) bie minder begüterte Arbeiterbevölferung, ber bie Ginrichtung vorzugeweise zugute fommen foll) wohnt vorzugeweise in Sinterhaufern, in benen Basguleitungen faft burchweg nicht porhauben und somit Basmefferanichliffe iber= haupt nicht möglich find. Wenn baber bie Basbenütung in fleinen Saushaltungen wefentlich geforbert werben foll, fo wurde nur erubrigen, die hauptguleitungen in ben Sinterhäusern fünftig nicht, wie bies bisher geschieht, auf Roften ber Sauseigentumer, fonbern fur Rednung ber Gasanftalt gu verlegen. Ein folder Ausweg ericheint aber unbillig, weil baburch biejenigen Sanseigentumer in Nachteil fommen wurden, die ichon jest die Sauptgasleitung für ihre Rechnung berftellen miiffen." Solange allerbings in Charlottenburg bie Gaspermaltung an biefer garten Rudficht auf bie Sauseigentumer mit Sinterhausleitungen fefthalt, folange werben bie Basautomaten nicht an Berbreitung gewinnen. Die Sauseigentijmer haben nicht bas geringste Interesse baran, fich in Untoften gu fturgen, um ben Bewohnern ihrer Sinterhäufer bie BennBung bon Bas zu ermöglichen. Daran fonnen fie nichts verbienen. librigens weiß ber Bermaltungsbericht für 1901/1902 gu berichten, baß bie Berfuche in neuerer Beit ju einem gunftigen Ergebnis geführt haben, und baß bie Bahl ber Automaten auf ca. 700 im erften Bierteljahre bes Gtats= jahres 1903 angewachsen ift. Welch ichlagenbe Wiberlegung ber langen Deflamationen von 1901! Dit noch weniger Energie hat fich bie Berliner Gaspermaltung anfangs ber Automaten angenommen. Die von ihr angestellten Berfuche ergaben natürlich ftets fchlechte Resultate. Die Mangelhaftigfeit unferes Minginftems mit ben einander ahnlichen Zwei-, Behn- und Fünfzigpfennigituden, bie Unguverläffigfeit ber Automaten felber - alles mußte bafür herhalten, fie gu begrunden, nur nicht die Tätigfeit ber Gasverwaltung. Mit vollftem Rechte machte bas "Journal für Gasbeleuchtung und Wafferverforgung" (1900, 3. 41) biefen Ausstliichten gegenüber auf die Erfolge ber privaten Basgefellichaften, insbesondere ber Deutschen Kontinental-Basgefellichaft aufmertfam und bemertte bann: "Gine Sache, Die fich in England in vielen hunderttaufenden Husführungen feit Jahren vortrefflich bewährt und in gahlreichen beutschen Stabten anftanbolog und mit bestem Erfolge eingeführt ift, fann in Berlin nicht mehr als ,noch nicht reif' bezeichnet werben!"

Auch die Bestimmungen, die für die Abgabe von Gas durch Gasselbstmesser von einzelnen Städten getroffen worden sind, tragen nicht gerade dazu
bei, die raschere Einführung berselben zu besördern. Automaten sichren sich
nur da ein, wo die Leitung und Einrichtung von der Gasanstalt kostenfrei
geliefert wird. Ferner ist es sehr wichtig, mindestens eine Flamme zum
Kochgaspreise abzugeben. In Basel werden sogar siinf Flammen gestattet,
für die ein Juschlag von 2 Franken pro Flamme und Jahr erhoben wird.

Unch in Rurnberg fann eine Automateneinrichtung bis zu brei Leuchtflammen außer ber Bas-, Roche und Seizeinrichtung umfaffen, mahrend in Duffelborf aus ben Antomaten, die ausichließlich fur Roch= und Beiggwede aufgeftellt find, fein Bas zu Beleuchtungszweden entnommen werben barf. Das ift ein bebeutenber Nachteil, ba es gerabegn ansgeschloffen ift, für ben geringen Beleuchtungsbedarf biefer Kleinftfonsumenten noch besondere Automaten für Beleuchtungegas aufzustellen. Dagegen ftellt Duffelborf auch Automaten für Beleuchtungezwede auf, mahrend Rurnberg folche nicht geftattet. ift eine grundlofe Erschwerung ber Benützung von Automaten. Roftenfreie Berftellung ber Steigeleitungen icheint mit Ausnahme von Magbeburg nirgenbs üblich zu fein. Wo also die Sausbesiger fich nicht entschließen, die Ginrichtung berfelben auf ihre Roften vorzunehmen, burfte die Ginrichtung ber Basautomaten an ber Mittellofiafeit ber Abnehmer icheitern. Much bie Borichrift eines Minimalverbranches, die wir unter ben Berliner Bestimmungen antreffen, ift ein Sindernis in der gleichen Richtung. Berlin verlangt einen Mindest= verbrauch von 300 Rubifmeter pro Jahr, andernfalls ift für jeden Rubifmeter bes Minberverbrauches ein Buichlag von 3 Bf. zu entrichten. Der Gat ift viel zu hoch gegriffen, er wird jum Beispiel in Frankfurt a. Dt., Sannover, Stragburg uim, überhaupt nicht und in Berlin bei ben Automaten ber Imperial-Kontinental-Gasassoziation nur im Durchichnitt erreicht. allem gewinnen wir aus ben Bestimmungen ber ftabtischen Gasanftalten ben Eindrud, daß biefelben angftlich beftrebt gemefen find, etwaige finangielle Berlufte, die ihnen and ben Basautomaten eventuell erwachsen fonnten, möglichft gn bermeiben. Gie fuchen baber gerabe bie fleinsten Ronfumenten von ber Benütsung auszuschließen und nehmen fo ben Gasautomaten ihre große fogial= politifche Bebeutung. Man muß Ochelhaufer guftimmen, wenn er fagt, baß bie fogialen Rudfichten für Ginführung bes Bafes in bie armeren Boltsichichten gegenüber ber rein fisfalischen Ausnüsung ber Gaswerke nur selten in die Erscheinung treten.\* Welche Erfolge mit Automaten felbst in fleinen Stäbten erzielt werben fonnen, bafür ift bie Stadt Begefad ein gntes Beifpiel.\*\* Bor ber Ginfifprung ber Automaten waren 323 Saufer von 632 mit Gasleitungen versehen. Ohne Gasversorgung waren 309 Gebäude mit 440 Familien. Um auch diese für ben Gasverbrauch zu gewinnen, wurde die Ginrichtung von Automaten beschloffen. Gie werben fur Beleuchtungs- und Rochzwecke gemeinsam hergeftellt. Der Sausanschluß, die gefamte Ginrichtung mit Lampen und Rochern mit allem erforberlichen Bubehör wird ben Konfumenten toftenlos

<sup>\*</sup> Auf ber 39. Jahresversammlung der Gas- und Bafferfachmänner in J. f. G. B. 1899, S. 494.

<sup>\*\*</sup> Bergl. Bagner, Erfahrungen mit Gasautomaten, in J. f. G. B. 1901, S. 265 ff.

geliefert; ein beftimmter Jahresverbrand wird nicht verlangt. Der Gaspreis ift auf 20 Bf. für 1 Rubitmeter festgesett, mahrend fonft Leuchtgas 18 Bf. und Rochags 15 Bf. foften. Bereits im erften Jahre murben 100 Basautomaten aufgestellt, beren wirflicher Jahresverbranch fich im Durchschnitt auf 410 Rubifmeter ftellte. Die Roften einer Automatenanlage betrugen 110 Mf., Die Einnahme für Die Diete (3,5 Bf. pro Rubifmeter), Die in bem Bertaufspreis von 20 Bf. enthalten ift, 14,35 Mf., fo bag bei einer Kapitalverzinjung von 4 Prozent für Tilgung und Abschreibung 9 Prozent übrig bleiben. Die Benüter ber Automaten refrutieren fich aus allen Be= völferungefreifen. Fabrit- und Werftarbeiter, jowie fleinere Sandwerfer machen gern von ihnen Gebrauch, aber auch Beamte, Buchhalter, Privatleute, höhere Postbeamte ufm., fleinere Birtichaften, Laben, Wertstätten und Blattereien. Bon Begesad aus wird auch ber fleine Ort Grohn verforgt. Dort hat bas Gasmert 110 Arbeiterwohnungen ber Bremer Tauwertfabrit mit Gasauto-Jebe ber Wohnungen erhielt einen Zweilochfocher, matenanlagen verfehen. eine Lyra mit Normalgliihlicht für die Wohnstnbe und einen Wandarm mit Juwelbrenner für die Kiiche. Die Ginrichtung nebst einem breiflammigen Automatengasmeffer toftete 81 Dtt, ber Berbrauch ift wefentlich geringer als in Begesad, ba sich die Arbeiter zum großen Teile aus Polen refrutieren, bie fehr fparfam und bedürfnislos finb.

Auch auf bem Gebiete ber Inftallation haben bie ftabtifchen Basverwal= tungen eine Schwerfälligfeit und angitliche Scheu por ber Ingnipruchnahme ftabtifcher Mittel fur biefe 3mede gezeigt, bie fie nicht zu ihrem Borteile von ben leitenben Gasgesellschaften unterscheibet. Wir erwähnten bereits, bag bie Bagbermaltung in Queblinburg bie magrechten und fenfrechten Steigeleitungen im Innern ber Saufer unentgeltlich liefert. Stellen wir neben biefe fortichrittliche ftabtische Berwaltung eine private. Die Neue Gasaftiengesellschaft gemahrt feit 1893 bie Gratisverlegung ber Zuleitung, wenn biefelbe nicht außergewöhnlich lang ift, ferner die Gratisverlegung von Sauptstammrohren burch gange Säufer, die Berftellung ber 3weigleitungen für bie Rochapparate gegen Entgelt bes Arbeitslohnes bis gur ganglichen Gratiseinrichtung in ber Ruche, fie leiht die Gasmeffer, burch welche bas jum Beigen und Rochen verbrauchte Gas getrennt von bem Beleuchtungsgafe gemeffen wirb, an bie Ronfumenten unentgeltlich aus und gestattet ben Auschluß von 1 bis 2 Flammen gur Beleuchtung ber Riiche an ben Gasmeffer für ben Rochapparat. Bon bier bis gur Ausführung ber gefamten fur ben privaten Gebrauch erforberlichen Beleuchtungs- und Rocheinrichtung burch bie Gasanftalt und auf ihre Roften ift in ber Tat fein fehr weiter Schritt mehr. Und bas fann ja wohl als bie notwendige Borbedingung für die allgemeine Ausbehnung bes Gasberbrauches bis hinab in die großen Rreife ber nichtbesigenden Rlaffen ber Ginwohnerschaft bezeichnet werben, baß feitens ber Basanstalten bie gefamten Inftallation3= foften getragen werben, und bie Ronfinmenten, foweit ihnen eben ihre fingngielle Lage bie Ginrichtung ber Basguleitung nicht geftattet, für bie Benügung bes Bafes von ber Billfur ber Sauseigentumer unabhängig gemacht werben. Bieweit find noch die Stadte von biefem Biele entfernt! Die Buleitung bes Sauptrohres von ben Stragenröhren bis gur Grundftudegrenge, geschweige benn bis jun Gasneffer, erfolgt nicht einmal in allen Stabten auf Roften ber Stabt. Alle möglichen Ginichrankungen find vorbehalten. Unentgeltlich erfolgt bie Buleitung von ben Stragenrohren bis gum Basmeffer und bie Aufftellung bes letteren nur in Caffel (in Strafen mit Basleitung), Salle (falls im Saufe Gasleitung vorhanden ift) und in Magdeburg, ganglich auf Roften ber privaten Ronfumenten bagegen in Bielefelb, Bonn, Bremen, Coln, Darmftabt, Elberfeld, Gffen, Freiburg, Sagen, Leipzig, Dlünchen, Remfcheib, Stuttgart, Burgburg. Die Strede vom Strafenrohr bis gur Brunbftiids: grenze wird auf Roften ber Stadt gelegt in Dresben, Diiffelborf, Elbing, Altona, Dangig, Offenbach, Bojen, Samburg, Chemnit und Wiesbaben, in Rarleruhe nur, falls fie unter 10 Meter, in Spandan unter 20 Meter bleibt, in Barmen fogar nur für eine Länge von 3 Meter. In einer Angahl von Stäbten hört bas unentgeltlich von ber Stadt zu verlegende Rohr 2 Meter bezw. 1,5 Meter bezw. 6 Fuß vor ber Grundftudegrenze ober ber Stragen= fluchtlinie auf. Das gilt für Königsberg, Bromberg, Charlottenburg, 3widau, Breslan, Stettin, Gorlit und Liegnit. In Riel bagegen ift bie ftabtifche Berwaltung fo entgegenkommend und legt bas Rohr noch 2,5 Meter hinter bie Strafengrenze in bas Brundftud bes Sausbefigers hinein.

Mur in ben brei Stäbten Duffelborf, Elbing und Magbeburg werben von ber ftabtischen Basverwaltung auch Leitungen im Inneren bes Saufes her= So legt bas Basmert in Duffelborf bie fur bie Aufstellung eines Rochherbes erforberliche Rohrleitung, soweit biefelbe bie Lange von 10 Meter nicht überschreitet, ftellt einen besonderen Basmeffer und ben Basherd auf und berechnet fur die gesamte Ginrichtung eine bestimmte monatliche Diete. In Elbing werben bie inneren Leitungen, bie gur Berwendung bes Bafes gu Roch= und Beiggweden bienen follen, auf besonderen Antrag gegen eine jahr= liche Miete von 10 Prozent bes Gelbstfoftenpreifes von ber Bermaltung ge= In Magbeburg wird bei fleineren Gasanlagen in Beichäftsräumen und Werkstätten bis zu 5flammigen Basmeffern bie Leitung auch hinter bem Basmeffer bis zu ben Brennern von ber Berwaltung toftenlos ausgeführt. Die Abnahme bes Gafes hat burch Automaten gu erfolgen, bie toftenfrei aufgeftellt werben. Unter Umftanben werben auch in Bohnraumen Dedenleitungen auf Roften ber Berwaltung ausgeführt. Rochgasanlagen werben bann foftenlos geliefert, wenn bie Roch= und Plattanlage von ber Gas=

verwaltung gemietet werden. Der Gaspreis beträgt in allen diesen Fällen 20 Pf. pro Rubifmeter; in bemselben ist die Vergütung für die Kosten der Leitung und des Messers im Gaspreise mit einbegriffen.

Nicht einmal zur unentgeltlichen Lieferung ber Gasmesser hat sich bie Mehrheit ber Stäbte entschließen können. Selbst da, wo sie kotenfrei aufgestellt werben und keine Miete erhoben wird, werben den Konsumenten Unterhaltungskosten berechnet. Ohne weitere Bedingung liefert Danzig, Görlig, Liegnig, Nürnberg, Spandau, Stuttgart, Zwikau die Gasmesser, während Barmen, Freiburg, Harlsruhe einen bestimmten Minimalkonsum verlangen. Unentgeltlich werben dann die Gasmesser für Heige, Koche und Motorengas in Duisdurg, Elbing, Elberfeld aufgestellt, während Bonn und Bosen auch für diesen einen Minimalkonsum vorschreibt. In Hamburg sind die Wieten für diese Gasmesser billiger als die für Beleuchtungsgas. Dagegen machen Cassel, Charlottenburg, Disselbsorf, Magbeburg, Kiel, Stettin, Altona, Bremen, Erefeld, Darmstadt, Offendach, München, Bieleselb, Chemusteinen Unterschieb für die Gasmesser verschiedenen Gasarten und erheben aleiche Mietsäbe für die Gasmesser verschiedenen Gasarten und erheben aleiche Mietsäbe für die Gasmesser

Derfelbe kleinliche Geist zeigt sich ferner in ber Erhebung von Prüfungszgebühren für die Abnahme solcher Leitungen, die nicht von der Gasanstalt ielbst hergestellt find, wie das zum Beispiel in Nürnberg, Dresden, Wirzeburg, Altona, Stuttgart und Görlitz der Fall ist. In anderen Städten, wie Gassel, Bromberg, Offenbach, ist die erste Prüfung frei, während für jede folgende Gebühren berechnet werden.

Bir haben bereits oben bei ben Automaten hervorgehoben, wie wichtig es für die ichnellere Ginführung berfelben ift, ben Unichluß einer ober mehrerer Leuchtflammen an bie Leitung für bie Roche ober Beigvorrichtungen gu geftatten. Das gleiche gilt allgemein für ben Bezug von Beige, Roche und Motorengas, und eine größere Ungahl ftabtifcher Basvermaltungen ift auch fortichrittlich genug, ihren Ronfumenten biefe Erleichterung zu gewähren. Meift wird ber Aufchluß einer Leuchtflamme bei Aufftellung einer Gasmafchine, eines Rochapparates ober eines Gasbabeofens geftattet. Säufig wird bie Broge ber Leuchtflammen befchrantt, indem ein beftimmter Darimaltonjum berfelben, 150 begm. 200 Liter, vorgeschrieben wirb. Auch bier fehlt es nicht an einschränkenben Bestimmungen, die burch ihre Rleinlichfeit ben Ginbrud machen, als ob bie Rongeffion nur wiberwillig gewährt fei, und bie auf jeben Fall bie Wirfung ber erleichternben Beftimmungen teilweise ober gang wieber aufheben. Go wenn jum Beifpiel in Elberfelb gwar eine Leuchtflamme von nicht mehr als 150 Stundenlitern gu jedem T : Basmeffer geftattet wirb, aber für bie erften 150 Rubitmeter bes jährlichen Ronfums ber Leuchtaaspreis berechnet wirb. Der gange Borteil fann fich hier in manchen Fällen in Nachteil verwandeln. Dagegen werden in Karlsruse zwei Leuchtstammen gestattet, für die aber ein monatlicher Juschlag
von 50 Pf. pro Flamme erhoben wird. Noch liberaler ist die städtische
Gasverwaltung in Görlig. Dier dürsen aus der besonderen Rochgassleitung
in jedem Naum, in dem Gasmotoren stehen oder Apparate zu gewerblichen
Iweden Gas verbrauchen, so viele Leuchtslammen gespeisst werden, als zur Beseuchtung der Motoren und Apparate erforderlich sind.

Stellen wir nunmehr bie Refultate biefes Teiles unferer Untersuchung furz zusammen. Wir haben gefunden, baß sowohl ba, wo es fich um tech= nische Einrichtungen ber Production, als auch ba, wo es sich um Neuerungen gu 3weden ber Ronfumfteigerungen handelt, im allgemeinen bie ftabtischen Bermaltungen nicht binter ben pripaten gurudbleiben. Gingelne pripate Gefell= ichaften, wie gum Beifpiel bie Deutsche Rontinentale Gefellichaft gu Deffau und andere, find allerbings auf manchen Teilgebieten als Bioniere tätig gewefen; neben folden fortidrittlichen und rührigen Brivatgefellschaften founten wir aber in ben gleichen Fällen ftabtische Basverwaltungen gleicher Urt namhaft machen. Unter ben ftabtischen wie ben pripaten Unftalten find eben oft recht bebeutende Qualitätsunterschiebe vorhanden und werben befteben bleiben, folange die Menichen noch nicht auf bem Wege ber Fabrifation hergeftellt werben. Gehr viel hangt wie bei allen Ginrichtungen ber menfclichen Gefell= schaft von ber Tiichtigkeit ber leitenben Berfonen ab. Gie ift imftanbe, alle Sinderniffe ber Bermaltungsorganisation zu überminden, womit allerdings nicht gejagt fein foll, bag auf biefe nichts ober nur wenig antommt. Es ift ein großer logischer Fehler, Inftitutionen ftatt ber Menschen und Denschen ftatt ber Institutionen verantwortlich zu machen. Fanden wir alfo, bag bie Ginwande gegen ben ftabtischen Betrieb, Die aus ber technischen Ruditanbig= feit einzelner ftäbtischer Unitalten abgeleitet werben, faliche Bergligemeinerungen - mit bem gleichen Rechte liefe fich bie Berechtigung bes privaten Betriebes ans ber technischen Rudftanbigfeit einzelner privater Anftalten wiberlegen und baber ohne jede Beweisfraft find, fo gilt bas noch in höherem Grabe pon ben Ginmanben, mit benen wir es nunmehr zu tun haben.

Es sind dies Einwände, die auf dem Gebiete der Arbeiterpolitik liegen. Mit der Ausdehnung der kommunalen Tätigkeit nuß auch die Jahl der von den Kommunen beschäftigten Arbeiter ständig wachsen, und die Jöhe der ihnen bezahlten Löhne auf die Löhne der bei privaten Unternehmern beschäftigten Arbeiter eine Wirkung ausiben. Wir haben uns bereits in der speziellen Arbeiterpolitik ausführlicher mit dieser Tatsache und der alten Klage der kapitalistischen Aussellen der Genfosehr auch gegen die ihren Arbeitern mehr als Hungerlöhne zahlenden privaten Unternehmer richtet, so daß jedes weitere

Wort hier überfluffig ift. Wichtiger icheinen die Bebenten, die an die Ausübung bes Stimmrechtes feitens ber ftabtifchen Arbeiter anfnupfen, gumal ba biefe Bebenfen nicht nur von tapitaliftischen Unternehmern, fonbern auch von Dit= gliebern ber Arbeiterpartei felbit erhoben werben. Wir erinnern an bie De= batte, bie fich an einen Bortrag bes Gefretars ber Battersea Labour League. 28. Sanbers, anknüpfte. Sanbers fpricht in feinem Bortrage "Die moberne Arbeiterbewegung in England" (Frankfurt a. Dt. 1901, S. 26 ff.)\* bon ben Broblemen, die die neue Demofratie auf bem Gebiete bes Munizipalfogialismus. bem fruchtbarften Gelbe für die Arbeiterbewegung, ju lojen habe, und bezeichnet bie "leiber machfenbe Anschauung, bag es ber 3med öffentlicher Unternehmungen fei, möglichst gute Arbeitsbedingungen zu ichaffen, ohne Rücksicht auf die allgemeinen Intereffen ber Gesellschaft", die Berfuche, die barauf ausgeben, "bie Befellichaft als eine Bitrone zu betrachten, die man im Intereffe einiger Arbeitergruppen ausquetichen burfe", als außerorbentlich gefährlich für biefe Bewegung. Es handelt fich also nicht um die Ausnützung ber öfono= mifchen Macht ber ftabtifchen Ungestellten beziehungsweise ihrer Roalition gegen bie Stadtverwaltung im Intereffe befferer Arbeitsbedingungen, fonbern um bie Benützung ihres Stimmrechtes. Die ftabtifchen Arbeiter wirben, fo befürchtet man, bei ber Abstimmung für einen Randibaten sich ausschließlich von feiner Stellunanahme zu ihren Arbeitsbedingungen leiten laffen, und burch ihre Abstimmung einen Ginfluß auf bie Stadtberwaltung auszuniben fuchen. Da mit ber Ausbehnung ber ftabtischen Unternehmertätigfeit bie Rahl ber städtischen Arbeiter, und damit auch die Größe ihres Ginflusses machjen muß, jo giehen die Feinde ber ftabtifchen Regie barans ben Schluß, bag eine Beschränfung bes letteren notwendig sei. Um die Gefahr der Ausbeutung bes städtischen Gemeinweiens zu verhindern, foll es ben privaten Unternehmern gur freien Ausbeutung überliefert werben. Schon biefes ben Deflamationen zugrunde liegende Biel hatte barauf aufmertfam machen muffen, mas es mit ber angeblich brobenben Gefahr eigentlich auf fich hat. Wenn die Bourgeoifie die politische Dacht ihres Stimmrechtes ausubt, um folche Bertreter in bie Stadtverwaltung gu ichiden, bie ausschließlich ihre Intereffen forbern - wir haben noch niemals gehört, bag bie Stellung gur Arbeiterpolitif für die Auslese ber bürgerlichen Randibaten entscheibend gewesen ist, falls nicht ber bestimmte 3med, Arbeiterstimmen zu fangen, babei verfolgt murbe -. jo ift es felbstverftanblich. Wenn aber bie ftabtifchen Arbeiter bas gleiche tun, jo fpricht man von einer bem Gemeinwesen und ber moralifchen Qualität ber Arbeitertlaffe brobenben Gefahr und verlangt, bag ben ftabtifchen Ar-

<sup>\*</sup> Vergleiche W. Förster, Munizipassoziasimus und Ethit in "Soziale Praxis", X, S. 73 bis 76, ferner Klassentamps und Ethit, "Soziale Praxis", X, S. 377 bis 382, 401 bis 406; K. Kautsky in "Nene Zeit", 1900/01, Nr. 8.

beitern ihr Stimmrecht genommen werbe. Bas hat es benn eigentlich mit diefer Gefahr auf fich? Anch por ber Munizipal Trading-Rommission bes englischen Barlamentes wurde fie von ben Bertretern bes großtapitaliftifchen Unternehmertung besprochen und ing Ungeheuerliche übertrieben. treibungen wurden von dem Lord Provost von Glasgow auf das zutreffende Daß gurudgeführt. Er hob gunadit bervor, bag bie Stadtverwaltungen beftrebt find, ein gutes Berhaltnis mit ihren Arbeitern aufrechtzuerhalten. Schon baburch wird ein riidfichtelofes Borgeben ber ftabtischen Arbeiter gegen bie Stadtverwaltungen fehr unmahricheinlich. Die Befahr einer Bergemaltigung burch bie Stimmen ber Arbeiterschaft im Interesse ber ftabtischen Arbeiter wird ferner baburch verringert, baß die Interessen biefer Gruppe und bie ber übrigen Arbeiterschaft burchaus nicht in vollem Umfange ibentisch find. lettere hat allerbings ein Intereffe baran, bag bie Arbeitsverhältniffe ber ftabtifchen Arbeiter gunftig find, wie fie bas gleiche Intereffe gegenüber allen Arbeitergruppen hat. Dagegen wird fie einer maglofen Erhöhung ber Lohn= fabe ber ftabtifchen Arbeiter, einer Steigerung ihrer Lebenshaltung weit über bas Niveau hinaus, bas biefer Berufstlaffe innerhalb ber Berufshierarchie ber Arbeiter gutommt, gleichgültig und ebenfo ablehnend gegenübersteben, wie bie übrigen Steuergahler, ju benen fie ja auch gehören. Und ichließlich verschwindet die Bahl ber städtischen Arbeiter gegenniber ber Bahl ber ibrigen ftimmberechtigten Bürger. Das gilt bentzutage und wird auch in Bufunft fo fein, ba eine Ausbehnung bes ftabtifden Betriebes auf alle Inbuftrien ber Stadt vollständig ausgeschloffen ift. Die induftrielle Tätigfeit ber Rommunen wird fich ftets in ziemlich engen Grengen halten.

Damit haben wir im wesentlichen bie Ginwande besprochen, die gegen ben fommunalen Betrieb induftrieller Unternehmungen im allgemeinen erhoben werben. Im Grunde laufen fie alle barauf hinaus, bag ber munizipale Betrieb Sozialismus und als folcher zu verwerfen ift. Die private Unternehmung hat bisher alles in ber vortrefflichften Weife und gum Beften bes Gemeinwohls, wie auch ber einzelnen Ronfumenten ansaeführt. Worn also die Munizipalifierung, bie ben privaten Profit gerftort und bie Stadtverwaltung ber Arbeiterflaffe gur Ausbeutung ausliefert? Das ift ber privatfapitaliftifche Standpunft, ber auch in ber englischen Munizipal Trading-Rommiffion von ben Bertretern ber Sanbelsfammern und Unternehmervereine mit großem Gifer, aber wenig Geschid vertreten wurde. Leiber haben ihre Argumente an Ilber= zeugungefraft beträchtlich eingebußt - infolge ber erfolgreichen Tätigfeit ber Stadtverwaltungen, die fich bem privaten Unternehmertum minbeftens ebenburtig, in vielen Fallen aber als überlegen ermiefen haben. Dagegen haben bie Argumente, die gegen ben privaten Betrieb monopolistischer, die öffentlichen Stragen benütenben Unterungen, wie ber Licht=, Rraft= und Barmegentralen,

ber Straßenbahnen uiw. sprechen, infolge ber Tätigfeit ber privaten Gesellsichaften und ber rücksichien Art und Beise, in ber sie ihre Machtkellung zu allen Zeiten ausgenützt haben, ganz bebeutend au Kraft und Anerkennung gewonnen. Dit ihnen haben wir es nunmehr zu tun.

Bei ben gentralen Licht- und Rraftverforgungsanftalten, bei ben Stragenbahnen, ben Safenanlagen und fonftigen bem öffentlichen Berfehr bienenben Ginrichtungen handelt es fich um Anftalten, die einen bebeutenben Rapital= aufwand erforbern. Für die Amortifierung besfelben ift infolgebeffen eine längere Zeitbauer erforberlich und die Berträge, die privaten Gesellschaften ben Betrieb folder Unftalten tongebieren, muffen baber eine entsprechenbe geit= liche Dauer ber Untersuchungen festlegen. Run ift es aber außerorbentlich schwierig, ja einfach unmöglich, bie technische Entwicklung auf biefen Gebieten auf 20 ober 30 Jahre hinaus vorzusehen, sowenig wie fich bie Entwicklung bes Beburfniffes porausbestimmen lagt. Die in ber Butunft eintretenben Berhältniffe laffen fich nicht überfeben, und fo ift bie Befahr borhauben, baß langfriftige Bertrage, bie anfänglich vielleicht bie Intereffen ber Stabt= gemeinden und ber privaten Ronfumenten gu mahren ichienen, infolge ber technischen und wirtschaftlichen Entwidlung beibe einer grenzenlosen Ausbeutung burch bie privaten Gesellschaften überliefern. Das trifft por allem bei ber Breisfestfebung gu. Die Schwierigfeit, ben Breis einer Bare festgufeben, wenn es noch an ben geniigenben technischen Erfahrungen mangelt, ift fehr In allen Fällen wird ber Unternehmer nicht zu furg fommen. Beispiel aus ber Geschichte ber Gaspreife! 3m Bertrage mit ber Stabt Rempten ftellte Riibinger im Jahre 1857 eine Preisffala auf und gab bem Magiftrat bas Recht, von Beit ju Beit nach Maggabe bes in ber Stala figierten Flammenpreifes burch bie Brobe mit bem Photometer ben Breis von 1000 Rubitfuß zu firieren. In ber Braris ergaben fich am Photometer jo hohe Breife, daß ber Unternehmer fich in ber angenehmen Lage befand, fie bon Anfang an herabsegen gu fonnen. Die Stabte haben auch mit ben erften Berträgen, die fie mit ben privaten Basgefellichaften abichloffen, im allgemeinen recht ungunftige Erfahrungen gemacht. Wir faben ichon früher, bag bie un= heilbaren Buftanbe, welche fich im Laufe ber Jahre entwidelt hatten, unaufhörliche Agitationen in ber Burgerichaft erregten, beren Biel bie Abanberung ber alten Bertrage waren. Je junger eine Technif ift, befto größer find bie Gefahren einer technischen Revolution und bie baburch bewirfte Umgestaltung ber wirtschaftlichen Berhaltniffe, bes Brobuttionspreifes usw., besto größer find auch die Gefahren, baß die Grundlagen ber Bertrage vollständig berändert werben. Wenn man also aus bem Rifito, mit bem bie Ubernahme neuer Produktionszweige verbunden ift - übrigens besteht biefes Rifiko beute mehr als je auch für die altesten Produttionszweige -, ben Schluß gezogen hat, daß die Kommunen sich von diesen sernhalten und ihren Betrieb der privaten Unternehmung überlassen sollen, so lausen die Kommunen mit einem solchen Berzicht auf kommunalen Betrieb das andere vielleicht noch größere Risito, durch den Abschläftlig langkristiger, durch die technische Entwicklung schnell überholter Verträge sich und ihre Bürger auf Gnade und Unguade den privaten Gesellschaften zu überliesen. Wir glauben, daß diese Risito das gefährlichere ist. Dem Risito, das in der Neuheit einer Produktion und den damit versbundenen wesenklichen Verbesserungen und Veränderungen besteht, läßt sich durch sohe Abschreibungen und Amortisation begegnen. Gegen das andere ist kein Kraut gewachsen. Vertragsänderungen lassen sich die privaten Gesellschaften teuer, besonders gern mit einer Konzessischen des heißt mit einer Verewügung gerade des Verhältnisses, in dem die meisten libelstände ihre Quelle haben.

Die Unternehmergefellichaften für Licht-, Warme- und Rraftverforgung find bei ber Ausübung ihres Betriebes auf bie Benütung ber öffentlichen Strafen angewiesen. Die Stadt erteilt ihnen in ben meiften Fallen ein ausichliefliches Recht auf dieje und verschafft ihnen bamit eine Monopol= ftellung auf ihrem Produktionsgebiete. Wir werben fpater bei ber Befprechung ber Bas- und Gleftrigitatovertrage feben, welche Gegenbedingungen fur bieje Leiftnug von ben Gemeinden erhoben werben, und bort ebenfalls barguftellen haben, wie fie bemüht find, ihre Stragen gegen eine übermäßige Inanspruch= nahme jeitens ber Befellichaften gu ichniben. Anfänglich haben bie Stabt= verwaltungen auf biefen Buntt ber Stragenbenütung fehr wenig Gewicht ge= Das war begreiflich. In ben Aufangen ber Basbeleuchtung gab es entiprechend bem ichwachen wirtichaftlichen Leben in ben Städten nur einen geringen Stragenverfehr und eine Benützung bes Stragenuntergrundes mar fo gut wie unbefannt. Ranalijation gab es bamals in ben beutschen Stabten fowenig, wie gentrale Bafferverforgung. Seitbem haben fich die Berhaltniffe pollftändig geandert. Der in Großftäbten raich anwachsenbe, die Strafen bis jum Uberfliegen füllende Bertehr verlangt nicht nur ungehinderte Freiheit ber Bewegung in ben Stragengugen, fonbern ftellt auch an bie Blatte ber Stragenbede ftets höhere Unforderungen. Der Strafenuntergrund wird in ber verichiebenartigften Beife in Unfpruch genommen. Rauale, Bafferleitungen, Basleitungen, Telegraphen= und Telephontabel, Startftromtabel ber Gleftrigitate= werte ufw. - fie alle muffen im Stragenuntergrunde nutergebracht werben, beffen beschräntte Broge bie raffiniertefte Raumansniigung verlangt. außerorbentlich bie Stragentorper in ben mobernen Großstäbten für bie Lage= rung von Leitungen aller Urt beansprucht werben, bafür ift wohl Berlin bas befte Beisviel. Da bie meiften Leitungen gweds Schonung bes eigentlichen Stragenforpere in ben Birgerfteigen verlegt werben, fo ftellen fich bei ber

geringen Breite berfelben ihrer rationellen Verteilung oft fehr bedeutende Schwierigkeiten in ben Weg. In Berlin gelten bafur bie folgenden Regeln. Der Raum von ber Sausfante bis gu 11/2 bis 2 Meter Abstand foll fiir bie Loft- und andere Telegraphengulagen benütt werben. Darin werden in einer Tiefe von 70 Bentimeter Die Feuerwehrfabel, Die Bolizeifabel, Die Reichstelegraphentabel, die weiten gugeisernen Rohre für die Fernsprechfabel und bie Rohrpost untergebracht. In ben Ranm gwischen 11/2 und girka 3 Meter Abstand werben bie Rohrleitungen ber ftabtischen und ber englischen Gasanstalten verlegt. Der lette Streifen bis gur Borbichwelle ift für bie Monierfanale ber Starfftromfabel, die Tonrohren ber Sangentwäfferung mit ihren Reinigungstäften, die Stragenlaternen, Stragenbrunnen, Unichlagfaulen uiw. bestimmt. Dann folgen im Abstand von 4,7 bis 5,3 Meter vom Saufe bie bunneren Bafferrobre mit weniger als 230 Millimeter Durchmeffer und meift icon unter bem Strakenbamme bie ftarkeren Bafferrohre und bie Gasrohre mit mehr als 385 Millimeter Durchmeffer. Dazu fommen bann noch unter bem Stragenbamme bie Ranale, auf ihm bie Beleifeanlagen ber Stragenbahn. Es liegt wohl auf ber Sand, bag bei einer folden gebrangten Anordnung ber Unlagen leicht Rollifionen zwischen ben verschiebenen Berwaltungen eintreten fonnen. Richt minder brobt die Gefahr einer unaufhörlichen Inanspruch= nahme bes Strafenforpers burch Reparaturen, Erweiterungen uiw. ber verschiedenen Rege, deren Unbequemlichkeiten nur burch eine planmäßige und ein= heitliche Anordnung auf ein Minimum reduziert werben kann. Das Bestreben ber ftabtischen Behörben muß baber babin geben, fich bie Routrolle über eine möglichst große Bahl ber Leitungsanlagen zu verschaffen. Das ift nur bei ben Berteilungeneben möglich, die nicht unter ftaatlicher Verwaltung fteben, alfo bei benen ber Baffermerte, Basanftalten, Gleftrigitatemerte und Stragenbahnen. Go führt alfo bie Notwendigfeit, im Intereffe bes fich auf ben Stragen bewegenden Bertehre ungehindert über bas Stragennet verfiigen gu fonnen, bagu, die Munigipalifierung ber bie Stragenforper benügenben Inftalten zu forbern.

Wir haben soeben gesehen, wie sich im Laufe ber Zeit die Bebeutung ber Straße und des Straßenuntergrundes geändert hat. Das ist zum guten Teil eine Folge der gesteigerten Bebeutung, die die Lichtz und Wärmezentralen, in erster Linie also die Gasanstalten als die älteren Ginrichtungen, im gezsanten Leben der Städte dem wirtschaftlichen, wie dem gesellschaftlichen gezwonnen haben. Bersehen wir und noch einmal kurz in die Anfänge der Gasbeleuchtung. Die Gasanstalten sind in Deutschland zunächst aus dem Bedürsis nach einer bessern Beleuchtung der öffentlichen Etraßen zur Einssührung gezsonnen. Ihren Absalt fanden sie außerbem dei den Geschäften und industriellen Stablissenung, der Jahl damals in Deutschland keine sehr große war. Der

Roufum für die Beleuchtung von Privatwohnungen war anfänglich ein außerorbentlich geringer. Obichon bie Gasbeleuchtung ber Strafen gegenüber ber bisherigen Ölbelenchtung einen beträchtlichen Fortschritt bedeutete, war sie boch eine recht fummerliche, bie faum für ben geringen Abenbftragenverfehr ausreichen mochte. Alle biefe Berhältniffe haben fich mit ber Entwicklung ber Großstädte gründlich geanbert. Der Stragenverfehr murbe nicht nur in ben gebräuchlichen Stunden größer, sondern gewann auch ftetig an zeitlicher Husbehnung. Ge entwidelte fich ein Abendverfehr, bann ein Nachtverfehr, bis ichließlich die Strome bes Bertehrs fich ohne Unterbrechung burch die Saupt= ftragen ber Stadt bewegen. Diefer Berfehr, ju beffen Bemältigung alle Mittel ber Berfehrstechnif angewendet werben, bedarf einer viel intenfiveren Strafenbeleuchtung, um überhaupt möglich gu fein. Ihm genügt bie Basbeleuchtung nicht mehr; er greift gur Gleftrigität, beren machtige Bogenlichter feine Bege mit ihrer Lichtfiille erhellen muffen. Bang bas gleiche gilt auch für die ftets größer werbenben Labengeichafte, für die Fabrifen, furg für alle Ginrichtungen bes mobernen wirtschaftlichen Lebens, beren Lichtbebarf mit ihrem Umfang und ber Jutensität ihres Betriebes machft. Auch im privaten Leben hat fich bas Lichtbedürfnis ungeheuer gefteigert. Die Gasbeleuchtung ift burch bie Erfindung bes Basgliihlichts fiegreich in bie privaten Saufer getragen worden und fängt an, auch in ben Bohnungen ber armeren Rlaffen ber Bevölferung eine Stätte gu finden. Bu gleicher Beit haben bie Basanftalten ihr Tatiafeitofelb gewaltig erweitert. Gie find jest nicht nur Lichtgentralen. fondern ebenfofehr, ja in einigen Fällen überwiegend Rraft= und Barme= gentralen. Gie liefern Rraft ben Gewerben und Barme ben Induftrien und privaten Konfumenten. Diefe Entwicklung läßt fich besonders gut bei ben Basanftalten verfolgen, mahrend die Gleftrigitatswerte als die jungeren Unstalten in ber Mehraahl gleich als Licht- und Kraftzentralen auf ben Blan getreten find. Diefe furg ffiggierte wirtichaftliche Bebeutung ber Bas- und Eleftrigitätswerte hat gur Folge, baß fie im Befamtgebiete ber privaten Iluter= nehmung eine besondere Stellung einnehmen. 3hr ungeftorter Betrieb ift eine Borbebingung für ben ungehinderten Ablauf bes wirtschaftlichen Lebens ber Stäbte geworben. Wenn in einem Dorfe ober einer Kleinftabt bie gentrale Beleuchtungsanftalt einmal verfagt, fo mogen einige Unbequemlichkeiten bie Folge bavon fein. Fur die Brogftabt bedeutet die Betriebseinftellung ber Basund Gleftrigitätswerfe ben Stillftand bes gefamten wirtichaftlichen Lebens für einen großen Teil feiner Zeit. Der Schaben beläuft fich fofort auf Millionen von Mark. Wenn wir nun von folden Bufällen abfehen, die die Bernichtung ber Basfabrit ober bes Gleftrigitatemertes nach fich gieben, fo bleiben als einzige wichtigere Urfachen von Betriebseinstellung bie Streits und Aussperrungen bes Arbeiterversonals übrig. Die Geschichte ber privaten Basgefell=

schaften hat nun gezeigt, daß fie gegenilber ihrem Arbeiterversongl auch feine andere Stellung einnehmen, als bie übrige Unternehmerichaft. Gie nuben ihre öfonomische Übermacht in der gleichen rücksichtslosen Weise aus, selbst auf die Gefahr bin, bie von ihnen perforaten Stadtgebiete in Duntelbeit zu verfegen und bas wirtichaftliche Leben berfelben auf bie empfindlichfte Beife zu ichabigen. Ge genuat, bier barauf bingumeifen, baf bie Möglichfeit von Streits unb Musiperrungen bei privaten Betrieben ftets porhanden ift, und baf bie Beichichte ber pripaten Gasperforgung nicht gerabe grm an ihnen ift. Gine gang andere Stellung nehmen in biefer Begiehung bie ftabtifchen Betriebevermaltungen ein. Ohne baß wir ihrem fogialpolitischen Berftanbnis ein besonderes Lob erteilen wollen - leiber ift basielbe an vielen Orten recht gering -. aroker als bas ber privaten ift es in ben meiften Fällen boch. Bubem wirb fich eine ftabtifche Betriebsperwaltung viel mehr als eine private bavor ichenen, burch bie Ablehnung von Arbeiterforberungen einen Streif gu propogieren und burch eine Betriebseinstellung bie Stadt in Duntelheit zu verfeten. Rann fie boch zu jeber Beit von ben Bertretern ber Arbeiterschaft, fofern biefelbe auf ben Gemeinbebehörben vertreten ift, wegen ihrer feinblichen Arbeiterpolitif, von allen Gemeinbevertretern aber wegen ber Betriebseinstellung gur Rechenichaft gezogen werben. Gegeniiber ben privaten Gefellichaften find bagegen bie Ctabt= gemeinden und bie privaten Ronfumenten fo gut wie hilflos. Die Bertrage= bestimmungen, burch bie fich bie Rommunen gegen Betriebseinstellung gu ichüten fuchten, find, wie wir weiter unten ausführlicher barlegen werben, meiftens ohne jeden Bert. Für ben Fall von Betriebseinstellungen, Die eine birefte Folge von Streifs find, trifft fein einziger Bertrag Boriorae. Routinuierlichfeit bes Betriebes, soweit biefelbe burch eine arbeiterfeinbliche Lohnpolitif bedroht ift, ift also bei ftabtifcher Bermaltung geficherter, als bei pripater.

Schon allein diese Tatsache wäre bei der besonderen Bedeutung der Lichtund Wärmezentralen für das wirtschaftliche Leben der Städte genigend, um
den städtischen Besis und Betrieb derselben zu rechtsertigen. Dazu kommt
noch der weitere Umstand, daß eine Berwaltung der Werke, die ansichließlich
das Interesse des Geneeinwohls und der Konsumenten verfolgt, nur bei komnunnaler Regie möglich sit. Das A und O der privaten Unternehmung ist
der Profit der Unternehmer. Es wäre lächerlich, behaupten zu wollen, daß
ihr Profitinteresse sie den bem den Konsumenten becht. Bei der Ansbehnung
des Betriebs wie bei der Fessehnung der Preise wird ausschließlich das erstere
bestimment sein. Die Ausbehnung der Verteilungsnege wird von den Gasgesellschaften, Celetrizitätiswerten, Straßenbahnen nur dann vorgenommen werben,
wenn sie von vornherein ober nach furzer Zeit eine genügende Verzinsung des
Unlagesapitals abwersen. Läßt sich das gleiche Luantum Prosit bei kleinerem

Beschäftsumfange erzielen, jo wird fein Privatunternehmer fein Beichäft vergrößern, nur um einem größeren Rreife die Borteile feiner Broduftion 3u= zuwenden. Aur die Rücksicht auf die Konfurrenz fann ihn veranlaffen, von biefer Regel eine Ausnahme gu machen. Gerabe bei bem Betriebe bon Licht= und Barmegentralen, fowie von Stragenbahnen wird es meiftens ber Fall fein, bag bie Erweiterung ber Berforgungsgebiete feine Bermehrung, fonbern eher eine Berminberung bes Brofites verurfacht. Die gentralen bichtbevölferten Stadtteile, in benen ber Stragenverfehr am ftartften ift und in benen fich bie Beichafte mit bem größten Licht- und Rraftbebarf tongentrieren, bilben ftets bas urfprüngliche Arbeitsgebiet ber privaten Befellichaften. Sier beimfen fie ihre reichsten Profite ein. Gie zeigen baber auch nicht bie geringfte Reigung, ihre Tätigfeit über biefe Brengen hinaus auf die weniger bichtbevölferten Bororte mit geringem Verfehr und Geschäftsbetrieb auszubehnen. Go zwang bie Beigerung ber Imperial Continental Gas Association, die Gasbeleuchtung auch auf bie neuentstandenen Strafenguge ausgubehnen, bie Stadt Berlin ichon in ben vierziger Jahren bagu, bie Ginrichtung einer ftabtifchen Basanftalt in bie Sand zu nehmen. Go zwang, um ein Beispiel aus bem Gebiete bes Stragenbahnwefens anguführen, die Beigerung ber Nurnberger Stragenbahn= gesellschaft, weniger profitversprechende Stragenbahnlinien in den Außenbezirken gu bauen, in allerjungfter Beit bie Nurnberger Stadtverwaltung bagu, febr wiber ihren Willen ben Bau und Betrieb biefer Strafenbahnlinien in eigener Regie zu unternehmen. Die Unternehmer erheben nicht im geringften Un= ipruch barauf, Bohltater ber Menschheit gu fein. Gie wollen Brofit, Brofit und nochmals Profit. Der Profit ift aber nicht bas Biel ber ftabtifchen Bermal= tung; jebenfalls follte er es nicht fein. Deshalb fonnen auch allein bie Stabte bie Berteilungenete ihrer Bas- und Gleftrigitatswerte, bie Linien ihrer Stragenbahnen in folde Begirte ausbehnen, wo die Bevolferungsbichtigfeit feine ge= nügende Berginfung des Anlagekapitals garantiert, wo überhaupt noch kein Anbau vorhanden, sondern nur projektiert ift, und bort Renanlagen einrichten, bie eine Zeitlang auch ohne Profit zu arbeiten haben. Sie allein können ihre Licht= und Barmegentralen und ihre Stragenbahnen planmagig in ben Dienft bes Stäbtebaus und ber Wohnungspolitit ftellen.

Aus der Tatsache, daß die städtische Verwaltung nicht von Profitriicflichten bestimmt wird, der Insalt der privaten Unternehmung dagegen das Streben nach möglichst großem Profit ist, sließt die Möglichkeit für sie, ihre Waren, beziehungsweise ihre Leistungen zu billigeren Preisen verkaufen zu können. Bei den privaten Gesellschaften ist die Höhe der Dividenden nur insoweit besiehrant, als in den Verträgen Maximalpreise festgesett sind. Dieselben haben daber auch keine Verantassung, unter die Maximalpreise hinadzugehen. Die städtischen Verwaltungen können — natierlich vorausgesetzt, daß sie die ers

forberliche Berginfung und Amortifation bes Unlagefapitals berauswirtichaften, eventuell noch einen Erneuerungsfonds ansammeln - bie gesamten liberichuife ber Breisreduftion und bamit ben Ronfumenten guwenben. Schon aus biefem Grunde, bem Bergicht auf Brofit, fonnen alfo bie ftabtifchen Berwaltungen billigere Breife ftellen, als private Unternehmer. Dazu fommt noch ber andere in gleicher Richtung wirfende Umstand, bag fie fich die erforberlichen Anlagekapitalien billiger verschaffen können, als bie privaten Unternehmer. Un biefer theoretischen Feststellung läßt sich nichts bestreiten, leiber hat bisher bie Praris mit ihr burchaus nicht übereingestimmt. Schon oben haben wir in einer Tabelle ber Baspreife eine Bergleichung ber Breife ber privaten und ftäbtischen Gasanstalten versucht und gefunden, baß im allgemeinen die letteren etwas geringere Breife aufweisen, als bie erfteren, bag aber bie Differengen nicht groß genug find, um von einer bebeutenben Berbilligung ber Preife reben gu fonnen. Burben bie Stabte auf jeben Uberichuf vergichten, fo fönnten sie ihre Preise noch gang bebeutend herabseten. Das beweift bie umitehenbe Tabelle, beren Biffern wir bem "Statiftifchen Jahrbuch beuticher Stäbte", Jahrgang XI, entnehmen. Die Ziffern beziehen fich auf bie Jahre 1900/01 unb 1901/02.

Es ergibt fich aus ber Tabelle, baß bei ben Basanftalten reine ilberfcuffe von 0,9 bis ju 8,2 Bf. pro Rubitmeter Ausgas, bei ben Glettris zitätswerken folche von 0,8 bis zu 35 Pf. pro Kilowattstunde ber abgegebenen Rubenergie an Die Stadtfaffe abgeführt werben. Bergleichen wir biefe Betrage mit ben erhobenen Gaspreifen, fo finden wir, bag gum Beifpiel in Freiburg i. B., bas mit 8,2 Pf. Reinabführung pro Rubitmeter Rungas bie erfte Stelle einnimmt, biefer Betrag girfa 44 Prozent bes Grundpreifes für Leuchtaas erreicht. Die Betriebsanftalten werben alfo von ben Stabtvermaltungen mit nicht viel anderen Augen, als von den Unternehmern betrachtet. Mur fpricht man hier vom Profit und bort heißt es Abführung an bie Stabt= Für bie Ronfumenten bleibt es fich gleich, ob fie bie Summen als Brofit ober Abführung an bie Stabtkaffe aufzubringen haben. Für bie Stäbte · macht es ben Unterschieb, baß fie gang bebeutenbe Summen für ihre Raffe gewinnen und um biefe Summen bie Steuerlaft erleichtern fonnen. Go fragt fich nur, ob bei einer folden privatfavitaliftifchen Bewirtschaftung ber Auftalten ber Wirtschaftspflege bie Forberung nach Munizipalifierung fich verteibigen läßt, ob babei ihr Biel, die Berwaltung ber Berte im Intereffe bes Gemeinwohls und ber Konsumenten, erreicht wird. Es ift also nunmehr zu unterfuchen, ob bie Stabte ihre gewerblichen Betriebe fo betreiben follen, bag biefelben einen Überschuß abwerfen ober ob fie bie gesamten Uberschüffe in Breisrebuktionen ben Ronfumenten guwenben follen. Ghe wir aber bie für und wiber angeführten Brunde naber prufen, muffen wir und über ben Charafter ber liberschuffe flar werben. Auch bie Dehrüberschuffe ber ftabtischen Gasaustalten find als Profite zu bezeichnen. Ob fie von privaten Unternehmern ober von ftabtischen Berwaltungen eingestrichen werben, anbert an ihrem Wefen nichts. Die Gaganftalten werben von beiben in gleich favitaliftischer Beife betrieben. Der Gaspreis ift baber auch ber Breis, ber für eine Ware begablt wird, und feine Gebühr ober Steuer. Der überichuk über bie Selbittoften, ber in bemielben erhoben wird, ift Dehrwert, beziehungsweife Dehr= wert und Monopolrente, aber feine inbirefte Stener, die von ben Ronfumenten erhoben wird. Das wird ohne weiteres flar, wenn wir und bie Berhaltniffe anjeben, wie fie bis zur Munigipalifierung ber Gasanftalt in Stuttgart beftanben. Sier hatten die Ronfumenten außer bem an die private Baganftalt ju gahlenben Gaspreis eine ftabtifche Basfteuer zu entrichten. Diefelbe murbe wie jebe Berbrauchssteuer nicht von bem Konsumenten, sonbern von ber Basauftalt erhoben, die fie natürlich im Gaspreife auf jene abwalgte. Durch ben Ubergang ber Gasanftalt in stäbtischen Befit ift an bem gangen Berhaltnis nichts geanbert worben. Die ftabtifche Gassteuer wird weiter erhoben, nur ber im Gaspreise ftedenbe Mehrwert, beziehungsweise Mehrwert und Monopolrente, fließt jest ber Stadtfaffe anftatt ber privaten Gefellichaft gu. Durch bie Munizipalifierung gewerblicher Betriebe wird alfo an bem fapitaliftifchen Charafter berfelben nichts geanbert. Dazu bebarf es noch einer Reihe anderer Magnahmen, von benen als wichtigfte bie Aufhebung bes Profits und bie Buwenbung besselben an bie Ronfumenten bezeichnet werben nuß.

Es ist eine eigentumliche Tatsache, bie nicht eines gewissen Reizes ent= behrt, baß gerabe bie entschiedensten Begner bes ftabtischen Betriebes bie Brofitwirtichaft ber Stabtverwaltungen aufs icharfte angreifen. Wenn ichon ftabtifche Betriebe nicht zu umgehen find, fo follen biefelben auf jeben Fall teinen Brofit abwerfen. Gehr flar bat biefe Auffaffung G. Barde bor ber ichon öfter erwähnten Munizipal Trabing-Kommission bes englischen Barlamentes in folgender Beije ausgedriidt: "Ich trete für die Munizipalifierung folder induftrieller Unternehmungen ein, beren Aufgabe bie Leiftung öffent= licher Dienste ift, folder Unternehmungen, Die beffer von Rolleftivforperschaften, wie es bie lotalen Berwaltungsbehörben find, als von privaten Gejellichaften ober privatem Rapital betrieben werben. Ich bin aber ein entichiebener Begner alles beffen, was als "Municipal Trading" (ftabtischer Gewerbebetrieb) bezeichnet werben muß. Es mag ratfam fein, baß ich gunächft flar mache, was ich unter biefem Musbrud verftehe. Ich bin ein Unhanger ber Munizipali= fierung, aber ein Begner bes "Municipal Trading", bas heißt ich trete baffir ein, bag lotale Behörben induftrielle Unternehmungen übernehmen, fie befigen und betreiben . . . aber wir opponieren bem auf bas entschiebenfte, bag biefe Operationen aus Profitrudfichten unternommen werben. Meiner Unficht nach

follten biefe Umernehmungen von ben Lofalbehörben betrieben werben, in ber Abficht, einen Dienst beffer, leiftungsfähiger und billiger zu machen, als es bie Privatunternehmung fann, bas heißt ich betrachte eine Lofalbehörbe als einen Zweig ber Regierung. Es handelt fich um Lofalverwaltung. Es gibt viele Funttionen ber Bermaltung, bie ber Staat nicht felber ausführen fann, bie er vielmehr ber lofalen Behorbe überlaffen muß, wie gum Beifpiel ben Schut von Leben und Gigentum, Die Aufrechterhaltung ber Ordnung, Die Berbefferung ber Strafen (barin find bie Strafenbahnen einbegriffen), die Reini= aung und Lieferung von Baffer, öffentliche Gefundheitepflege (eingeschloffen Sofpitaler, Arzneien ufm.), die Reinigung ber Luft, die Bereitstellung öffent= licher Blate und Erholungen (eingeschloffen Barts, Rongerte ufm.), die Ergiehung (eingeschloffen Bibliotheten und Mufeen), Beleuchtungewefen und Beerbigungemefen." Und weiterbin führte Berr Garde bann aus, baß jeber Uberichuß, fofern ein folder herausgewirtschaftet wirb, zur Preisreduktion ober zur Amortifation bes Rapitals verwendet werben folle. In feinen Ausführungen ftedt ber richtige Bebante, bag lotale Behörben feine fapitaliftifchen Unternehmungen in favitaliftischer Beije betreiben follen, baß fie vielmehr bie Leiftung von Dienften und die Produttion von Waren, fobald fie biefelben in eigene Regie übernehmen, aus bem Gesamtgebiete ber fapitaliftifchen Brobuftion herausheben und zu einem Teil öffentlicher Bermaltungetätigfeit um= gestalten follen. Die Gaswerfe, um ein fonfretes Beispiel zu nehmen, waren nicht als ein Brivatunternehmen zu betreiben, bei bem Gas produziert und vertauft wird, um babei einen Brofit zu machen, sonbern ihr Betrieb wurde als ein Att öffentlicher Bermaltungstätigfeit zu erscheinen und nach ben Grund= fagen bes öffentlichen Bohles unter Berudfichtigung ber Forberungen ber öffentlichen Sicherheit, ber Bolfshygiene und ber Sogialpolitif gu erfolgen haben. Wenn eine wirtschaftliche Funttion für bie Munizipalifierung reif geworben ift, wie bas bei ben Licht- und Barmegentralen, bei ben Stragen= bahnen usw. ber Fall ift, so soll sie nicht nach privatwirtschaftlichen Grundjägen, sonbern als eine öffentliche Bermaltungsfunktion ausgeübt werben. Das ichließt aber bie Profitwirtichaft aus. Es muß überrafchend fein, folche burchaus fozialiftifchen Unfichten über bas Befen ber Munizipalifierung aus bem Munbe von Mannern zu hören, die als Bertreter bes Großfapitals bie Förberung feiner Intereffen mit allen Mitteln anftreben. Diefer Wiberfpruch flärt fich jehr leicht auf. Durch bas Berbot, aus ihren gewerblichen Betrieben Brofite gu gieben, follen bie Stabte bavon abgeschreckt werben, folche Betriebe zu ibernehmen. Denn nicht ohne eine gewisse Berechtigung gelten bie Uberichuffe als ein Sauptlodmittel, bas bie Stabte auf bie Bahn ber Munizipalifierung gieht. Wie herr Livejen fich ausbrudte, niemals ware ein Baswerf in ftabtifchen Besit übergegangen, wenn es ben Stabten nicht ge-

ftattet gemejen ware, Profit zu machen. Die Berren vom Groftavital befinden fich ba allerdings in einem Irrtum. Die Möglichfeit, Brofit ju machen, hat ohne Zweifel bie Munigipalifierung beforbert, aber auch ohne fie wurbe biefe Tenbeng fich burchgerungen haben. Dafür find ber befte Beweis bie ichottischen Stabte, mo es ber Braris miberfpricht und ungeseslich ift. liberichuffe ber Unternehmungen gur Rebuftion ber Steuern gu verwenden, wo biefelben baber gur Reduttion ber Breife ober gur Amortifation bes Unlagefavitale permenbet merben muffen. Tropbem fteben bie ichottischen Stabte hinfichtlich ber Musbehnung bes ftabtischen Betriebes in feiner Beife hinter ben englischen gurud. Im Gegenteil! Gie haben auf vielen Bebieten birett bie Fifrung gehabt. Mus welchen Motiven auch bie Bertreter bes Rapitals bagu gefommen find, bas Berbot ber stäbtischen ilberichufwirtichaft gu forbern. in ber Sache felbit haben fie vollständig recht. Sie fuchen ihre Forberung mit ber Ungerechtigkeit zu begrinden, die ihrer Ansicht nach barin besteht, die Ronfumenten einer ftabtifchen Auftalt höber zu belaften, um bamit entweber bas Defizit anderer Unftalten zu beden ober bie allgemeine Steuerlaft zu er-Bon ihrem pripatmirtichaftlichen Standpuntte aus läßt fich aber bie Ungerechtigfeit eines folden Borgebens überhaupt nicht beweisen. von ihm aus tann ben Stäbten, sowenig wie ben privaten Unternehmern bas Recht bestritten werben, aus ihren Betrieben Brofit ju giehen und ben Brofit jo gu verwenden, wie es ihnen gut bunft. Erft wenn wir biefen Standpunft aufgeben und verlangen, baf fich bie Stabte bei ber Bermaltung ihrer Betriebe nicht von privatwirtschaftlichen Grundfagen leiten laffen burfen, bag fie jum Beispiel bie Leiftungefähigfeit ihrer Ronfumenten gu berüchfichtigen, bie aus volkshnaienischen ober fogialpolitischen Briinden munfchenswerte Ausbehnung ber Benützung ibrer Unftalten anzuftreben haben, bann ift es allerbings notwendig, ju untersuchen, welche Wirfungen die im Intereffe eines ilberschuffes höher angesetten Preise ausüben, ob es gerecht ift, die ilberichuiffe gur Steuererleichterung ober gur Dedung bes Defigits anberer Un= ftalten gu verwenden. Durfen gum Beifpiel bie Uberichuffe ber Gaswerte gur Dedung bes Defigite ber Gleftrigitatsmerfe verwendet merben? Bu ben Basfonsumenten gehören Rleinhandwerfer, fleine Beamten, fleine Raufleute, fogar Arbeiter in nicht geringer Bahl; bie Ronfumenten ber Glettrigitatewerfe find meiftens, nicht immer, fapitalfraftige Leute. Sollen bie erfteren bobere Baspreise gahlen, bamit ben letteren billige Glettrigitatopreise gemahrt werben fonnen? Sollen bie Rleinfonsumenten ber ftabtifchen Betriebe beshalb hobere Preife begahlen, bamit bie reichen Stadtbewohner in geringerem Umfange gu ber fie fonft icharfer treffenben Gintommenfteuer herangezogen werben? Diefe Fragen miffen jebesmal auftauchen, wenn es fich um eine Erhöhung ber Breife handelt. Go in Manchester Enbe 1900. Sier find die Baswerte feit

57 Jahren im Beffine ber Stadt und haben in ben letten Jahren burchichnittlich 50000 Bfund Sterling für Die Stadtfaffe abgeworfen. Infolge ber gestiegenen Rohlenpreise verteuerten fich bie Berftellungefoften, jo bag eine Steigerung bes Gaspreifes um 3 d. für 1000 Rubiffuß pon ber Gasfommiffion porgeichlagen wurde, um einen anuähernd gleich boben Uberichus an bie Stadtfaffe abliefern gu tonnen. Der Borichlag murbe auf bas icharifte angegriffen und als wichtigfter Gegengrund gegen ibn augeführt, bag es un= gerecht fei, eine Rlaffe ber Gemeinschaft jum Borteil einer anderen gu befteuern. Die Berhaltniffe hatten fich in ben letten Jahren gang geanbert, Früher maren bie großen Stenergabler auch bie großen Bastonfumenten ge-Da ware es ziemlich gleich gewesen, ob man die Summen burch liberichuffe ber Baswerte ober burch die Kommunalfteuer aufgebracht hatte. Die großen Steuergahler maren aber nicht mehr bie großen Bastonfumenten. joubern Ronjumenten von eletirifchem Licht. Der Borichlag, ben Gaspreis um 3 d. pro 1000 Rubiffuß an erhöhen, bebeute heutzutage eine Steuererleichterung biefer reichen Leute, die fein Bas verbrauchten, um 3 d. auf bas Bfund bes fteuerbaren Mietwertes. Jebe Erhöhung bes Gaspreifes, bie feine absolute Notwendigfeit fei, sondern nur den 3med habe, die Uberichuffe auf ihrer bisherigen Sohe zu erhalten, bebeute eine Steuererhöhung ber fleinen Labenbesiger, ber Automatenbenüger usw., bie sich burch nichts rechtfertigen laffe. Es bürfte in ber Tat fchwer fein, bie Beweistraft biefer Brunbe gu ericuttern. Doch gelten fie nicht nur für die Erhöhung ber Gaspreise, sonbern ebensosehr gegen jeden Überschuß. Dit ber Entwicklung ber elettrifchen Beleuchtung, mit ber Ansbehnung ber Berwendung bes Gafes gu Roche und Beiggweden, mit ber Erfindung bes Gasglühlichtes, mit ber Ginführung ber Automaten hat fich bie Stellung ber Gasbeleuchtung ganglich geanbert. Das Bas ift nicht mehr Mittel ber Luxusbeleuchtung - bas ift heutzutage bie Gleftrigität -, fondern bient bereits in weiter Ausbehnung ben Bedurfniffen ber weniger begüterten Rlaffen. Die gleiche Entwicklung wird mutatis mutandis auch die Eleftrigität burchzumachen haben, ihre Förberung baber von ben Stadtverwaltungen unter abnlichen Gefichtspunften gu betrachten fein. Burgeit bient bie elettrifche Beleuchtung in ben größeren Stäbten bem Lurus, was von ber elektrischen Energie beim Motorenbetrieb nicht mehr gesagt werben barf.

Leiber fehlt es fast ganzlich an statistischen Aufnahmen, die und über die Einkommensverhältnisse der stadtischen Gas- und Cektrizitätskonsumenten Ausschluß geben. Nur einige Zahlen aus Karlsruhe stehen zur Verfügung. Das nach benützten von den Gaskonsumenten, die eine jährliche Miete von 300 bis 600 Mt. bezahlen, zirka 30 Prozent das Gas. Das ist bereits eine Klasse, für die jede Verteuerung des Gases eine schwere Last bedeutet. Noch

mehr trifft das natürlich bei den Gasantomatenbenügern zu. Nun schwanste ber Jahresverbrauch der Antomaten im Jahre 1900 in den verschiedenen Stäbten zwischen 150 und 400 Kubismeter. Nehmen wir nur den Durchschmitt von 275 Kubismeter au, so bedeuten die Überschüfte, die bis zum Betrage von 8,2 Pf. pro Kubismeter Nutgas von den Stadtverwaltungen erhoben werden, für die steinsten Gaskonsumenten jährliche Wehrausgaben bis zu 22,55 Mt. Das ist ein Vielfaches der Stenersumme, die sie ein Staat und Stadt abzusühren haben. Verartige Zuschäge zum Gaspreise, die eine bedrückende Besaltung der kleinsten Gaskonsumenten darstellen, sassensich vorch nichts rechtertigen und haben außerdem die schödliche Fosgewirfung, die Ansdehnung der Gasbenitzung in den ärmeren Klassen zu verhindern. So wird also die Überschuspwirtschaft der städischen Verriedsanstatten geradezu zu einem Hindernis für die wirtschaftliche Hebruspalten Klassen, in deren Interesse Ihre Benütung liegt.

Beichäftigen wir und noch furz mit ben Grunden, die von ben Anhängern ber ilberichuswirtichaft für biefelbe geltend gemacht werben. Es find im weientlichen folgende. Die ftabtischen Gasverwaltungen muffen die Moglichfeit haben, Profite zu machen - bamit ist noch nicht gesagt, baß sie auch wirklich Profite machen -. benn baburch erhält bie Leitung einen wirkfamen Uniporn, moglichft billig zu probuzieren und bie gangen Ginrichtungen und ben Betrieb auf ber Sohe ber Beit zu halten. Außerbem wird baburch eine lebhafte, gefunde Ronfurreng amifchen ben verichiebenen Stäbten ergengt. Dagegen ift gu fagen, bağ mit ber Aufhebung ber Überichukwirtichaft bie Leiter ihren Chraeis barin fuchen werben, ftatt möglichft großer Uberschuffe möglichft große Preisherabsegungen zu erzielen. Auch bei biefem Suftem wird man fo gut wie bei bem bisher gebränchlichen ihren Chraeis burch bas materielle Mittel ber Tantieme anstacheln konnen. Der Brofit foll ferner als eine Entichabigung für bas Rifito gelten, bas bie Stadt mit bem Betrieb induftrieller Unternehmungen auf fich nimmt. Gin foldes Rifito besteht allerdings in gewiffem Umfange, wird aber im Grunde nicht bon ber Stadt, sondern von ben Ronfumenten getragen. Steigen bie Probuftionstoften, fei es burch bie Preiserhöhung ber Rohmaterialien, fei es burch bie Entwertung bisher gebrauchter Mafchinerie, fo greifen bie Berwaltungen zu bem probaten Mittel ber Breiserhöhung. Die Ronjumenten haben alle Laften zu tragen. Gie haben in bem bon ihnen gezahlten Breife aufzutommen für bie Rapitalzinfen, für bie Amortifation bes Rapitals, für bie Abichreibungen, für ben Erneuerungsfonds und ichlieflich noch für bie Uberschuffe. Und wenn die Betriebe, wie bas bei ben Gleftrigitatswerfen und ben Strafenbahnen eingetreten ift, einige Jahre lang mit Defigit gearbeitet haben, die Preise aber nicht erhöht worben find, fo ift es nur beshalb geschehen, weil man mit Gicherheit erwarten tonnte, baß fie nach ilberwindung der ersten Schwierigkeiten Überschüffe abwerfen würden, die nicht nur die Deckung der früheren Desizits, sondern noch die Abführung weiterer Summen an die Stadtkasse gestatten würden. Stellen wir uns dagegen auf den Standpunkt, daß die Betriedsunkernehmungen der Städte keine danernden Einkommenquellen für die Stadtkassen sein, also die gesamten Überschüffe den Konsumenten zugute kommen sollen, so fällt die Frage des Risstos ganz und gar fort. Das Rissto wird dann selbstverständlich von den Konsumenten zu tragen sein und von der Stadtverwaltung nur soweit getragen werden, als sie selbst Großkonsumentin ist.

Der hauptgrund für die Ilberichugwirtichaft ift aber die Steuererleichterung, bie fie ben besitenben Rlaffen bringt. Dieje flaffenpolitifche Tenbeng wurde von dem Town Clerk von Birmingham vor der Munizipal Trading-Rommiffion bes englischen Barlamentes in fo unumwundener Beife ansgesprochen, baß feine Außerungen es verdienen, hier angeführt zu werben. "Ich glaube", fo führte biefer Berr aus, "wir haben unfere arbeitenbe Rlaffe fo erzogen, bag ihr jest eine Angahl von Dingen, bie man früher als Lurusartifel betrachtet haben mochte, . . . als unbedingt notwendige Bedirfniffe bes ftabtischen Lebens gelten, und fie will biefe Dinge haben, mag man nun biefelben aus ben Uberichuffen ber Unternehmungen ober birett aus ben Steuern begablen . . . , folange man biefe Dinge aus ben ilberichiiffen beschafft und babei noch eine Breisreduftion ber verfauften Ware ftattfindet, wird niemand geschäbigt. Cobalb man aber anfängt, bas Bolf ber Unnehmlichkeiten zu berauben, an bie es gewöhnt ift, jo wird fie fur ihre Beichaffung aus ben Steuern ftimmen; ber Schut aber, ben bas beschränfte Wahlrecht ben großen Steuergahlern gewährte, fehlt jest . . . (bie fleinen Steuergahler) gablen im Berhaltnis gu ihrer Stimme einen fo geringen Steuerbetrag, bag fie es tatfachlich vorteil= haft finden würden, bas Belb ber Steuergahler für alle möglichen Dinge Es ift beffer, bas burch bie Profite ber inbuftriellen Unternehmungen gu tun, als lärmenbe Agitationen für bie Erhöhung ber Steuern 3u haben." Sier ift bas Geheinmis ber Überschuftpolitif beutlich genug aufgebedt. Es ift bas gleiche wie bas ber Politif ber inbireften Steuern. Die moberne Entwidlung hat eine gange Reihe neuer Beburfniffe bes ftabtifchen Lebens geichaffen, für bie gu forgen eine Aufgabe ber ftabtifchen Berwaltungen ift. "Luxuries" nennt fie ber eben gitierte englische Stadtichreiber, unbebingte Lebensnotwendigkeiten wären fie richtiger zu bezeichnen. Selbstverständlich foften fie Beld, mehr Beld von Jahr zu Jahr, ba ihre Bahl fortgefest Die besitende Rlaffe hat aber niemals die Bflicht gefühlt, ihrer Leistungsfähigfeit entsprechend zu ben Roften ber ftgatlichen und ftabtifchen Berwaltung beizutragen; fie hat vielmehr zu allen Zeiten ihre Machtstellung benütt, biefelben auf bie nicht befitenben Rlaffen abzumalzen. Dazu bienen

ihr die Verbrauchssteuern, dazu auch die Überichüsse verwaltungen. Bei den letzteren vollzieht sich die Überichüsung in doppelter Beise. Ginmal haben die Kleinkonsumenten Veträge aufzubringen, die ganz außer Verhältnis zu ihrer Steuerkraft stehen. Zweitens sindet eine Überwälzung der in den erhobenen Preisen steckenden Überschüstigung der in den erhobenen Preisen steckenden Überschüspanteile auf die Baren statt, als deren Konsumenten im wesenklichen wiederum die nicht bessiede Klasse erscheint.

Go entwideln fich bie ftabtifden Betriebswerte gu ben Grunbfaulen bes fommunalen Finanzwesens. Mit Befriedigung wird auf bas Unwachsen ihrer überschüffe hingewiesen, die Stabilität ihrer Erträgniffe konftatiert und mit ber größten Genugtnung bervorgehoben, baß es infolge berfelben trot gesteigerter Ansprüche an die städtische Kasse möglich gewesen ist, ohne eine Er= höhung ber ftabtischen Steuern auszufommen. Es murbe baber von bem größten Intereffe fein, einmal festzustellen, welchen Anteil die ftabtifchen Betriebswerte an ber Dedung bes ftabtifchen Gefamtbebarfes haben. Dabei mare sunächst ubtig, fich barüber flar zu werben, welche von ben stäbtischen Unternehmungen zu ben ftabtischen Betriebswerten zu rechnen find. Ginige pon ihnen werben von ben Stabten nicht zu Profitzweden betrieben, fo gum Beiipiel Babeanstalten, Desinfektionsanstalten usw. Andere bagegen, Die ihrem Beien nach Ginrichtungen ber Bolksbngiene find und als folche ausichlieflich nach bem Gesichtspunkte ber Roftenbedung verwaltet werben follten, wie gum Beispiel bie Schlacht= und Biehhofe, bie Baffermerte, find tatfachlich ju liberichuganftalten ausgebilbet worben und gelten auch als folde. Bu ben Betriebswerfen werben alfo von ben Stadtverwaltungen alle bie Anftalten ge= rechnet, bie ber Wirtschaftspflege bienen, wie bie Bas- und Gleftrigitatswerte, bie Stragenbahnen, fowie bie Safenanlagen, Lagerhäufer und Schrannen, bie Bublifationgeinrichtungen, bie Rrebitanftalten, bann bie bem Dlarftverfehr bienenben Ginrichtungen, wie Martthallen, Dartte, Schlacht- und Biebhofe, ferner die Wafferwerke und fouftige von einzelnen Städten betriebene induftrielle Unternehmungen, wie Biegeleien, Salzwerfe, Brauereien, Steinbruche ufw.

Bei ber großen Berschiebenheit ber städtischen Ctats ist es ohne besondere Rechnungsaufstellungen der Städte leiber nicht möglich, eine Zusammenstellung der Betriebsiiberschüffie und einen liberblick über ihr Berhaltnis zu der Gesmeindebesteuerung zu geben. Es mußte daher hier darauf verzichtet werden.

Wir sind also weiter als je von einer Aufhebung der städtischen überschußwirtschaft entfernt. Noch bis in die zweite Hälfte der sechziger Jahre wurden
zum Beispiel die städtischen Gaswerke zu Berlin berart betrieben, daß die
erzielten Gewinniberschüffe die Kosten für die laufend vorgenommenen Erweiterungen zu beden hatten. So wurde dis Ende 1867 die Gesantsumme
ber ilberschüffe im Betrage von 9309000 Mt. für Bergrößerungsbauten ver-

wendet. Erft vom folgenden Sahre ab wurden die Uberichuffe in die Stadthauptfaffe abgeführt, um gur Dedung ber vermehrten Roften ber Polizeis permaltung, ber Schulvermaltung und ber Armenverwaltung zu bienen. Noch im Jahre 1869 charafterifierte Sad in feiner Schrift, "Das Monopol ber Gasauftalten"\* ben itabtischen Betrieb als eine Broduftivaffogiation, beren eigen= timlicher Charafter barin lage, augleich Ronfumperein zu fein, wobei ber beträchtlichste Ronfument, Die Rommune, wegen ihrer spezifischen Gigenschaft ber Fortbauer beim Wechfel ber einzelnen Individuen fich an die Spite bes Unternehmens ftelle. Die Folgerungen biefer Auffassung feien, bag bie Basanftalt nicht mit ber sonitigen städtischen Finanzperwaltung vermischt werden durfe. baß fie felbständig gestellt, ben Bastonjumenten eine Teilnahme an ber Berwaltung geftattet und endlich ber Betrieb auf bas Gelbftfoftenpringip geftellt werbe. Die Erhebung von Uberichuffen bezeichnete Sad als eine Besteuerung ber Gastonfumenten, gegen bie man leicht ben Radweis führen fonnte, bag fie gegen bie oberften Steuergrundfate verftoge. Diefe Auffassung von ben ftabtifden Betrieben ift aus ben Stadtverwaltungen vollständig verichwunden. Die Finangnot ber Stäbte ift ftets großer geworben, und ba man bor einer tiefgreifenben Besteuerung ber Ginfommen, Bermogen und Erbichaften und ebenfosehr ber Ronjunkturengewinne gurudichredt, biefelbe auch bei ben heutigen politischen Machtverhältnissen undnrchführbar ift, fo greift man gur Munigi= palifierung monopoliftischer Privatunternehmungen und zur Ausbeutung berfelben nach privatfavitaliftifchen Grunbfagen. Uberall wird ber Betrieb ber Licht- und Barmegentralen, ber Stragenbahnen ufm. nicht als eine öffentliche Bermaltungfunftion ausgeübt, und infolgebeffen haben wichtige Aufgaben ber Bolfshngiene und Sogialpolitif gu leiben. Wir haben oben als einen Saupt= grund für bie Ausbehnung ftabtischen Besites und ftabtischer Regie gerabe Die Fähigfeit ber Stäbte bezeichnet, Die von ihnen übernommenen induftriellen Unftalten nach höheren Gefichtsbuntten, als benen bes größtmöglichen Brofits gu betreiben. Daß fie bas bisher nicht geleistet haben, wogu fie befähigt find, raubt bem angeführten Brunde nichts von feiner Rraft.

Auch unter bem Regime ber Überschuspolitif vermögen die Kommunen bei der Festschung ihrer Tarife sozialpolitische Grundsätz zu besolgen. Selbst wenn ein Überschuß herausgewirtschaftet wird, kann der Überschuß in verschiedener Weise von den verschiedenen Klassen der Überschuß in verschen. Sine Untersuchung der städtischen Tarifpolitif soll baher unsere nächste Aufgabe sein. Es gilt festzustellen, inwieweit die Kommunen durch ihre Tarifbildung die von ihnen vorgenommene Munizipalisseung rechtfertigen. Denn außer in der Möglichseit des Verzichts auf Profit liegt in der sozialpolitischen

<sup>\* &</sup>quot;Zeitschrift für die gefamte Staatswiffenschaft", Bb. 25, S. 256.

Gestaltung ber Tarife ber Sauptrechtfertigungsgrund städtischer Regie. Für eine Beurteilung ber Tarife muffen aber zunächst die Grundlagen burch eine Darstellung bes technisch-wirtschaftlichen Charafters ber Licht- und Wärmezgentralen gelegt werben.

Basauftalten und Gleftrigitatswerte gehoren zu ber Rlaffe von technischen Betrieben, bei benen die Erzeugung und Bereitstellung bes Brobuttes nicht nur hinsichtlich bes Umfanges ber Fabritation, fondern auch ber zeitlichen Berteilung bes Brobnftes von bem Willen bes Ronfumenten abhängt. Beibe Werfe muffen fo eingerichtet fein, daß fie gur Stunde bes hochften Berbrauches ben maximalen Bedarf zu beden bermogen. Diefer Bebarf ift maggebend bei ben Gasanstalten fur bie Große ber Ofen- und Reinigungsanlagen, ber Bajometer, ber Sauptrohre uim., bei ben Gleftrigitatswerfen für bie Broge ber Dampfmaschinen, ber Dmamomaschinen und Leitungen usw. Ferner müffen bei beiben Anftalten bie Gehälter bes überwachungs= und Bedienungspersonals, jowie die Ausgaben für Rohlen ufw. aufgewendet werden, um die Anftalten für die Abgabe bereit zu halten, auch wenn ihre Beanspruchung zeitweise eine gang geringe ift. Beibe Gruppen von Roften gufammen find alfo innerhalb ber burch ben Maximalbedarf bedingten Rapazität tonftant und hängen von ber wirklichen Beanspruchung, soweit bieselbe innerhalb ber gleichen Grenzen bleibt, nicht ab. Diese konftanten Rosten find bei beiben Arten von Anlagen verhältnismäßig hohe. Nur wenn bie Abnahme ber Produtte ein gewiffes, entsprechend großes Quantum überichreitet, ift eine Rentabilität ber Unlagen möglich, ba fonft ber von ber Benutung unabhängige Teil ber Gelbstfoften bie Ginnahmen aus bem Berfauf ber Brobufte überwiegt, auch wenn bieje gur Dedung ber eigentlichen Betriebstoften ausreichen follten. Mus bem Wefen ber beiben Betriebe folgt, bag fie gleiche Ronfumfurven aufweifen muffen, soweit fie als reine Lichtzentralen fungieren. Bei ben Gasanstalten, wie bei ben Eleftrigitätswerfen zeigt uns bie Tagestonfumfurve bas Bufannnenbrangen bes Verbrauchs in wenige Abenbstunden, Die Jahreskonfunturve basfelbe in bie Wintermonate. Das Bestreben ber Anftalten geht nun babin, ben Berbrauch auch in den übrigen Tagesstunden beziehungsweise Jahreszeiten zu heben, um auf biefe Weise eine beffere Ausnützung ber Anlagen zu erreichen, und die festen Unfosten auf ein größeres Broduftenquantum verteilen zu tonnen. Dieje mit ben technischen Beburfniffen ber Berte übereinstimmenbe Bergrößerung und Verteilung bes Verbrauches zu erreichen, ift bie Aufgabe einer giel= bewußten Tarifpolitif bom technischen Gefichtspunkte aus.

Die Gaswerfe, die privaten wie die städtischen, begannen ihre Lausbahn mit einem einheitlichen Gaspreise, worauf den Großkonsumenten Rabatte gewährt wurden. Das konnte nicht anders sein, da das Steinkohlengas fast ausschließlich zu Beleuchtungszwecken verwendet wurde. Nur wenige Industrie-

zweige machten eine Ansnahme bavon, und verwandten bas Gas auch zu technischen Zwecken.

Erft mit ber Ausbilbung ber Gasmotore und ihrer Berbreitung, bie in ben Anfang bis Ditte ber fiebziger Jahre fallt, führten bie Basvermal= tungen einen befonderen, billigeren Breis für bas Gas ein, bas gum Betrieb ber Motore verwendet wurde. Die Gasmotore waren eben fehr gunftige Ronfumenten, ba fie einen großen, gleichmäßigen und in ber Sauptfache in bie Tagesftunden, alfo in bie Beit ber geringften Beanfpruchung, fallenben Ronfum hatten. Es lag baber im Intereffe ber Basanftalten, Die Ginführung ber Gasmotore zu erleichtern, um baburch zugleich eine gunftigere Musnütung ber Werte ju erreichen. Balb nach ber Ginführung ber Gasmotore traten auch andere Arten ber Berwenbung bes Bafes, insbefondere gu Beiggweden, in ben Borbergrund bes öffentlichen Intereffes. Borwiegenb waren es einzelne größere Stabte, und von ben Brivatgasanftalten, insbefondere bie Deffauer Basgefellichaft und bie Basanftalt in Sannover, bie burch Serftellung und Bertrieb guter Roch= und Beigapparate fehr viel bagu beigetragen haben, bas Bas als Seizmittel popular zu machen. Auch bieje Bewegung fuchte man baburch zu unterftüten, bag man für bas Beige und Rochgas, wie für bas Bas zum Motorenbetrieb Preisermäßigungen einführte, bie teils für bas gange Jahr gleichmäßig galten, teils in ben Sommermonaten größer waren. Richt alle, aber fehr viele Stabte haben folche Breisermäßigungen porgenommen. Im Borbeigeben fei nur erwähnt, bag mit ber Berabiegung bes Preifes für Beiggas fich ein größeres Entgegenkommen ber Gasbermaltungen auf bem Gebiete ber Installation verband. 3m Jahre 1886 maren unter 100 Baswerfen nicht weniger als 56, bie Vorzugspreije für Rraftgas eingeführt hatten, und 15, bei benen bas Gas für Roche und Beigzwede gleichfalls mit Preisvergunftigungen bebacht war. Seute find überall mit wenigen Musnahmen für Nichtleuchtzwede billige Borzugspreise eingeführt. Die Folge biefer Ginrichtungen mar ein gang bebeutenbes Bachfen bes Gastonfums, vor allem in ben letten gehn Jahren. In einigen Stabten hat ber Ronfum von Beiggas bereits bie Sobe bes Leuchtgastonfums erreicht, wie gum Beifpiel in Duffelborf, wo allerbings ber Breis bes T-Bafes nur bie Balfte bes Leuchtgaspreijes beträgt. Der Leuchtgastonfum hat unter bem Ginfluffe ber eleftrifchen Beleuchtung und ber allgemeinen Ginführung bes Glühlichtbrenners mir fehr geringe Bunahmen gu bergeichnen.

Borcharbt gibt in seinem Bortrage über ben Ginheitsgaspreis\* für die Innahme bes Leuchtgases gegenüber ber bes Koch= und Heizgases im Jahre 1900 bie folgenben Jahlen:

<sup>\* &</sup>quot;3. f. G. W.", 1901, S. 845.

|             |  |  |  | Leui | htgas  | Seige unb | Araftgas |
|-------------|--|--|--|------|--------|-----------|----------|
| Breslan .   |  |  |  | 4 3  | rozent | 15 Pr     | ozent    |
| München     |  |  |  | 2    | =      | 34        | 5        |
| Duisburg    |  |  |  | 10   | 5      | 25        | τ        |
| Bochum .    |  |  |  | 1    | \$     | 12        | =        |
| Magdeburg   |  |  |  | 4,5  | :      | 23        | 5        |
| Coln        |  |  |  | 5    | :      | 21        | 5        |
| Offenbach   |  |  |  | 4    | 5      | 21        | 5        |
| Düffeldorf  |  |  |  | 6    | :      | 17        | 5        |
| Elberfeld . |  |  |  | 6    | 2      | 24        | 5        |
| Effen       |  |  |  | 12,5 | :      | 29,5      | =        |
| Remicheid   |  |  |  | 3    | 5      | 17        | \$       |

Die Bemühungen zur Sebung bes Tagese und Sommergasverbranchs sind also von großem Erfolge begleitet gewesen, die Grenzen aber noch lange nicht erreicht. Das Berhältnis zwischen bem höchsten und dem geringsten Monatsgasverbrauch ist selbst in den Städten, welche die günstigsten Berphältnisse aufzuweisen haben, noch immer ein solches, daß für Verbesserungen ein weiter Spielraum ist. Im Jahre 1898 war nach einer Jusammenstellung von Merze das genannte Verhältnis bei 2 Städten unter 2, dei 21 Städten unter 2,5, dei 26 Städten unter 3, dei 15 Städten über 3. Im Jahre 1884 bewegte es sich zwischen 2,36 und 6,95; im Jahre 1896 zwischen 1,47 und 3,95, im Jahre 1898 zwischen 1,40 und 3,65. Die Zahlen erweisen asson ganz bebentende Verschiebungen zugunsten gleichmäßigerer Besastung der Retriebseinrichtungen der Gaswerke.

Mit den technischen Gründen verbanden sich sozialpolitische, um die Städte zu einer Differenzierung der Gaspreise zu veranlassen. Doch war ihr Gewicht bei den Stadtverwaltungen nicht groß genug, so daß es häusig besonderer Unregungen seitens der staatlichen Aussichtsbehörden bedurfte, um die städtischen Gasverwaltungen zur Einführung der Koch- und Heizgaspreise zu veranlassen. So gab die Regierung in Disseldorf im Jahre 1886 einen solchen Grlaß heraus. Da derselbe die für die Preisdisserenzierungen augesührten sozialpolitischen Gründe gut zusammensaßt, so möge ein kurzer Auszug daraus solstischen Grinde gut zusammensaßt, so möge ein kurzer Auszug daraus solgen, an den wir am besten mit unserer Artits aufnüpsen werden.

"Die Beschaffung billiger Motoren, heißt es in dem Erlaß, ist von größter Wichtigkeit für die Erhaltung und Belebung des Handwerts, des Kleingewerdes und der Hausenbeiterte. In vielen Gewerdszweigen kann die Handarbeit nicht mehr mit den von Glementarkräften getriebenen Maschinen konkurrieren. Soll nicht ein großer Teil der bisher vom Handwert und von der Hausindustrie geleisteten Arbeit auf die Große und Fabrikindustrie übergehen, so miissen

<sup>\*</sup> Vorzugsgaspreise für bestimmte Gasverbrauchszwecke, beziehungsweise Zeiten, oder Ginheitsgaspreise? Sonderabbrud aus "I. f. G. W.", 1901, S. 2.

Handwerf und Hausindustrie sich gleichfalls der Elementarträfte bemächtigen und soweit wie möglich die Handarbeit durch Maschinenbetrieb ersehen. Am wirksamsten sind hier die Gasmotoren. . . . Bon den 33 öffentlichen Gasantsatten haben jest school 15 für Kraftgas billigere Preise festgeset als sür Lenchtgas . . . Diese Preisermäßigung ist von manchen Städten, wie Wermelstirchen, Remisched, Duisburg und Düsselborf in der klaren und bewußten Absischt der Förberung des Kleingewerdes vorgenommen. . . Nach einer zuverlässigen Berechnung kann das Gas sür Krastzwecke um ein Drittel billiger bergestellt werden, als das Gas sür Leuchtzwecke. Der Konsum des Gaies zu sehem Arbeitstwecke ist das ganze Jahr hindurch Sommer und Winter und an sedem Arbeitstage in der ganzen Arbeitszeit ein gleichmäßiger, während sich der Konsum des Leuchtgases auf einige Abendstunden zusammendrängt und im Winter weit erheblicher ist als im Sommer. . . .

Die größere hälfte ber öffentlichen Gasanstalten gewährt bei stärferem Konsum Preisermäßigungen. Wir halten dies für wirtschaftlich nur insoweit gerechtfertigt, als die Rabattbewilligung notwendig ist, um die Großkonsumenten von der Errichtung eigener Gasanstalten ober von der Einführung des elektrischen Lichtes oder sonksiger Beleuchtungsarten abzuhalten. Im übrigen dürfte es namentlich den Gasanstalten der Gemeinden nicht ausstehen, den Großbetrieb noch dadurch zu bevorzugen, daß sie ihm das Gas billiger liefern, als dem Kleinbetriebe und dem mittleren Bürgerstande. Unter allen Umständen erscheint es ums aber wirtschaftlich geboten, daß auch den größten Konsumenten das Leuchtgas nicht zu einem geringeren Preise geliefert werde, als das Gas siür Krasizwede. . . .

Nicht minder empfehlenswert ist die Preisermäßigung des Gases siir Heize und Kochzwecke... Die öffentlichen Gasanstalten haben in gleicher Weise wie beim Kraftgas ein großes sinanzielles Interesse, durch Preisermäßigung des Gases siir Heize und Kochzwecke erweiterten Absac zu sinden, der unsabhängig ist von der Verefsserung des elektrischen Lichten und Jahreszeiten zwicken werdelichten Woschauften und Jahreszeiten ausgleicht... So ist die Einführung verbesserten und wohlseiserer Leize und Kochzwararte doch von großer Wichtigkeit für die Haushaltungen des gesamten Arbeiterz und Bürgerstandes. Für die Kommunalgasanstalten bietet sich eine danstenswerte Ansgade, die Einführung dieser verbesserten Leize und Kochzapparate durch Preisermäßigung des siür dieselben bestimmten Gase zu erzleichtern..."

Sehen wir zunächst zu, inwieweit die Behauptung, daß das Kleingewerbe an der Beschaffung billiger Motoren und eines billigen Kraffgaspreises interefsiert sei, einer fritischen Priifung Stand halt. In einer Besprechung des Diiselborfer Erlasses gab C. Wolff (Inr Preisfrage von Heizgas und Kraft-

aas in "3. f. G. B.". 1888. E. 449) einige Daten über ben Gastonfum ber Gasmotore in Queblinburg. Un ben 911/2 PS ber Gasmotore mit einem Jahresverbrand von 87301 Anbifmeter war bas Kleingewerbe mit 111/2 PS und 91/2 Brozent ber Kraftgasabgabe beteiligt. Dem Großgewerbe famen alfo von ber Ermäßigung bes Rraftgaspreifes 90 Brozent, bem Rleingewerbe nur 10 Prozent quaute: biefelbe bebeutet alfo eine Unterftutung ber Großindustrie auf Rosten ber Kleinindustrie. Bu bemfelben Resultat konnnt &. Schäfer in feiner Schrift: "Die Rraftverforgung ber beutschen Stabte burch Leucht= aas" (München 1894). Nach ber von ihm veranstalteten Aufnahme ver= forgten im Jahre 1892/93, beziehungsweise 1892, 162 beutsche Gasanftalten 9073 Gasmotore mit 30520 PS mit Kraft. Bon 2323 Motoren bienten 1195 = 51,5 Brogent, also mehr als bie Salfte gang ficher nicht bem Rleingewerbe. Bon ber Salfte ber übrigen mar es minbeftens zweifelhaft, ob fie gur Befferung ber fogialen Buftanbe und Lage bes Rleinhandwerts irgendwie beitrugen. Für Baben bat Deibinger nachgemiefen, bag bas Rleingemerbe höchstens ein Drittel aller vorhandenen Gasmotore in Anspruch nimmt. 3m allgemeinen muß es als eine gunftige Annahme gelten, wenn man bem Rleingewerbe etwa ein Biertel aller an bie Basanftalten als Rraftgentralen angeichloffenen Aferdefrafte guidreibt. Noch geringfigiger wird fein Anteil. wenn man bie Beanspruchung ober Betriebsftundengahl ber Gasmotoren in Betracht giebt. Diefelbe wird von Schäfer auf burchschnittlich rund 1050 Betriebsftunden im genannten Berichtsiahr berechnet. Alle ficher nicht bem Rleingewerbe bienenben Basmotoren zeigen eine hohere Beanspruchung, als ber Durchichnittegiffer entspricht. Daraus folgt, bag bie Motoren im Rleingewerbe im allgemeinen weniger als 1050 Jahresbetriebsftunden erreichen. In ber Tat nehmen fie nur ein Fiinftel ber gesamten Rraftgasabgabe in Aufpruch. Mur ba, wo bestimmte Sausinduftrien gepflegt werben, jum Beispiel Weberei, Stiderei, Trifotftriderei ufm., zeigen auch bie Rleingewerbemotoren eine höhere Beanfpruchung. In biefer verichiebenen Beaufpruchung ber Rraftmafchinen feitens ber Großinduftrie und bes Rleingewerbes liegt einer ber Sauptgrunde für bie Konturrengunfähigfeit bes letteren. "Die Großinduftrie erreicht nicht nur 3000 Betriebsftunden im Jahre für ihre Rraftmafchinen, fonbern iberichreitet in ber Regel bieje Brenge, bas Rleingewerbe bagegen erreicht fie nur in gang feltenen Fallen. . . Die Berginfung und Amortifation bes Anlage= fapitals verteilt fich also in einem Falle auf minbeftens breimal foviel Betriebsftunden als im anderen. Sieraus geht gur Evideng hervor, bag es überhaupt vollständig unmöglich ift, burch irgend ein Rraftilbertragungemittel bie Leiftung einer großen Dampfmajchine ober fonftigen Kraftquelle fo gu verteilen, bag bie Rraft im fleinen ebenjo billig wirb, wie fie ber Großinduftrie 3u Gebote fteht" (Schäfer, 1. c., S. 54). Das gilt für ben Gasmotor fo gut, wie für ben Eleftromotor. Beibe fommen in erfter Linie ber Großinduftrie gugute. Das find einige Tatfachen, die die Brophezeiungen hervorragender Technifer wie Anofe, Glabn, Reuleaux, Siemens, Thurston, über bie Bebeutung ber Rleinmotore für bas Sandwert als falfch nachgewiesen haben. Dieje Berren hatten bei ihren Ausführungen nur bie technische Seite ins Muge gefaßt, bagegen ben minbeftens ebenfo wichtigen Rompler ber wirtichaftlichen Berhältniffe vernachläffigt. Die Überlegenheit ber Großinduftrie besteht nicht nur in ber billigeren Rraft ber größeren Rraftmaschine und in ber längeren Ausnützung berfelben, sonbern außerbem noch in ber Anwendung eines gangen Spftems von Arbeitsmafchinen, bie fich gu beschaffen, ber Rleinmeifter in ben wenigften Fällen bas Rapital hat. Für bie rationelle Berwertung berfelben ift ein bestimmter Umfang bes Geschäfts notwendig, beffen Minbestgröße mit ber technischen Entwicklung wachft. Für bie Einrichtung eines folchen Betriebes bedarf es baber bebentender Rapitalien, die bem Rlein= meifter nicht gur Berfügung fteben. Dit bem Rleinmotor ift alfo bem Rlein= gewerbe folange nicht geholfen, folange ihm nicht auch bas für die Anschaffung ber Arbeitsmaschinen, ber Rohftoffe, furg fiir bie Erweiterung feines Betriebes erforberliche Rapital gur Berfügung geftellt wirb. Im Befibe besfelben bort er aber auf Rleinmeifter gu fein und wird Rapitalift.

So wenig ber Rleinmotor ben Kleinmeister jum Kapitaliften ober gegenüber bem Großtapital fonfurrengfähig machen tann, fo wenig hat er auch bem Beimarbeiter bauernbe Silfe gebracht. 3mar hat ber Glettromotor ben Beimarbeitern ber Tertilinduftrie in ben ichweigerischen und beutschen Ortschaften eine wefentliche Arbeiterleichterung und eine Berbefferung ber Licht= und Luft= verhältniffe in ben Arbeitsstuben verschafft, aber bamit find auch seine Borteile erichopft. Biel großer find die Nachteile, die im Gefolge bes Gleftromotors aufgetreten find. Die Arbeit ift gwar leichter, aber bie Arbeitegeit ift viel länger geworben. Mittels bes Gleftromotors tonnten bie Seimarbeiter in ber gleichen Arbeitezeit wie friiher größere Produftenquanten herftellen, und bie Folge ber Productionssteigerung mar eine bebeutende Berabiegung ber Löhne burch die Berleger, nachbem eine furge Beit lang nach ber Ginfiffrung bes elettrifden Betriebes fich bie Lohne nicht unbeträchtlich gehoben hatten. Die Berabsebung ber Lohnsage zwingt ben Beimarbeiter langer zu arbeiten, will er bas gleiche Wocheneinfommen wie früher erzielen, und fo felbft eine weitere Lohnherabsetung vorzubereiten. Die höheren Roften für bie eleftrifchen Stuble und die Leitungen bringen ihn in die brudenbfte Schulbfflaverei feines Berlegers. In der Tat hat der Cleftromotor die Berdrängung der Sausinduftrie burch ben Fabritbetrieb auf bem Gebiete ber Weberei vergogert. Un manchen Orten ift es allein burch ben Bau eines Gleftrigitatswerfes und bie Gin= führung bes eleftrischen Betriebes möglich geworben, bie Sausinduftrie gu er= halten — aber nur zum Schaben bes Heimarbeiters. Vorteil haben allein bie Verleger gehabt. Es gehört ein großer Mangel an volkswirtschaftlichen und vor allem fozialpolitischen Kenntnissen bagu, um vie Werner v. Siennens ben Satz aussprechen zu können: "Nicht eine Menge großer Fabriken in den Honden reicher Kapitalisten, in benen "Alaben ber Arbeit ihr kargliches Dasein friften, ist baher das Endziel ber Entwicklung des Zeitalters der Masschinen, sondern die Rückfehr zur Einzelarbeit" — ein noch größerer aber, ihn siedzehn Zahre speiter, als er gesprochen worden ist, zu wiederholen.

Kann also nicht die Nebe davon sein, daß das Meingewerbe durch den Kleinmotor gegenüber dem Größetriebe konkurrenzsähig wird, hat serner die Ersahrung bewiesen, daß der größere Teil der Motore von dem Größgewerbe benütt wird, so folgt daraus, daß durch die Einführung eines billigeren Preises siir Wotorengas oder elektrische Energie keine Förderung des Kleingewerbes erzielt wird. Die Konsumenten von Gas oder Ekkriziät für Krastzweck sind für die Anstalten wegen ihres gleichmäßigen, in der Hauptsache in die Tagesstunden fallenden Konsums sehr vorteilhafte Kunden, die durch einen billigeren Preis zu gewinnen, nur im Interesse Kunden, die durch einen billigeren Preis zu gewinnen, nur im Interesse herselben liegen kann. Tas ist ein Grund für die Preisdissferenzierung, der sich hören läßt. Durchaus werselst aber ist es, sie mit den Forderungen mittelstandsretterischer Politik begründen zu wolken, wenn schon in der Prazis sie fast jedesmal mit ihnen motiviert wurde.

Bir nehmen nunmehr bie Geschichte ber Gastarife wieber ba auf, wo wir fie abbrachen, um die fogialpolitische Begründung ber Preisbifferengierung nach ber Art bes Berbrauchs zu prufen. In bem Dage, wie ber Anteil bes T-Gajes an ber Gesamtproduftion gegeniber bem L-Gaje machft, in bem gleichen Dage muß auch bie Durchichnitteinnahme für ben vertauften Rubitmeter Bas finten. Borcharbt bringt bafür gleichfalls einige intereffante Biffern bei. Go fant in Duffelborf ber Durchschnittsverkaufspreis pro Rubitmeter von 13,62 Bf. im Jahre 1892/93 auf 11,71 Bf. im Jahre 1899/1900, in Coln von 14,25 Pf. im Jahre 1894/95 auf 13,46 Pf. im Jahre 1899/1900, in Duisburg von 13,45 Pf. im Jahre 1894/95 auf 12,45 Pf. im Jahre 1898/99 und in Elberfeld von 14,62 Bf. auf 12,62 Bf. in ben gleichen Jahren. Diesem Ginten ber Breije entsprachen Minbereinnahmen von 270000 Mt. in Duffelborf, von 250000 Mt. in Coln, von 35000 Mt. in Duisburg und von 230000 Dt. in Elberfelb. Es liegt auf ber Sand, bag biejes burch ben fteigenben T=Bastonjum verurfachte Ginten ber Rente ber Baganftalten in ben ftabtifden Bermaltungen mit großen Beflemmungen be-Betreiben fie boch vorwiegend ihre Basanftalten unter bem trachtet wirb. fisfalifchen Gefichtspuntte bes größtmöglichen ilberichuffes und benüten biefen mit Freuden, um die bireften Stenern möglichft niebrig gu halten.

finanziellen Rudfichten auf ben liberichus, die übrigens meift recht offen ansgesprochen werden, wurde ein technisch-wirtschaftliches Notmantelchen umgehängt. um ihre abstogende Bloge etwas zu verbergen. Man führte etwa folgendes ans. Die Preisunterschiebe liegen fich, jo bieg es, nur folange rechtfertigen, als burch fie eine Belaftung bes Werfes zu ben Tageszeiten geschaffen wurde, an benen es nicht voll beschäftigt war. Rur in biefen Fällen konne man bie gange Laft ber Amortifationen und ber Berginfung ber bestehenben Aulage auf das Nachtaas verrechuen und dem Tagesgas als einer Art Nebenprodukt nur die tatfachlichen Fabrifationefoften gur Laft ichreiben. Sobald aber bie Abgabe bes Tagesgafes örtlich und zeitlich mit ben Zeiten großen Berbrauchs an Lenchtgas zusammenträfe, läge wirtschaftlich kein Grund vor, für das Tages= gas eine Erleichterung gu fchaffen. Durch bas Zusammenfallen von T-Bastonfum und LaGastonfum zu folden Beiten werbe bie Spike ber Konfumfurpe nur noch erhöht und verschärft. Die Folge bavon tonne fein, bag Betriebs= erweiterungen notwendig wurden, beren Roften bann auch vom Tagestoufum mitzutragen wären. Bei einer gemiffen Groke bes Konfung pon T=Gas ichlingen also die gunftigen Wirkungen besselben in Nachteile um. Gegenüber biefen Ausführungen fei gunächst betont, bag es fich bei ben Uberbedungen boch nur um geringe Quanten bes T= Bajes handeln fann; ber bei weitem größere Teil besielben ift Tagesags und übt feine vorteilhaften Wirkungen Außerbem aber liegen die Verhältnisse im allgemeinen boch nicht fo, bag auf bas Tagesgas nur die eigentlichen Fabrifationstoften entfielen, bas Nachtgas bagegen ansichlieflich bie Amortifations= und Berginfungslaften 3u tragen hatte. In ben meiften Stabten ift ber Breis fur bas T-Gas jo gestellt, bag er niber ben Brobuttionstoften liegt, also gur Amortisation und Verzinfung ebenfalls, wenn auch nicht in gleich hohem Mage wie bas L-Gas beiträgt. Der gangen Beweisführung liegt ber Gebante gugrunde, daß bie einmal erreichten höchsten Basiiberschüffe möglichst in ihrer absoluten wie relativen Sohe bewahrt bleiben, und daß alles, was dieselben gu verringern broht, eine Schäbigung bes Gasmerfes fei. Bang abgefeben bavon, baß biefe Auffaffung anch in rein wirtichaftlicher Begiehung falich ift, fehlt ihr außerbem auch noch jebe fogialpolitische Begründung. Solange bie Basanftalten ausschließlich ber Beleuchtung bienten, bie Baspreife fehr hoch waren, fam ihre Ginrichtung nur ben Gewerbetreibenden und ber mohlhabenden Rlaffe ber Ginwohnerschaft zugute. Erft burch bie Ginführung niebriger Gaspreife für Roch= und Beiggas gelang es, ben Bastonfum auch in folche Rreife gu tragen, die bisher von ihm ausgeschloffen waren, in ben fleinen Sandwerter-, Bewerbe= und Beamtenftand, fowie auch, allerdings nur in fehr beschränfter Ausbehnung, in die Arbeitertlaffe. Die Beniitung gasförmiger Beigftoffe bebentet eine beträchtliche Ersparnis an Arbeits- und Roftenanswand und bamit

jugleich eine Bebung bes Standard of Life biefer Bevolferungsichichten. Weil nun infolge bes ichnell wachjenben Konjums an Roch- und Beiggas bie burchichnittlich pro Aubikmeter gelöften Breise gurudgeben und bamit bie relative Sohe, in einigen Stabten auch die absolute Sohe ber Uberichuffe abnimmt, foll im Interesse ber Uberichnise, also einer fommunglen Finanzpolitif, bie gegen die kleinen Leute gerichtet ift, ber sozialpolitisch so wichtige Fortschritt wieber guriid gemacht werben. Anftatt burch eine Berbilligung bes Leucht= gafes bie Borteile ber Gasbeleuchtung auch ben armeren Schichten ber Bepolferung zugänglich zu machen, und fie damit von der Tributzahlung an bas amerifanische Betroleummonopol zu befreien - felbst auf bie Gefahr bin, baß die Bohe ber Uberichuffe baburch bebentend verringert wird -, führt man mit einem Ginheitspreis für bas Beleuchtungs-, Motoren- und Beiggas für die beiben letteren Verwendungen wieder höhere Preise ein, um ein zu rasches Bachien ihres Berbranchs zu hindern. Wenn fo private Unternehmer porgeben, fo wird fich niemand bariiber wundern, ba bei biefen bie Profitintereffen bas einzig bestimmenbe find. Bei stäbtischen Berwaltungen bebentet es aber eine burchans rudftändige Auffassung von ben Aufgaben, die ihnen mit bem Betriebe gemeinnütziger Auftalten gestedt find. Run wird allerdings von ben Bertretern bes Ginheitspreifes baranf hingewiesen, bag burch benfelben nur fehr wenige ber bisherigen Gastonfumenten benachteiligt wurden. Die meiften waren eben zugleich Konjumenten von L= und von H=Bas, und ber höheren Belaftung für H=Bas ftanbe eine Erleichterung für L=Bas gegennber. Das fann aber auch von ihnen nicht bestritten werben, bag bie Ronsumenten, bie bisher nur H-Bas bezogen, ichlechter fahren werben als bisher. Gbenfowenig fann bestritten werben, bag burch ben hoheren Breis fur H-Bas bie Berbreitung feines Gebrauchs unter ber arbeitenben Rlaffe erschwert wirb. fommt ber niedrigere L-Gaspreis ficher nicht gugute, ba einmal ihr Licht= bedürfnis ein ziemlich geringes ist und ferner die Ausführung der Installation auf ihre Roften weit über ihre finanziellen Rrafte binausgeht, bamit aber jebe Ausnutung bes niedrigeren L-Gaspreifes für fie unmöglich wird.

Die Wirfungen bes Einheitspreises werden sich also darin zeigen, daß das Anwachsen bes H-Gasverbrauches verzögert, dagegen das des L-Gasverbrauches befördert wird. Das erste ist nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem sozialpolitisch ein schädlicher Nückschritt. Wie steht es aber mit den wirtschaftlichen Folgen? Sehr richtig faßt Schäfer in seinem stottgeschriebenen Büchlein "Die Gasfragen der Gegenwart", S. 28, die Nachteile einer Bersehrung des Leuchtgasabsahates dahin zusammen, daß sie eine Berschlechterung der wirtschaftlichen Außunutzung der Gaswerte bebeute, falls sie ohne entsprechende Steigerung des Hecksels und Kraftgasverbrauches dassinde. Mit der Berteuerung des H-Gases und der relativen Abnahme seines Verbranches muß

sich auch der Ausnützungsquotient zuungunsten der Gasanstalten verringern. Die ganze Entwicklung, die mit der Einführung der verschiedenen Preise begonnen hat, wird unterbrochen, nicht um einer fortgeschritteneren Tarisierung Plat zu machen, sondern um zu den unentwickelteren Zuständen zurückzusehren.

Es bleibt ichlieglich noch über, ben Ginflug bes Ginheitspreifes auf ben Berbrauch bes Motorengafes zu besprechen. Ausführlich hat barüber Ochel= häuser in seinem Bortrage auf ber Bersammlung bes Bereins beutscher Gasund Bafferfachmanner gu Bien 1901 gehandelt.\* Der Ginheitspreis, burch ben ber Preis bes Rraftgafes vertenert wird, muß bie gleichen Wirfungen auf ben Berbrauch besfelben ausiiben, wie auf ben bes Seig= und Rochgafes. Er permindert ben Gebranch von Bas für technische 3mede größeren Stiles. aljo für Gasmotoren, große Plattereien, in ber Tertilinduftrie ufm. In erfter Linie wird also bie Ronfurrengfabiateit bes Gasmotors gegenüber bem Gleftromotor herabgefett. Das ift junachft für bie Basanftalten eine große Schabi-Rraftgas wird hauptfächlich am Tage verbraucht und bagu in allen Jahredzeiten ziemlich gleichmäßig. Die Basmotore find außerbem fehr glinftige Ronfumenten, ba fie bei einer burchschnittlichen Betriebsbauer von 1200 Stunben einen Durchschnittsverbrauch von 2000 Rubitmeter erreichen. Wenn also bie Basanftalten burch ihre Tarifpolitit bie weitere Berbreitung ihrer beften Ronjumenten, ber Basmotoren, aufhalten wollen, fo muffen boch ichon gang ge= wichtige Brunde ber öffentlichen Bohlfahrt bafür geltend gemacht werben. Da, wo die Stabte fowohl im Befige von Gleftrigitatswerfen, wie von Basanitalten find, fonnen bie folgenden Uberlegungen geltend gemacht werben. Die Tarifvolitif ber Stäbte muß in biesen Fallen babin geben, beibe Berte ale eine Aulage gu betrachten, in ber biefe, fich in ihren Gigentumlichkeiten er= gangend, verschiedene Biele zu erreichen ftreben, auf teinen Fall aber fich gegenfeitig Ronfurreng machen. Run liegt aber bei ben Gleftrigitätswerten bie Sache fo, bag in ihrer Berbranchsturve bie verhangnisvolle Spige noch viel icharfer hervortritt, als bei ben Gasmerfen. Bei ihnen ift es alfo noch wichtiger, auf einen Ausgleich hingnarbeiten, wofür ber Berbrauch von elettrifcher Energie gu Rraftzwecken fich als gang besonders geeignet erweift. Die Stäbte haben es also burch eine Berteuerung bes Gafes gu Rraftzweden und burch gleichzeitige Berbilligung bes eleftrischen Stromes zu technischen 3weden in ber Sand, die Berbreitung bes Gleftromotors auf Roften bes Gasmotors gu förbern und baburch ihre Eleftrigitätswerte rentabler gu machen. Basanftalten verbliebe bann außer bem eigentlichen Lenchtgas noch bas Beigund Kochaas, deisen Konjum mit allen Mitteln zu fördern ihre Sauptaufgabe bliebe.

<sup>\*</sup> Bergleiche "J. f. G. B.", 1901, E. 565 ff.

Dieje Arbeitsteilung ber beiben Berte ift febr bestechenb. Gegen fie lagt fich aber ber folgende, unferes Erachtens entscheibende Ginmand machen. Der Gasmotor ift namentlich in ben mittleren Größen bei weitem wirtschaftlicher als ber Gleftromotor. Ochelhaufer führt aus, bag bei einem Baspreife von 12 Bf. und einem Strompreise von 20 Bf. pro Kilowatt ber Basverbrauch beim 12pferbigen Motor weniger als bie Salfte ber Roften bes Strom= verbrauchs beträgt, wobei allerdings beim Gleftromotor ein geringeres Unlage= favital zu amortifieren ift. Dabei wirb bie Roufurreng bes Gleftromotors nur baburch ermöglicht, bag bie Gleftrigitatswerte ben Strompreis für Motoren jo niedrig feftfeben, als überhaupt mit bem Betriebe ber Anlage noch verein= Beht boch häufig ber Strompreis unter bie Erzeugungstoften, fo bag im Lichtpreise biefes Defigit mit aufgebracht werben muß.\* Bahrenb bie Differeng zwischen ben Baspreisen für Licht= und Nichtleuchtzwede burch= ichnittlich 25 bis 30 Prozent beträgt, fteigt biefelbe beim eleftrifchen Strom bis auf 662/3 Prozent. Nur ba, wo große, ungewöhnlich billige Wasserfrafte gur Berfügung fteben, verichieben fich bie Berhaltniffe gugunften ber Gleftrigität. Das find aber im allgemeinen feltene Ausnahmefalle. Bare es alfo volts= wirtschaftlich nicht zu billigen, wenn bie Stabte bie in ihrem Besite befindlichen Bas- und Gleftrigitatswerte fo verwalten würden, bag fie bie Undbreitung bes Gasmotors burch Erhöhung bes Breises für Motorengas zugunsten des Gleftromotors zu verhindern fuchen, fo haben natürlich die Stabte nicht einmal ein Intereffe baran, fo vorzugehen, in benen fich bie Gleftrigitatswerfe in privatem Besit befinden. Mogen sie auch in gewisser Ausbehnung an bem Gebeiben berfelben intereffiert fein, ba fie meift von ber Bruttoeinnahme und dem Reingewinn eine Abgabe erheben, fo fallt biefe Beteiligung boch gegen= über ihrem Intereffe an bem Blüben ihres eigenen Gaswerfes nicht ins Bemicht.

Gegenüber biefen von uns etwas ausführlicher besprochenen Gründen gegen ben Einheitspreis fallen die Borteile, die mit der Einführung eines solchen verbunden sind, nicht ins Gewicht. Es sind dies für das Gaswerk im wesentlichen Ersparnisse an der Beschaffung und Ausstellung der Gasmesser, an den Kosten, die mit dem Ablesen, der Kontrolle und Verrechnung zweier Gas-

<sup>\*</sup> Wilken in "E. T. 3.", 7. Februar 1901. "Je mehr Beispiele aus der Prazis jum Bergleich herangezogen werden, um so beuklicher ergibt sich die Tatsache, daß der Motorenstrom sich zwar im Durchschnitt billiger stellt, als der Lichtstrom, daß jedoch so große Preisunterschiede, wie sie die meisten Taxise vorsehen, nicht gerechtsertigt sind. Ein großer Teil des durch den Absah an Lichtstrom erzielten Gewinnes wird bei sehr vielen Werten dazu verbraucht, um das Desizit aus der Abgade von Kraftstrom zu decken, und bedarf es wohl keiner näheren Ersäuterung, daß derartige Verhältnisse ungesunde sind."

meiser verbiniben find, fur bie Konsumenten bie Ersparnis einer Sausleitung, ber Miete fur einen Meffer uiw.

Saben einige Baswerte burch bie Ginführung bes Ginheitspreifes bie Ent= widlung, die bas Tariffustem in ben letten Jahrzehnten gemacht hatte, wieber auf ben Ausgangspunft gurndgeführt, fo haben bie Gleftrigitatswerte, für bie bie Tariffragen gleichfalls in bem letten Jahrzehnte brennend geworben find, nicht nur an ber Differenzierung ber Breife für Licht= und Rraftzwede feft= gehalten, fondern fogar burch weitere Differenzierungen bor allem nach bem Befichtspunfte ber Brennbauer eine porteilhaftere Ausnützung ihrer Anlagen zu erreichen gesucht. Die elektrischen Tarife wurden anfänglich benen ber Gaswerfe nachaebilbet. Sie untericieben also Breife für Licht und Breife für Rraftstrom und festen biefen bebeutenb niedriger fest als jenen. Brunde waren bafur bestimmenb. Das eleftrische Licht hat allerbings die Ronfurreng bes Baglichtes gu bestehen, bie burch bie Entwidlung bes Basglühlichtes eine vielmal icharfere und erfolgreichere geworben ift, als unter bem Regime bes Schnittbrenners; es ift aber tropbem infolge feines Charafters als Luxus= und Gffeftlicht geeignet, bobere Preife gu tragen. Anbers beim Gleftromotor. Wollte er mit bem Gasmotor fonfurrieren, fo war die erfte Bedingung ein billiger Kraftstrompreis. Indem man nun die Kraftabgabe als Nebenbetrieb aufah und von ber Borausfetung ausging, bag bie Binfen und bie Amortifation ber Stromerzengungs- und Berteilungsanlage burch bie Einnahmen aus ber eleftrischen Beleuchtung gebectt werben mußten, bie Ginnahmen aus bem Gleftromotorenbetrieb also nur bie reinen Betriebstoften ein= gubringen hatten, war man in ber Lage, ben Rraftstrompreis fehr niebrig gu ftellen und trug in manchen Fällen fogar fein Bebenfen, bamit bis unter bie allgemeinen Serftellungetoften zu geben. Bei fo niedrigen Kraftstrompreisen fonnte fich bie Ginfubrung ber Gleftromotore febr ichnell burchfeten. Go itiea in Berlin in ben Jahren 1891 bis 1896 bie Bahl ber Gasmotore von 950 auf 1240, die der Gleftromotore von 41 auf 1347 und hatte bereits im Jahre 1896/97 bie erstere überflügelt.

Für die Differenzierung der Preise für Licht und Kraft sprach dann ferner der Umstand, daß die Elektrizitätswerte noch mehr als die Gasanstatten darauf angewiesen sind, die ungünstigere Belastung durch den Lichtsonsum auszugleichen. Die Betriebsmittel der Elektrizitätswerte müssen von voruherein auf die Jahl der angeschlossenen Kilowatt zugeschnitten sein, während ersahrungsgemäß die maximale gleichzeitige Stromadgade weit dahinter zurückbleibt. Die Aufpeicherung von Elektrizität in den Aktumulatoren ist stets mit erschlichem Verlusse vertnüpkt. Außerdem ist der Aktumulatorenbetried außerordentlich fosispielig, weil die Lebensbaner der Apparate eine relativ furze ist. In Zeiten plöglicher Konsumansprüche genügen selbst die Aktumulatorenreserven nicht, so

baß dann die Maschinenreserve in Tätigkeit treten nuß. Es müssen also permanent Kessel unter Danupf gehalten werden, was einen größeren Brennmaterialauswand erfordert. Im Laufe des Tages müssen den Bedarssschwankungen entsprechend Maschinen ans und abgeschaltet werden. Sine volle Belastung der Maschinen ist daher dei Elektrizitälswerken keine gewöhnliche Ericheinung; sie ist nicht Regel, sondern Ausnahme. Dagegen sind die Gasanstalten durch ihre Gasdehälter imstande, die Konsumschwankungen der einzelnen Tage auszuseleichen. Soweit die Schwankungen eine Folge der wechzelnden Jahreszeiten sind, haben dagegen Gasanstalten und Elektrizitälswerke in gleicher Weise, aber nicht in gleichem Maße zu seiden. Bei den letzteren übertrisst die maximale Konsumadgade die minimale in vielen Fällen um das Jehnsache, durchschnittlich um das Sechssache.

Es liegt auf ber Sand, baß ber Breisuntericied gwifchen Licht= und Rraftstrom nur bann gerechtfertigt ift, wenn die Motorenbelaftung nicht in die Zeit des Maximums der Abgabe für Lichtzwecke fällt. Das ift aber häufig der Fall. G8 gibt Gemerbebetriebe, wo das Marinum ber Rraft= abgabe zeitlich mit bem Lichtmagimum gufammenfällt, gum Beifpiel Beitungs= brudereien ufw. In biefen Fallen wird alfo bie Spite ber Ronfumfurbe noch erhöht, und ber Borteil, ber aus bem Motorenbetrieb für bas Gleftrigitates werf erwachsen foll, illusorisch gemacht. Aus biefem Grunde ift benn auch bie Differenzierung ber Preife für Licht- und Rraftstrom in neuerer Beit lebhaft angefochten worben. In ber Tat ift bie unterschiedslose Gemährung eines billigen Rraftftrompreifes an alle Arten von Motorenbetrieben burchans unberechtigt. Gie fommt giinftigen Ronfumenten, bas heißt folden, bie eine lange Brennbauer bei gleichbleibenber Ronjumgroße besiten, nicht mehr zugute. als ben ungunftigen, die, wie gum Beifpiel bie Aufgugsmotoren fur Berfonen= beforberung, periodijch einen ftarten Stromverbrauch fur furge Beit haben. Nicht alle Motorenanlagen find baber für die Gleftrigitätswerfe munichenswerte Ronfumenten, geschweige benn, bag es in beren Intereffe lage, ihren Unichluß burch einen besonders niedrigen Kraftstrompreis gu forbern. Bei ber Unordnung ber Tarife wird es baber barauf antommen, fie jo gu gestalten, bag bie wenig wünschenswerten Ronfumenten nicht noch besonders begunftigt, bie porteilhaften bagegen burch bie Gemahrung besonders gunftiger Bedingungen gewonnen werben. Gine Ausnahmeftellung nehmen bie eleftrifchen Stragen= bahnen ein, die baher auch besonders ju behandeln find. Bei biefen Broßfonsumenten ift zu berücksichtigen, daß bei zu hohen Tariffagen die Bahngefellichaften ben Strom rationeller in eigener Bentrale erzeugen tonnen. Die Befahr liegt um fo naber, je großer ber Umfang ber Strafenbahn ift. Solche Bahngentralen fonnen aber noch eine weitere Gefahr für bas Gleftri= gitatomert merben. Gie fonnen nämlich gleichzeitig gu Blodftationen für elettrische Beleuchtung ausgebaut werben, und dadurch, daß sie den Lichtbetrieb nur als Nebenbetrieb mit niedrigen Tarisen übernehmen, dem Elektrizitäts-werke eine sehr scharfe, allerdings nur räumlich begrenzte Konkurrenz machen. Um das zu verhindern, werden den Straßenbahngesellschaften besonders niedrige Tarise gestellt und ihnen zugleich bei der Gewährung der Konzession die Auflage gemacht, ihren Strom aus dem bestehenden Elektrizitätswerke zu beziehen.

Auf eine weitere Gefahr ber zu niedrigen Kraftstrompreise sei hier noch hingewiesen. Dieselben sind häusig unter den Selbsttosten normiert. Solange die Kraftabgabe nur einen verhältnismäßig geringen Bruchteil der Gesantsabgabe ansmacht, ist der zu niedrige Kraftstrompreis ohne größere Bedeutung für die Kraftabgabe eine bestimmte Grenze überschreitet, und der aus den Einzelserlösen pro Kilowattstunde Lichts beziehungsweise Kraftstrom sich zusammensiezende Gesanterlös pro Kilowattstunde Dichts deziehungsweise Kraftstrom sich zusammensiezende Gesanterlös pro Kilowattstunde abgegebenen elektrischen Stromes unter die Selbstosten herabsintt. Im so mehr wird das der Fall sein, falls sir die Leistung des Kraftstromes besondere Waschinenaggregate ausgestellt werden milfen. In biesen Fällen muß der Ausnahmetarif die wirtschaftliche Existenz der Elektrizitätswerte bedroßen.

Innerhalb ber beiben Konjumentengruppen, ber für Licht= und ber für Rraftstrom, muffen bie Tarife so geordnet fein, bag fie bie Benütungsbauer ber Bentrale vergrößern. Die mobernen Tarife fuchen biefes Biel burch bie Ginführung von Intenfitatsrabatten, beziehungsweise von Kombinationen aus Ronfum= und Intensitätsrabatt, jowie burch bie Ginführung ber Wrightschen, auf ber Unwendung feines Bochftverbrauchemeffers beruhenden Breisbifferen= zierung zu erreichen. Die älteren Tarife waren entweber Baufchaltarife ober machten nur bon bem Ronfuntrabatt Gebrauch. Der lettere begiinftigt bie Großtonjumenten, ohne biefelben nach ihrer Brennftunbenbauer, bas heißt nach ber Große bes Borteils, ben fie bem Werfe bringen, gu klaffifizieren. Wefent= lich höher stehen die Tarife mit Brennftundenrabatt, die ben wirtschaftlich porteilhaftesten Roujumenten in höherem Dage berüdfichtigen. Bei biefer Rabattberechnung wird die Gesantzahl ber von bem Ronsumenten verbrauchten Rilowattftunden burch bie Bahl feiner inftallierten Lampen bivibiert. Die jo gefundene Bahl gibt bie burchichnittliche Brennbauer bes Konfumenten an, bie für bie Rabattberechnung berücksichtigt wird. Der Breis pro Settowatt= ftunde ift ber Bahl ber Brennftunden indireft proportional. Go beträgt gum Beispiel in Darmitabt ber Breis pro Seftowattstunde bei einer Brennbauer von 0 bis 800 Brennftunden 8 Pf., von 800 bis 1000 Brennftunden 7,6 Bf., von 1000 bis 1200 Brennftunden 7,4 Bf. ufm. Gin großer Nachteil biefes Tarifes besteht barin, bag bie Bahl ber inftallierten Lampen bäufiger aufgenommen werben muß. Das ift eine zeitraubende und für bie

Ronjumenten ftorende Arbeit, beren Rejultate fehr ichnell ungenau werben. Mußerbem werben bie Ronfumenten von einer Ausbehnung ihrer Unlage abgehalten, ba fie babei Befahr laufen, ihre Rabattfate gu verkleinern. Der theoretische Tehler besteht barin, bag bie Brennbauer mittels ber Rahl ber installierten Lampen berechnet wird, mahrend tatfachlich nicht ber burch biefe bedingte mögliche, sondern der wirkliche Maringlverbranch für bas Werf pon finanzieller Bebeutung ift, und baber auch allein in Rechnung gefett merben barf. Um ben Groftonjumenten, bie obnehin gur 2(n= ichaffung eigener Lichterzeugungsanlagen neigen, weiter entgegenzukommen, als bies bei bem reinen Brennftunbenrabatt möglich ift, hat man benielben mit bem Konfumrabatte fombiniert. Rach bem Colner Tarif werben Brobufte aus ber Bahl ber fur verbrauchten Strom bezahlten Mart in bie Bahl ber burchichnittlichen jährlichen Brennftunden gebilbet, und die Sohe bes Rabatts mächft in Stufen mit ber Große ber fich ergebenben Brobutte. Die Rech= nungen find bei bem Colner Tarif fehr umftanblich. Hukerbem leibet er an bem gleichen Tehler wie die Tarife mit Brennftundenrabatt, nämlich an ber Diefer Fehler ift ebensowenig in bem Notwendigfeit ber Lampengahlung. Rabattinftem ber Berliner Gleftrigitatswerte vermieben, Die einen Brenn= ftunbenrabatt pon 5 bis 25 Prozent bei 800 bis 3000 Brennftunben und außerbem einen Gelb= ober Konsumrabatt von 21/2 bis 15 Prozent bei einer Jahresentnahme von 20000 beziehungsweise über 75000 Mt. gewähren. Gine abweichenbe Rombination weift ber Tarif ber Gleftrigitätswerke in Mbeinfelben auf. Rach bemfelben werben gunachft Grundtagen pro installiertes Rilowatt erhoben, beren Betrag mit ber 3ahl ber installierten Rilowatt, und zwar von 160 Mf, bei Anlagen von 0,1 bis 0,9 Kilowatt bis auf 52 Mt. bei Anlagen von mehr als 1200 Kilowatt finft. Ferner wird ein Brennftunbenrabatt gemährt, ber 5 Brogent bei einer Brennbauer von 500 Stunden und 80 Prozent bei einer folden von 6000 Stunden beträgt. Die Brennzeit wird ermittelt als Berhaltnis ber abgegebenen Kilowattftunden gu ber normalen Belaftung, für bie ber Bahler beftimmt ift.

Der Brennstundenrabatt strebt das Ziel an, die für das Elektrizitätswert günstige Bergrößerung der Brennstundendauer zu erreichen, mußte aber infolge der Berechnung der Brennstundendauer nach der Zahl der installierten Kilowatt die Ausdehnung des Konsums und die Vergrößerung des Verschiedenheitsfattors erschweren. Diesem Nachteile sucht der Wrightiche Tarif abzuhelsen. Weisch der als die Glieder einer Interessemeinschaft, die im Verhältnis zu der Art und Größe ihres Konsums an den Kosten der Unlage und Leitungen, sowie den Betriedskosten beteiligt werden missen. Er unterscheidet nun die seinen nach der Kosten kosten des Elektrizitätswertes. Die seiten Kosten bestehen ans den Absteilen der Innerscheiden kosten des Elektrizitätswertes.

fationequoten bes Anlagetapitale, ben Löhnen, Gehaltern, Ausgaben für Reparaturen an Gebäuben, Leitungen, Bahlern, eventuell Erneuerungefonbe, Steuern, Abgaben, Berficherungsgebiihren, Berwaltungstoften, fowie ben Husgaben für Beig= und Schmiermaterial, bie notwendig find, um die Dafchinen und Reffel fo gu halten, bag fie jeben Augenblid bie geforberte Denge Strom abgeben fonnen. Diefe festen Roften hangen nicht von ber Bahl ber abgegebenen Rilowattstunden, sondern von der marimalen Beanspruchung der Bentrale ab. Die laufenben Roften bestehen aus ben Ausgaben für Roblen. Dl. Baffer, eventuell einem Teil ber Maichinenreparatur. Gie hangen von ber Rahl ber abgegebenen Kilowattstunden ab, find also eine Funktion des Inhaltes der Stromfurve. Die Summe fantlicher Berbrauchsmagima, bei allen Ronfumenten anr Beit bes höchften Konfums gleichzeitig abgelefen, bestimmt offenbar ben Umfang ber Gleftrigitätswerte, die biefes Maximum liefern muffen, und bebingt bie Sohe ber festen Untoften. Nach Bright foll nun jeber Ronfument an biefen allgemeinen Untoften mit bem Anteil teilnehmen, ber feinem eigenen Marimum entipricht.

Sind die festen Kosien berechnet, so läßt sich, falls die maximale gleichzeitige Abgabe bekannt ist, der Berkaufspreiß für die erste Benütungsstunde und der für die übrigen Benütungsstunden leicht sesstschen. Da aber stets eine Reihe von Konsumenten vorhanden ist, die ihre Anlage kürzer als eine Stunde täglich pro maximal gleichzeitig verbrauchtes Kilowatt auwenden, so empsiehst es sich, don einem bestimmten Preise pro Kilowatt auszugehen, der sich dem in der angegebenen Weise berechneten Verkaufspreise möglichst nähert. Von diesem bestimmten Vrundpreise aus kann dann anderseits sehr leicht berechnet werden, wiedele Stunden lang der Konsument sein Maximum zu diesem Preise bezahlen muß, damit durch die Summe der von den Konsument ausgebrachten Beiträge die allgemeinen sessen leinkosten des Wertes gebeckt werden. Alles, was darüber hinaus sonjumiert wird, ohne daß dadurch das Maximum erhöht wird, kann zu einem sehr billigen Preise gesteset werden.

Fiir diese Preisberechnung ware es also notwendig, ben Höchstebarf jedes Konsumenten, und zwar in dem Augenblicke, wo die Zentrale am höchsten beansprucht ist, zu kennen. Da dies praktisch unmöglich ist, so begnügt sich

<sup>\*</sup> Der Wrightsche Taris wurde zuerst in Brighton 1893 eingesührt. hier tostet die Kilowattstunde 7 d., und es muß der angezeigte höchstverbrauch eine Stunde sang täglich bezahlt werden. Für den Mehrverbrauch sind die Preise sehr schnell herabgeseht worden, von 7 d. im Jahre 1893 auf 3 d. im Jahre 1895, auf 11/2 d. im Jahre 1897 und auf 1 d. im Jahre 1899. Der mittlere Preise einer Kilowattstunde betrug 1899 23,5 Pf. Bon deutschen Städten, die den Wrightschen Taris eingesührt haben, ist uns nur Oberhausen bekannt.

Bright mit einem Annäherungswerte, nämlich mit dem Mittelwerte ans sechs monatlichen Messungen. Zur Feststellung dieser Maxima konstruierte er seinen Höchstrenchsmesser.\* Bei der Berechnung des Berkaufspreises muß ferner berücksichtigt werden, daß die Maxima der einzelnen Konsumenten nicht alle zur gleichen Zeit eintreten, und daß daher die Summe der unter Anwendung des Höchstrechrauchsmessers festgestellten Maxima größer sein wird, als das Maximum der Zentrale. Ze verschiedenartiger die Konsumaniprüche der Konsumenten sind, desso werden ihre Maxima zeitlich auseinanderfallen und desso Berhältnis Berchiedenskissischen Berte werden. Wright nennt das Berhältnis Berchiedenskissattor, weil er gewissernaßen die Berichiedensartigerit der Konsumenten und des zeitlichen Berlaufs ihrer Konsumansprüche charatterisert. Gine Zentrale arbeitet um so günstiger, je größer der Berzischenseitsfattor ist. Sie kann mit ihrer Anlage um so mehr leisten, je größer sein Wert ist.

Wie wir bereits sahen, hatte ber Brennstundenradatt, bei dem die Brennstundendauer mittels Division der verbrauchten Kilowatt durch die Zahl der installierten Lampen gesunden wurde, den großen Nachteil, daß er die Konstumenten davon abhält, ihre Anlage über das unbedingt Notwendige auszubehnen, also die Konstumbergrößerung aufhält und außerdem den Berscheinheitsfattor heraddriidt. Diese Nachteile fallen dei dem Brightichen Tartse fort. Dier hängt der Nadatt nicht von der Zahl der installierten Lampen, sondern von der Zahl der gleichzeitig im Moment des Berbrauchsmaximums der Zentrale, beziehungsweise des Konstumenten, brennenden Lampen ab. Der Konstument wird also demähl sein, sein Mazimum, das den Nadatt vertseinern würde, möglichst niedrig zu halten, anderseits hat er ein Interesse daran, seine Näume möglichst reich zu installieren, und außerhalb der Zeiten des Mazimums zu beleuchten, da er dadurch seine Brennstundendauer erhößt und für die dingere Brennstundendauer nur die niedrigeren Preise zu zahlen hat.

Die Anwendung des Wrightichen Höchstrerauchsunessens hat den weiteren Borteil, daß es dabei möglich ist, die Konsumenten mit geringer Benutzungsbauer sestzuhrt bringen. In Brighton hat sich herausgestellt, daß die Konsumenten mit einer geringeren täglichen Benutzungsdauer als 1½ Stunden der Zentrale Schaben verursachen. Da es mittels des Höchstrerbrauchsunssenssensigeligt, über den Anteil des Lichte und Kraftstroms an der Bilbung des Warimungs zur Klarheit zu kommen, so kann die genaue Trennung der Selbste köstelt und Kraftstroms und Klarheit darüber erschieft füten für Krafts und Lichtstrom leicht durchgeführt und Klarheit darüber ers

<sup>\*</sup> Ausführlich handelt darüber eine von den Luxichen Industriewerfen herausgegebene Broichure: "Über ein neues und rationelles Tariffpitem".

zielt werben, ob und in welcher Ausbehnung sich die niedrigere Festsehung des Kraftstrompreises rechtfertigen läßt. Damit sind die Grundlagen für eine solche Tariserung geschaffen, die in erster Linie den Interessen des Wertes dient. Auf ihnen wird sich dann die Untersuchung darüber aufbauen müssen, inwieweit das Interesse der Konsumenten, insbesondere auch in sozialpolitischer Hinschlicht, berücksichtigt werden kann.

Die städtischen Gasanstalten und Elektrizitätswerke haben sich, sowenig wie die privaten, in ihrer Tarispolitik über die Disserung der Gas- und Elektrizitätspreise hinaus von den Interessen des Aleingewerbes bestimmen laisen. Das ganze Konsumrabattwesen ist ein direkter Schlag ins Gesicht der Mittelstandspolitik. Was nützt es dem Aleingewerbetreibenden, wenn er das Gas und die elektrische Energie für seinen Kleinmotor wohl billiger bezahlt, als wenn er sie für Beseuchtungszwecke verwenden würde, aber immer teurer als der Großkonsument?

In nebenstehender Tabelle geben wir zunächst eine übersicht über die geltenden Nabatte der Gasanstalten. In der Tabelle auf Seite 568 über die Nabatte der Elektrizitätswerke sind in Gruppe b. nur die Konsunrabatte angeführt.

Wir beginnen unfere Beiprechung mit ber Tabelle ber Gasanftalten. Bon ben 28 ftabtifchen Gasauftalten, Die eine Differengierung ber Gaspreife nach der Art bes Berbrauches vornehmen und Rabatte geben, bewilligen 9 auch auf bas T-Bas Rabatt. Die Konfumbetrage bewegen fich für bie unterfte Grenze zwischen 5000 und 100000 Rubikmeter, für bie oberfte Grenze zwischen 16000 und 200000 Rubifmeter. Die Rabattfage schwanfen zwischen 10 Prozent in Riel und 39 Prozent für Motorengas in München. unterfte Sas von 5000 Rubifmeter ift febr boch gegriffen. Rach einer Berechnung von &. Schäfer in feinem bereits gitierten Buche: Die Rraftverforgung ber beutschen Stäbte burch Leuchtgas, entfällt auf eine Bferbefraft im Jahre ein Berbrauch von 942 Rubifmeter. Dieje Bahl ift ber Durchschnitt aus bem Gasverbrauch von 7712 Gasmotoren mit 26145 PS (also im Mittel 3,39 PS). Machen wir von biefer Bahl Gebrauch, fo wurde ber Sat von 5000 Rubitmeter eine Gasmotorenanlage von 5,3 PS vorausfeten. Run find, ebenfalls nach Schäfer, girfa 12,5 Prozent aller Gasmotoren 1 pferbige Motore, 25 Prozent solche von 2 PS, 10 Prozent solche von 3 PS, über 16 Prozent solche von 4 PS. Die mittlere Leiftung bes bentichen Gewerbemotors wird von ihm auf rund 2,5 PS veranschlagt, babei find die gahlreichen größeren Motore gur Erzeugung bes eleftrifchen Lichtes, gum Betrieb von Bumpen in Bafferwerfen, von Aufgugen in Lagerhäufern und Sotels, fowie für andere, nicht gewerbliche 3mede ausgeschieden. Dieje Bahlen ergeben mohl gur Beninge, daß bie Rabattfage für Motorengas bem Rleingewerbe nicht gugute fommen, daß fie vielmehr ausichließlich vom Großbetriebe benütt werben.

| © täbte       |     | Rleini                    | onfum  |          | Großt                   | onfum    |         |                                                                      |                                      |  |
|---------------|-----|---------------------------|--------|----------|-------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|               |     | Pfennig<br>pro Rubikmeter |        | La       | Bas                     | T=0      | Bas     | Sochfter Rabatt in Prozent<br>bes Rleintonfumfages bei               |                                      |  |
|               |     |                           |        | unterfte | oberfte                 | unterite | oberfte |                                                                      | .,                                   |  |
|               |     | L.Bas                     | T. Gas |          | Grenze bei<br>in 1000 K |          | L.Gas   | T:@a3                                                                |                                      |  |
| Breslan .     |     | 17,6                      | 12     | 2        | 50                      | _        | -       | 15                                                                   | _                                    |  |
| Cöln          |     | 16                        | 10     | 2,5      | 25                      | 5        | 20      | 19                                                                   | 20                                   |  |
| Magdeburg     |     | 18                        | 10     | 15       | 45                      | _        | _       | 16,6                                                                 |                                      |  |
| Düffeldorf    |     | 16                        | 8      | 3        | 100                     | _        |         | 21,9                                                                 | _                                    |  |
| Gifen         | .   | 15                        | 10     | 10       | 30                      | _        |         | 13,3                                                                 | _                                    |  |
| Elberfeld .   | .   | 16                        | 8      | 20       | 100                     | -        |         | ca. 50                                                               |                                      |  |
| Salle a. S.   |     | 16                        | 10     | 10       | 50                      | 100      | 200     | 22                                                                   | 10                                   |  |
| Riel          |     | 20                        | 14     | -        | - 9                     | -        | _       | 3 bis 20 Prozent<br>bei L. u. T.Gasverbran<br>von 2000 bis 20 000 Mt |                                      |  |
| Crefeld .     |     | 18                        | 10     | 5        | 50                      | - 1      | _       | 16,6                                                                 |                                      |  |
| Caffel        |     | 16                        | 10; 13 | - )      | -                       |          | -       | 2 bis 5 Prozent<br>bet L-Gasverbrauch von<br>800 bis 1000 Wit.       |                                      |  |
| Duisburg .    |     | 16                        | 10     | 8        | 50                      | 32       | 50      | 25                                                                   | 20                                   |  |
| Görlig        | .   | 18                        | 12     | 8        | 20                      |          |         | 11                                                                   | -                                    |  |
| Bochum .      | .   | 14                        | 7      | 5        | 90                      | 25       | 100     | 18                                                                   | 10                                   |  |
| Bielefeld .   |     | 16                        | 10     | 30       | 60                      | _        |         | 12,5                                                                 | _                                    |  |
| Remfcheid     |     | 15                        | 10     | 20       | 40                      | -        | _       | 13,3                                                                 |                                      |  |
| Liegnit .     | .   | 17                        | 13     | 15       | 50                      | -        | _       | 10                                                                   | -                                    |  |
| Sagen         | .   | 16                        | 10     | 5        | 60                      |          | _       | 19                                                                   |                                      |  |
| Tresden .     |     | 16                        | 12     |          | _                       | _        |         | 20                                                                   | _                                    |  |
| Leipzig       | .   | 18                        | 12     | 5        | 30                      |          | _       | 5                                                                    |                                      |  |
| Chemnit .     | .   | 18                        | 13     | 10       | 10                      | -        | -       | 5,5                                                                  |                                      |  |
| Zwickan .     |     | 17                        | 12     | -        | -                       | -        | -       | bei L-Gasp                                                           | Prozent<br>erbrauch von<br>0000 Mt., |  |
|               |     |                           |        |          |                         |          |         | bei T: Gaso                                                          | Prozent<br>erbrauch von<br>3000 Mt.  |  |
| München .     |     | 23                        | 14     | 5        | 224                     | 10       | 100     | 28                                                                   | 39 bei T-Bas                         |  |
| Mannheim      |     | 18                        | 14     | 1        | 25                      | 8        | 20      | 22,2                                                                 | 7,1                                  |  |
| Rarlsruhe     |     | 18                        | 12     | 33,3     | 250                     | -        |         | 33,3                                                                 | -                                    |  |
| Freiburg i. B |     | 20                        | 14     | 3        | 30                      | 16       | 16      | 10                                                                   | õ                                    |  |
| Darmitadt     |     | 22                        | 12     | 1,5      | 5                       |          |         | 13,6                                                                 | _                                    |  |
| cübect        | . 1 | 18                        | 12     | 2,5      | 10                      |          |         | 20                                                                   | _                                    |  |

Leiber geben uns die Verwaltungsberichte der Gasanstalten nur in den seltensten Fällen Aufschluß über die Zahl der Gastonsumenten und die der rabattbeziehenden Großverbraucher und noch seltener unterscheiden sie dieselben nach der Art ihres Verbrauches. Es stehen uns nur die folgenden Zahlen zur Verfügung. In München betrug im Jahre 1900 die Zahl der rabattebeziehenden Motorengasbenützer 46, im Betriebe befanden sich 395 Motore.

|                | Rie       |     |            | Großte                    | Söchfter<br>Rabatt |                |         |                   |                                              |
|----------------|-----------|-----|------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------|-------------------|----------------------------------------------|
| Stäbte         | Bre pr    | 0   | Belei      | uchtung                   | Woto               | Motoren ufw.   |         |                   |                                              |
|                | Stu       | ibe | unterfte   | oberfte                   | unterfte           | terfte oberfte |         | bei               |                                              |
|                | LE        | TE  | Grenze b   | es Rabatts                | Grenze             | LE TE          |         |                   |                                              |
|                |           |     | a. S       | tädte mit R               | onfumraba          | att.           |         |                   |                                              |
| Hannover .     | 6         | 2   | 500 Mf.    | 10000 Mf.                 | -                  | _              | 22,5    | -                 | _                                            |
| Düffeldorf .   | 6         | 2-5 | 300 Mf.    | 5000 Mf.                  | Befonbere          | Bereinbarung   | 10      | _                 | Etufenrabat                                  |
| Königsberg . { |           |     | 40000AS*   | 80000 AS*                 | -                  | -              | 13,3}   | -                 | Ctufenrabatt                                 |
|                | 6,5†      |     | 12500 Mf.  |                           | -                  |                | 12,5    |                   |                                              |
| Elberfeld .    | 5,5       |     | 10000 KW   | 15000 KW                  | 100 KW             | 25000KW        | 18,18   | 55                | Etufenrabatt                                 |
| Barmen         | 7AS       | 2,7 | 200 Mf.    | 6000 Mf.                  | -                  | _              | 10      | -                 | _                                            |
| Danzig         | 6         | 3   | - 1        | _                         | 1 PS               | 10 PS          | -       | 17                | _                                            |
| Caffel         | 7         | 2,5 | 500 DRf.   | 7 000 Mf.                 | -                  | 1 -            | 35      | -                 | -                                            |
| Wiesbaden .    | 7         | 1,5 | 300 Mf.    | 5000 Mf.                  | 300 Mf.            | 5000 Mf.       | 50      | 30                | Etufenrabat                                  |
| Erfurt         | 6,5       | 2   | 500KW      | $10000\mathrm{KW}$        | 500 KW             | 10000KW        | 24,6    | 25                | Etujenrabat                                  |
| Görlit         | 6         | 2,5 | 500KW      | 1000 KW                   | -                  | -              | 5       | 15                | Brennftunb.                                  |
| Bielefeld .    | 6         | 2   | 500KW      | 20 000 KW                 | 1000 KW            | 200000KW       | 22      | 35                | Etufenrabat                                  |
| Bonn           | 7         | 3   | 500KW      | 20 000 KW                 | 500 KW             | 20000KW        | 25      | 25                | _                                            |
| Dresden        | 6         | 2,5 |            | 60 000 Mf.                | _                  | _              | 20      | -                 | Für TE bes                                   |
|                |           |     |            |                           |                    |                |         |                   | Bereinbarung                                 |
| Mürnberg .     | 7         | 2   | 500 Mt.    | 35 000 Mf.                |                    | _              | 50      | -                 | Etufeurabat                                  |
| Karlsruhe .    | 7         | 2,5 | 500KW      | 20 000 KW                 | 1000 KW            | Reine Grenge   | 25      | 20<br>und<br>böb. | Stufenrabat                                  |
| Freiburg i. B. | 6         | 2   | 800KW      | 20000 KW                  | _                  | _              | 16,3    | -                 | _                                            |
| Mainz          | 6         | 2   | 1000 Mt.   | -                         | -                  | _              | 9,9     | 15                | Stufenrabatt<br>für TE Brenn<br>ftunbenrabat |
| Darmitadt .    | 7         | 2,5 | 200 Mt.    | 6000 Mf.                  | 200 Mf.            | 10000 Mf.      | 40      | 10                | Etufenrabat                                  |
| b.             | Stä       | bte | mit fombir | iertem Konf               | um= und            | Breunftund     | enrabo  | itt.              | '                                            |
| Breslan        | 6,8       | 2   | 1 2000KW   | 20000 KW                  | 1 —                | -              | 17,5    | -                 | -                                            |
| Franffurta.m.  | 6         | 2   | 3000KW     | -                         | _                  |                | 331/3   | _                 | _                                            |
| Stettin        | 6         | 3   | 1000 Mf.   | 7 000 Mf.                 | 3000 KW            | 6000KW         | 10      | 17                | Ctufenrabat                                  |
| Dortmund .     | 4         | 2   | 500KW      | 75 000 KW                 | 1                  | 400 000 KW     |         | 49,5              |                                              |
| Riel           | 6.5       | 1   | 0          | 5000 Mf.                  |                    | _              | 15      | _                 | _                                            |
| Crefeld        | 6         | 2   | 5000KW     | -                         | _                  | _              | 10      | _                 |                                              |
| Bochum         | 6         | 1,6 |            | 12000 Mf.                 |                    |                | 25      | _                 |                                              |
| München .      | 6         | 2   | 500KW      | 20000 KW                  | 500 KW             | 20000KW        | 17      | 12                | Etufenrabat                                  |
| ,              | 6         | 2   | 500KW      | 20000 KW                  | 500 KW             | 200001111      | 25      | 38                | Etufenrabat                                  |
| Stuttgart .    | -         | 2   | 200 Mt.    | 5000 Mt.                  | 300 KW             |                | 20 bes. |                   | Cimentabai                                   |
| Lübect         | 6,5<br>AS |     |            |                           | _                  |                | 30      |                   | Stufenrabat                                  |
| Cöln           | 7         | 2   |            | 200000000<br>Brennftunben | _                  |                | 50      | _                 | Cintentabat                                  |

<sup>.</sup> AS = Ampereftunde. † Bom 1. Mai bis 80. November.

In Mannheim waren im Jahre 1902 12 Konsumenten von T-Gas vorhanden, die Rabatt genossen. Die Gesantzahl der Gasabnehmer betrug in dieser Stadt 10251. Die Jahl der Motoren beträgt 128. Auch diese wenigen Ziffern zeigen, daß die Rabattvergütung nur wenigen Konsumenten zugute kommt. Der Aussichluß des Kleingewerdes würde noch viel deutlicher hervortreten, wenn die Konsumenten nach Größenklassen der Wotore eingeteilt würden.

Noch ausgebehnter ift bas Rabattinftem bei ben ftabtifchen Gleftrigitate= werfen. Bon 18 Städten, die nur Ronfumrabatt geben, haben 11, von 9 Städten mit fombiniertem Ronjum- und Brennstundenrabatt haben 4 Ronjumrabattfate fur Motoren ufm. eingeführt. Wenn ichon bier bie untere Brenge bes rabattbringenben Ronjums verhältnismäßig nieberer liegt, als bei ben Basanftalten - in Bonn gum Beispiel beträgt fie 500 Rilowatt, ebenjo in Dortmund, München, Stuttgart -, fo find bagegen bie hochften Rabattfate. bie ausschließlich bem Großtonjum zugute tommen, höher ale bort. Mit Ausnahme von München, bas für Motorengas einen besonders hohen Marimal= rabattfat von 39 Prozent gewährt, fteigt bei ben Basanftalten ber Dagimal= rabattfat nicht über 20 Prozent. Bei ben Gleftrigitätswerfen beträgt er in 8 Stäbten 20 und mehr Prozent: Rarleruhe 20 Prozent und höher, Boun und Erfurt 25 Brogent, Biesbaben 30 Brogent, Bielefelb 35 Brogent, Stuttgart 38 Prozent, Dortmund 49,5 Prozent, Elberfelb 55 Prozent. In brei Städten bleibt er unter 20 Brogent, finft aber nur in bem einen Falle von Darmftabt auf 10 Brogent.

Uniere Darstellung hat bisher nur die Verwendung des Gajes und der Elektrizität zum Betriebe von Motoren berüdsichtigt und das Resultat ergeben, daß die Tarispolitik der städtischen Werke teils durch die Anseyung sehr hoher Minimalquanten, mit deren Verbrauch die Nadattgewährung beginnt, teils durch die Gewährung von Nadattsägen, die mit der Größe des Konsums rasch steigen, den Großkortum gegenüber dem Kleinkonsum, mit anderen Worten den Großketrieb gegenüber dem Kleinbetriebe in einer Weise devorzugt hat, die mit der Mittelstandspolitik der bürgerlichen Parteien in scharfem Widerspruche steht. Ganz das gleiche gilt auch für die Tarissäge für Leuchtgas und Beleuchtungselektrizität. Bei der Beleuchtung handelt es sich aber nicht nur um den Gegensat zwischen Klein- und Großgewerbetreibenden, sondern inn den allgemeineren Gegensat zwischen Klein- und Großgewerbetreibenden, sondern und die Art und Weise des Beleuchtungsverbrauches, ob Geschäftsräume oder Wohntaume usw. ohne Einstuß auf die Preissestiebung ist.

Über die Anordnung der Beleuchtungstarife geben uns die auf Seite 567 und 568 abgedruckten Tabellen gleichfalls Aufschluß. Bei den Gasanstalten beträgt das rabattgewährende Minimalquantum für LeGas 1000 Kubikmeter, wie in

Mannheim, und steigt bis auf 30000 Aubifmeter, wie in Bielefelb. Durch biefe Sage wird die große Mehrheit der Konsumenten ausgeschlossen, die das Gas zur Hausbeleuchtung benigen. Dafür einige Zahlen:

|            | Jahr      | Zahl<br>ber Gasabnehmer | Zahl<br>ber rabattgenießenben<br>Abnehmer | Rabattgewährenber<br>Minbestkonfum<br>in Rubikmeter |
|------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| München    | 1900      | 14110                   | L=@a\$ 189                                | L: 3a3 5000                                         |
|            |           |                         | M:Gas 46                                  | M: Gas 10000                                        |
| Mannheim   | 1902      | 10251                   | L=Ga\$ 592                                | L: 3a3 5000                                         |
|            |           |                         | T=00a3 12                                 | T: Gas 8000                                         |
| Salle      | 1900      | L-Gasmeffer 4529        | 51                                        | 10000                                               |
| Duffeldorf | 1899/1900 | bo. 8406                | 265                                       | 3000                                                |
| Cöln       | 1899/1900 | 16023                   | 1189                                      | L=Gas 2500                                          |
|            |           |                         |                                           | T=Gas 5000                                          |

Diese wenigen Zahlen, die wir den Berichten der betreffenden Gasanstalten entnommen haben, zeigen uns recht deutlich, wie gering die Anzahl der Konsumenten ist, die von den Radattsähen Borteil haben. Die Mazimalradattsähe bewegen sich zwischen 5 Prozent, wie in Kassel und Seipzig, und 50 Prozent, wie in Elberfeld, doch liegen dieselchen in den meisten Städten über 10 Prozent. Ganz ebenso bei den Elektrizitätswerken. Beide Arten von Anstalten verteilen sich in solgender Weise auf die verschiedenen Klassen won Maximalradattsähen:

|                    |  |  | 10 | Bis<br>Prozent | Prozent | 20 Prozent |
|--------------------|--|--|----|----------------|---------|------------|
| Gasanftalten       |  |  |    | 5              | 15      | 6          |
| Eleftrizitätswerfe |  |  |    | 6              | 7 (8)   | 15 (14)    |

Bei den Eleftrizitätswerfen find also die Magimalrabattfäße noch höher, als bei den Gasanstalten, die Bevorzugung des Großkonsumenten tritt hier noch beutlicher hervor, als bort.

Die volle Bebeutung einer berartigen Tarifpolitik tritt bann hervor, wenn wir berücksichen, daß die skädtischen Betriedswerke nach Grundsägen der privaten Prostinitschaft betrieben werden, und ihre Überschiffe dazu dienen miissen, eine Erhöhung der direkten, die besitzenden Klassen in höherem Mate besaftenden Steuern möglichst lange hintanzuhalten. Für jeden Kudikmeter Gas, für jedes Kilowatt elektrische Energie, die der Großtonsument verbraucht, zahlt er einen absolut geringeren Preis, als der kleine Konsument, und trägt daher auch pro Kudikmeter Gas oder Kilowatt elektrische Energie einen geringeren Betrag zu den Überschiffen bei als dieser — aber die so erzielten Überschiffe kummen ihm in höherem Maße zugute. Das ist eine höchst eigentimische Art von Sozialpolitik. Hier, wie dei unserer Untersuchung über die ktüdtischen Wassertes kommen wir also zu dem gleichen Resultate. Die skädischen Verwaltungen haben bei der Überschiffen Verwaltungen bei der libers

nahme und dem Betrieb der Gasanftalten, Eleftrizitätswerfe usw. in eigener Regie an den Methoden der kapitalistischen Privatwirtschaft seligehalten, und sich ansichließlich von dem siskalischen Grundsate des höchsten Prosites leiten kassen. Sie haben die privaten Unternehnungen als solche weiterbetrieben, austatt sie in Anstalten der öffentlichen Verwaltung zu verwandeln und nach den für diese geltenden Sähen zu verwalten. So haben nur die Eigentümer gewechselt — im übrigen ist alles beim alten geblieben.

Begen bie Aufhebung ber Rabattfage und bie fozialpolitische Umbilbung ber Tarife werben natürlich gahlreiche Ginwande erhoben. Der wichtigfte von ibnen geht babin, baß bie Bevorzugung ber Großfonfumenten burch bie Rabatte notwendig fei, ba fie fonft auf eine Benütung ber ftabtifchen Unftalten vergichten und felbft Anftalten für bie Licht=, Warme= und Rraftverforgung ihrer Unternehmungen einrichten würden. Das Gewicht biefes Arguments wirb. foweit es bie Gasanftalten betrifft, baburch pollftanbig aufgehoben, baf es bereits eine gange Bahl von Stäbten gibt, die feine Rabatte, meber für L-Gas, noch für T-Bas geben. Bei bem letteren hat jogar bie große Dehrheit bie Rabattgemährung abgeichafft. Reinen Rabatt auf L=Bas geben: Altona (20 Pf. pro Rubitmeter), Barmen (15 Pf.), Bonn (18 Pf.), Braunfdweig (17 Bf.), Bremen (16 Bf.), Danzig (17 Bf.), Samburg (18 Bf.), Königsberg (16 Bf.), Mainz (20 Bf.), Nürnberg (20 Bf.), Bofen (17 Bf.), Stettin (15 Pf.), Stuttgart (16 Bf.), Burgburg (20 Bf.), und bie Stabte mit Ginheitspreisen: Berlin (121/3 Bf.), Charlottenburg (13 Bf.), Spanbau (15 Bf.) und Wiesbaben (16 Bf. im Winter und 12 Bf. im Commer). Bas in biefen Stäbten ohne eine Schabigung ber Basanftalten moglich gewefen ift, fann auch in ben anberen fein Ding ber Unmöglichkeit fein. Bon ftabtifchen Gleftrigitatemerfen\* in Deutschland haben nur Spandan und Pofen auf die Gemahrung jebes Rabattes verzichtet. Dauzig fennt feinen Rabatt für eleftrische Energie zu Beleuchtungezweden; Sannover, Rouigeberg, Barmen, Caffel, Rurnberg, Freiburg i. B., Breslau, Riel, Crefelb, Lübed feinen Rabatt für folche zu motorischen 3meden. In einer fleineren Bahl von Stäbten wird neben bem Konfumrabatt noch ein Breunftunbenrabatt gegeben, ber wenigstens nicht ausschließlich bem Großfonsum zugute fommt, in Salle nur ber lettere. Diefes Festhalten an bem Ronfumrabatt ift um fo auffälliger, als berfelbe im Biberfpruch zu ben technisch-wirtschaftlichen Interessen ber Gleftrigitäts= werte ftebt. Die fleinen Konfumenten mit hobem Berbrauchstoeffizienten find. wie wir bereits oben gesehen haben, im allgemeinen für die Werke vorteil= hafter, als Großtonsumenten mit furger Brennstundendauer, wie Theater, . große Laben ufm. Die technisch-wirtschaftlich forrette Tarifierung nach bem

<sup>\*</sup> Über die Gefahren, die den Zentralen von den Blocfstationen drohen, haben wir bereits oben speziell gesprochen.

Spften Bright, das die Großfonsunenten nicht deshalb bevorzugt, weil sie Großfonsumenten find, erweist sich also auch als die sozialpolitisch forrette.

Mit ber jozialpolitischen Gestaltung ber Tarife find die Borteile, die für bie Stadt und die Gemeinschaft aus dem fommunalen Befit und Betriebe ber Licht-, Rraft- und Barmegentralen fliegen, noch nicht erichopft. 218 Befigerinnen biefer Unftalten fonnen bie Bemeinden in viel freierer Beife über bie öffentliche Stragenbeleuchtung bisponieren, als wenn fie babei auf bie Mitwirfung einer privaten Gefellichaft angewiesen find, gang abgegeben bavon, baß fur fie in biefem Falle nur bie Gelbstfoften in Betracht fommen. Gie fonnen viel leichter die Strafenbeleuchtung nicht nur als ein Gilfemittel bes öffentlichen Bertehrs, sondern auch als ein Schutmittel ber öffentlichen Sicherheit, als ein Borbeugungsmittel gegen Bergeben und Berbrechen in Anwendung bringen. Dag eine gute Beleuchtung ber Strafen, Gaffen und Blate por. allem in ben Großftabten mehr Berbrechen verhittet als bie Polizei, wird jeder Sachtundige gngeben. Im Befit ber Lichtzentralen vermögen die Stabte die Beleuchtung auch in die Sofe und bie Treppenhäufer ber Miettafernen binein= gutragen, fei es, bag fie biefelbe, wie gum Beifpiel bie ichottifchen Stabte, felbst ausführen, jei es burch eine besonders niedrige Tarifierung bes für bieje Beleuchtungszwecke verwendeten Lichtes Die Sausbefiger zu einem folchen Borgehen veranlaffen. Go hat bie Stadt Glasgow burch ihre Bolizeiafte bas Recht, die Gigentiimer gur regelmäßigen und ausreichenden Beleuchtung ber privaten Stragen und Bofe, fowie ber in gemeinsamem Bebrauch ftebenben Treppen innerhalb ber Saufer zu zwingen, bie Dauer vorzuschreiben und bie Beleuchtung felbft zu übernehmen. Die Stadt übernahm bas Angunden und Auslöschen ber Lampen gegen eine Gebühr von 10 s. pro Lampe. Für bie Beleuchtung felbst tommt bie Gebuhr von 15 s. pro Jahr und Lampe gur Diefe Bebühren reichen nicht aus, um die Roften ber Treppen= beleuchtung zu beden; bas Defizit wird aber von ber Stadt aus Grunden ber öffentlichen Sicherheit getragen. Soweit geht feine beutsche Stadt. Doch hat die Stadt Breslau, um eine beffere Beleuchtung ber Bofe, Sausflure und Treppen zu erleichtern, seit bem 1. April 1895 ben Preis für Gas zu biefen 3meden auf 12 Bf., feit 1899 auf 10 Bf. pro Rubitmeter berabgefest. Diefe Preisermäßigung führte nach ben Jahresberichten eine erhebliche Steigerung bes Berbrauchs und Bermehrung ber Abnehmer herbei. Anch in Dresben wird bas Bas für bieje Zwede zu billigeren Breifen abgegeben.

Bwifchen bem Regiebetrieb auf ber einen, und bem Betrieb burch Privatunternehmer auf ber anderen Seite suchte Schilling mit seinem Vorichlage bes Pachtbetriebes zu vermitteln. Er wollte die Hauptvorzüge bes Regiebetriebes, die er in dem Geschäftsgewinn und der größeren Freiheit in der Disposition über die Beleuchtungsverhällnisse sieht, mit den Vorzügen des Privatbetriebes vereinen, als welche er bie vertragliche Gicherung ber Leiftungen ber privaten Befellichaft und die Freiheit ber Stadt von jedem Rifito bezeichnet. Konnte man alfo für ben Bau und bie Ginrichtung ber Anftalten, bie Ausbehnung bes Belenchtungerayone, ben Gaspreis ufiv. erhalten, ber Stabt Unternehmungefreiheit, ohne baß fie gezwungen mare, fich auf eine lange Reihe von Jahren zu binden, fonnte man ihr ben Rugen bes Geschäftes zuweisen, ohne daß fie gezwungen ware, fich mit bem eigentlichen Betriebe gu befaffen, fo mare bamit nach Schillings Anficht ein gerabezu ibeales Berhaltnis geichaffen. Er halt es fur möglich, biefes Biel burch einen Bachtvertrag gu erreichen, ber nach ihm im wesentlichen bie folgenden Bestimmungen enthalten mußte. Die Stadt ift und bleibt Gigentumerin ber Unftalt und behalt fich alle bie Leiftungen vor, für bie fich bas Bedürfnis nicht auf eine langere Reihe von Jahren im voraus festlegen läßt. Gie besorgt für ihre Rechnung Die eigentliche Unterhaltung und Erweiterung ber Fabrik. Sie hat bas Recht, auf ihre Roften bas Rohrnet jeberzeit nach Belieben auszubehnen und Laternen aufzustellen. Gie bestimmt bie Brennzeit und ben Ronfum ber Stragenflammen und fest ben Breis bes Gafes fest. Dagegen übernimmt ber Bachter die Fabrit mit allem Bubehör, beftreitet alle Ausgaben, die gum eigentlichen Betriebe ber Fabrif und ber Beleuchtung, sowie gur Unterhaltung ber eigentlichen Betriebsgegenstände gehören. Außerbem liefert er bie Buleitungen und Basmeffer für Private nach Tarif. Er beforgt alfo bie Baslieferung, ift für Leuchtfraft, Reinheit und Drud bes Bafes verantwortlich, übernimmt bie Bebienung ber Stragenlaternen und rechnet mit ber Stadt und ben Brivat= konfumenten ab. Die finanzielle Regelung bes Bachtverhältnisses beuft fich Schilling in ber folgenden Beije. Für bie Ilberlaffung ber Basanftalt und bes Röhrennetes gahlt ber Bachter ber Stadt bie Binfen bes Unlagefavitals. Die Ausgaben, Die Die Stadt für Die allmähliche Erweiterung ber Anlage macht, werben in gewiffen Beitabichnitten festgeftellt und ebenfalls vom Bachter Mußerbem vergütet ber Bachter ber Stadt noch einen eigentlichen Pachtichilling nach Daggabe ber Gasproduttion. Schilling empfiehlt, biejen Bachtichilling fowohl von ber Sohe bes von ber Stadt festgesetten Baspreifes, ale auch bon ber Bobe ber Rohlenpreife abhängig gu machen und Stalen aufzustellen, in benen biefe beiben Faftoren berüchfichtigt finb.

In Handurg wurde auf die Empfehlung Schillings hin im Jahre 1874 ein solcher Pachtwertrag abgeschlossen, nachdem die Gasanstalt infolge Verstragsablaufes unentgeltlich in den Besit der Stadt übergegangen war. Nach dem Pachtwertrage hatte der Pächter dem Staat das Anlagekapital mit 5 Proszent zu verzinsen, außerdem für jedes Kubikmeter Gas eine Abgade von  $3^{1/2}$  Pf. bei einem Gaspreise von 20 Pf. bezw. von 2,3 Pf. bei einem solchen von 18 Pf. zu zahlen. Ferner mußte er von dem Reingewinn urs

fprünglich bie Salfte, bann fieben Uchtel besfelben an ben Staat abführen. In die vom Betriebsgewinn abzugiehenden Untoften maren die vom Bachter an die Stadt zu gahlenden Binfen und ber Bachtschilling eingurechnen, ebenfo bie Aversionalsumme, bie bem Bächter für die Berginfung bes von ihm gu beschaffenben Betriebstapitales und für feine perfonlichen Mühewaltungen 311= ftand und bei einer Jahresproduktion von 18 Millionen Rubikmeter auf 84 000 Mt. angenommen war. Trot ber Beteiligung bes Staates am Rein= gewinn mit fieben Achtel hat ber Bachter glangenbe Beichafte gemacht und ift ein reicher Mann geworben. Im erften Betriebsjahre bezog er intlufive ber Aversionalsumme 232 500 Mt., im Jahre 1889/90 286 650 Mt., wovon die Bahlung an die Unterftugungs- und Benfionstaffe ber Ungeftellten ber Baswerfe mit 23 600 Dit. im letten Jahre abzugiehen ift. Dieje Bahlen beweifen wohl gur Geniige, bag bie Stabte feine Beranlaffung haben, fich auf Bachtbetriebe nach Schillingichem Borichlage einzulaffen. Ge liegt nicht ber geringfte Brund vor, einzelnen Privaten gewaltige Summen auf Untoften bes Staates und ber Gastonsumenten gugumenben. Der Senat ichlug baher auch nach Ablauf bes Bachtvertrages vor, bie Gaswerte in eigenen Betrieb 3u nehmen. Unberer Unficht mar ber von der Burgerichaft eingesette Husichuß, ber ben Betrieb ber Gaswerte wieberum einem privaten Unternehmer iibertragen wollte. Dieje Saltung, bie angesichts ber gauzen Lage ber Berhältniffe und ber großen Unternehmerprofite als geradezu fanbalos bezeichnet werben niuß, murbe bamit motiviert, bag bie Baganftalten als inbuftrielle Unternehmungen nach allgemeinen vollswirtschaftlichen Grundfäßen ber privaten Erwerbstätigfeit ungeschmalert überlaffen bleiben mußten. Millionare auf Roften ber Gemeinschaft zu glichten - bas mar also ber volkswirtschaftliche Grund= jat bes Ausschuffes ber Burgerichaft! Bludlicherweise gelang es ihm nicht, feinen "Grundfaben" gum Siege zu verhelfen. Die Basanftalt wurde in ftabtifchen Betrieb übernommen. Das Gleftrigitatswerf bagegen, bas ber gleiche Bachter von ber Stadt gepachtet hatte, befchloß man auch fernerhin in Bacht 3u vergeben, und ben Bau weiterer Zentralen, die fich als notwendig beraus= geftellt hatten, in Butunft ber privaten Unternehmung gu übertragen! Währenb fonft bas Beftreben ber Stabte babin geht, ben Betrieb von Gasanftalt und Gleftrigitatswerf moglichft in eine Danb gu legen, weil es nur fo moglich ift. bie ichabliche Konturreng zwischen ben beiben Unftalten auszuschließen, und fie unter bem Gefichtspunkt ber gegenseitigen Ergangung zu betreiben, teilten hier Senat und Burgerichaft bas, mas fie bereits befagen, übernahmen bie Basbeleuchtung in eigene Regie und verzichteten auf ben Ausbau ber elettrifchen Beleuchtung zugunften ber privaten Unternehmer.

Größeren Umfang hat ber Mobus ber Berpachtung ftabtifcher Anftalten an private Unternehmer ju Betriebszwecken in ber Gasindustrie nicht gefunden.

Mit Ausnahme von Samburg haben eigentlich nur fleinere Stabte bavon Bebrauch gemacht, und ihre Bahl ift immer nur eine beschränfte gewesen. Gine andere Rolle fpielen die Bachtvertrage auf bem Gebiete ber Gleftrigitatswerfe. hier find fie nicht als bauernbe Ginrichtungen gebacht, fonbern bienen als Ubergangszustand zu ber stäbtischen Regie. Die Gleftrigitatswerfe werben auf Roften ber Stäbte von ben großen Sabrifgtionsfirmen gebaut, und ihr Betrieb fiir eine bestimmte Beitbauer übernommen. Es liegt auf ber Sand, bag biejen Firmen burchaus nicht baran liegen tann, berartige Bachtbetriebe bauernd gu führen. Gie fahen fich aber in bem Ronturrengtampf, ber gerabe in ber eleftrischen Industrie ein außerorbentlich icharfer ift, häufig gezwungen, bie Laft des Bachtbetriebes auf fich zu nehmen, wollten fie den Inftallations: auftrag für bas Bert erringen. Die Stäbte bagegen faben in einem folden Bachtvertrage bas Mittel, bas Rififo fofortiger libernahme auf die Fabritations: firma abzumalzen. Sie behielten fich bie jeberzeitige Ubernahme ber eleftrifchen Rentrale por, fobalb biefelbe eine genijgende Berginfung abwarf. Solche Bacht= verträge find von ben Städten Frantfurt a. Dt., Chemnis, Blauen, Charlotten= burg, Nachen, Mannheim, Biesbaben, Birgburg abgeschloffen worben. Davon haben Machen und Frankfurt ben Betrieb bes Berfes bereits übernommen.

Wir werben weiter unten ausführlicher auf ben Inhalt biefer Bachtvertrage einzugeben haben.

## C. Die Munisipalifierung der privaten Anffalten.

Die Munizipalifierung ber privaten Unftalten vollzog fich auf verschiedene Art und Beife. Gewöhnlich wurden fie nach Ablauf ber Bertrage ben Brivatunternehmern von ben Städten abgefauft und in städtischen Betrieb genommen, joweit fie nicht unentgeltlich in ihren Befit gelangten. Wo fich bie Stabte an ber Errichtung von Gasanstalten mit Rapital beteiligt hatten, ba wurde häufig in ben Grundungsvertragen porgefeben, baf bie im Brivatbefit befindlichen Aftien allmählich aus ben Erträgen bes Gaswerfes abzulöfen feien und auf biefe Beife in ben Befit ber Gemeinde übergeführt merben follten. Schlieflich fonnen wir beobachten, wie bie Munizipalifierung ftufenweise erfolat. Die Anftalt murbe nach Ablauf bes Bertrages ber privaten Gejell= ichaft gunachft ins ftabtifche Gigentum überführt, ber Betrieb bagegen einem privaten Unternehmer verpachtet. Rachdem diese Berpachtung bann mehr ober weniger lange Beit gebauert hatte, wurde zuguterlett gleichfalls ber Betrieb pon ber Stadt übernommen. Gin intereffantes Beifpiel fur bie in ben letten Sagen ffiggierte Entwidlung bietet uns bie Stadt Samburg. Sier waren Enbe bes Jahres 1874 bie Baswerte nach Ablauf ber Rongeffion unentgelt= lich an ben Staat angefallen. Bon ber Ubernahme ber Baswerte in ben staatlichen Betrieb sah man beshalb ab, weil die frühere Gasgesellschaft den Betrieb vollkommen selbständig geführt hatte und daher die Staatsverwaltung auf diesem Gebiete keine Ersahrungen besaß, und zweitens das Werk die an die Grenze der Leiftungsfähigkeit gekommen, außerdem die Anlagen in vielen Puntten abgängig und unvollkommen waren. Daß diese Gründe im Jahre 1874, nachdem also die Gasindustrie fast 50 Jahre in Deutschland bestanden hatte, nicht stidhaltig sein konnten, liegt auf der Hand. Der tiesere Grund, der dann im Jahre 1891 wiederum, als der Staat den Betrieb der Gasvereke dem Pächter abnehmen wollte, unverhüllt hervortrat, war die Schen vor dem ftädtischen Betriebe überhaupt, das übertriebene Manchestertum, das in der Nachtwächtervolle des Staates sein Ideal sieht. Erst im genannten Inhre wurden die Werfe in städtischen Betrieb ibergeführt.

Die Munizipalifierung ber Gasanstalten hat sich ziemlich schnell vollzogen. Bon 266 Anstalten, die in der Statistif der Gasanstalten Deutschlands vom Jahre 1862 aufgezählt werden, waren nur 62 in städtischem Besitz. Über die weitere Entwicklung gibt die folgende Tabelle Auskunft.

| Ginmohner    |     |    | 2(nf | Stäbtische<br>talten<br>868 | Anfi | Stäbtische<br>talten<br>885 | Private Städtische<br>Anstalten<br>1895 |           |  |
|--------------|-----|----|------|-----------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------|--|
| bis 5000     |     |    | 90   | 34                          | 88   | 36                          | 70                                      | 46 (28)*  |  |
| 5 bis 10000  |     |    | 74   | 69                          | 71   | 102                         | 83                                      | 111 (89)  |  |
| 10 = 20000   |     |    | 66   | 45                          | 81   | 74                          | 55                                      | 99 (61)   |  |
| 20 bis 50000 |     |    | 16   | 17                          | 33   | 41                          | 33                                      | 76 (40)   |  |
| über 50000   |     |    | 12   | 10                          | 17   | 29                          | 13                                      | 35 (16)   |  |
|              | Tot | ıl | 258  | 175                         | 290  | 282                         | 254                                     | 367 (234) |  |

<sup>\*</sup> Die Biffern in den Rammern geben die Babl ber Anstalten an, die von vornherein als flädtifche Unftalten gebaut worden find.

Die Zahlen bieser Tabelle sind sehr interessant. Sie zeigen uns bis zum Jahre 1885 ein Anwachsen ber absoluten Zahl ber privaten Gasanstalten, aber ihre Zunahme ist bei weitem nicht so groß, wie die der städtischen. Nach der Statistik von 1895 haben die privaten Werke in der Zeit von 1885 bis 1895 auch absolut abgenommen und werden jest von den städtischen bedeutend an Zahl übertrossen. Es hat also nicht nur eine Munizipalisserung derielben stattgesunden, sondern es sind auch städtische Anstalten in größerer Zahl gebaut worden, als private. Für die Städte mit mehr als 50000 Einwohnern stehen und bie Jissern aus dem Zahre 1902 zur Verfügung. Von 73 Städten hatten 56 städtsiche Anstalten, 13 private, von 4 konnten wir die Art des Besießes nicht feststellen.

Der Kanupf um bie Frage, ob städtische Regie ober Unternehmerbetrieb, ber auf bem Gebiete ber Gasinduftrie in ben sechziger Jahren besonbere lebhaft geführt wurde, wiederholte sich bei den elektrischen Zentralen in den achtziger Jahren. Die allgemeinen Gründe, die für oder gegen den städtischen Betrieb in den Berhandlungen der städtischen Körperschaften und in der Presse erörtert wurden, haben wir bereits ausssichtlichen besprochen. Bei den Elektrizitätswerken wurde hie Frage dadurch kompliziert, daß das Gebiet der Lichte, Krafts und Bärmeversorgung discher von den Gasanstalten nuonopolisiert war, diese, soweit sie in städtlichem Besitze waren, meist deträchtliche überschäftse abwarfen, und die Städte kein Interesse daran hatten, sich eine Konkurrenz einzusehzu, die die Konkurrenzfrage war in den meisten Fällen der Drehpunkt der gauzen Berhandlungen, da man damals aus der Ersahrung noch nicht wissen konkurrenz machen, vielmehr sich ergänzen würden.

In ber Borlage, bie ber Dagiftrat Dlagbeburg über ben Bau und Betrieb eines Gleftrigitatsmerfes in eigener Regie ben Stabtverorbneten am 24. September 1887 machte, find biefe ilberlegungen gufammengeftellt. wird bort folgendes ausgeführt. Anfänglich habe ber Blan bestanden, Die Cache ber Brivatinduftrie ju überlaffen. Die Stadt habe bie Abficht gehabt, die Benützung ber Stragen gegen Anteil am Bewinn zu geftatten und fich bas Recht einräumen zu lassen, bie Anlage in nicht zu ferner Frist gu erwerben. Bei ber Ausarbeitung bes Bertrages nach bem Borbilbe bes von ber Stadt Berlin abgeschloffenen Bertrages habe bie Frage im Borbergrund geftanben, wie die mit ber Ginführung bes eleftrifchen Lichtes verbunbenen Ausfälle in ben Ginnahmen ber ftabtifchen Gasanftalt burch Auflagen auf bas Elettrigitätswerf zu beden feien. Dan fei nun zu fo hoben Forberungen gefommen, bag unter biefen Bebingungen ein Unternehmer nur fcmer bereit fein wurde, bie Anlage und ben Betrieb eines Glektrigitats= werfes zu übernehmen. Das fei begreiflich, benn bie Gleftrotechnit fei eben im Rampf gegen bie Basanftalten gezwungen, bie Breife fo niebrig gu ftellen, bag ein Reingewinn bei ben eleftrifchen Bentralen nicht in gleicher Sobe möglich fei, wie bei ben Basanftalten, falls fie eben ihr Biel, bie Berbrangung ber Gasanstalten, erreichen wolle. Rein Privatunternehmer werbe bie Breife höber normieren fonnen, um großere Abgaben an bie Stadt gur Dedung ber eventuellen Ausfälle in ihren Gaseinnahmen leiften zu fonnen. Er werbe eben baburch Gefahr laufen, überhaupt fein Gefchaft gu machen. Run hatten ferner bie Bemeinden große Rapitalien in ihren Basanftalten angelegt, und bie Ginnahmen baraus bilbeten einen bebeutenben Fattor bei ber Balangierung best jährlichen Saushaltsplanes. Ohne ein entsprechenbes Nauivalent konnten fie fich baber fein Konkurrenzunternehmen auf die Rafe fegen. Die Gleftrigitategentrale wurben biefen Charafter nur bann verlieren.

wenn fich ihre Verwaltung in ber gleichen Sand befinde, wie die ber Basanftalten. Auch wenn man nicht ber Anficht fei, daß die elettrifche Beleuch= tung bie burch Bas ganglich verbrangen werbe, galten biefe Gage in gleicher Beife. Liege bas Gleftrigitätswert in ben Sanben eines Brivatunternehmers, io muffe fich ein Ronfurrengfampf entipinnen, bei bem bie Gasperwaltung, weil fie burch bureaufratifche Borfchriften gehindert fei, ben Rurgeren gieben Durch ben Betrieb bes Gleftrigitatswerfes in ftabtifcher Regie merbe bas Werfen ber Preise ausgeschloffen, bas man fonft mit Sicherheit erwarten Da ber Gemeinde ber Geminn aus beiben Anftalten gufließe, fonne fie bie Tarife in ein ben Brobuftionstoften entsprechenbes Berhältnis bringen. und zugleich bie Ausfälle, bie fie im Gasanftaltsbetrieb zu erwarten habe, burch ben Bewinn an bem Gleftrigitatswerfe einbringen. Dabei vermöge bie Stadt ben bereits porhandenen Bermaltungsapparat zu benüten, fie fonne ferner ihre Kenntnis bes Lichtbebarfes anwenben, und babe bie Möglichfeit, bei ber allmählich vorzunehmenden Ausbehnung ber elettrischen Beleuchtung ein Ineinandergreifen und Ergangen ber beiben Betriebe zu erzielen.

Den gleichen Überlegungen begegnen wir in ben meisten Verhandlungen ber städtischen Behörden über biesen Gegenstand, und sie sind wohl überall da, wo man sich endgültig für die städtische Regie der Elektrizitätswerke entschied, bestimmend gewesen.

Bon fpeziellen Grunden gegen die ftabtifche Regie murbe vor allem bas große Rififo betont, bas in ber noch mangelnben Stabilität ber Gleftrotechnit gefunden murbe. Dagegen ift mit ben Berteibigern bes Regiebetriebes gu fagen, bag eine Stadt ein folches Rifito beffer tragen fann, als eine Brivatgesellichaft. Außerbem besteht bas Rifito nur in ber Reuheit ber Cache, bie wefentliche Anderungen und Berbefferungen ichon in furger Beit erwarten lagt. Man faun sich aber burch genügend hohe Amortisation und Abschreibung und burch bie richtige Rormierung ber Preife bagegen ichuten. verwaltung ift leichter imftaube, die Preise anfänglich hoch genug festzuseben, als die privaten Unternehmer, die die Konfurreng gegen die Gasanftalten oft wider ihren Willen gwingt. Ubrigens geben fich die Stadte einer großen Täuschung bin, wenn fie glauben, burch libertragung bes Betriebes an die Privatunternehmung bas Rifito von fich abzumälzen. wenn die ftabtifche Bermaltung zu ber Anficht gefommen ift, daß ein zufriedenftellenbes Refultat aus bem eigenen Betriebe eines Gleftrigitätswerfes für fie nicht zu erwarten ift, fo barf bei Ubertragung beg Betriebes an einen privaten Unternehmer noch nicht vorausgesett merben, bag er imftanbe ift, bas Werf rentabel zu betreiben. Wird bas Unternehmen bann banfrott, fo haben nicht nur ber Unternehmer und die privaten Ronfumenten, fondern auch die Stadtverwaltung ben Schaben, die im Intereffe ber Gemeinschaft gezwungen ift, ein banfrottes, in schlechtem Zustand befindliches Wert wider ihren Willen zu übernehmen.

Die Mehrheit ber größeren Stäbte hat sich benn auch durch das Risisto ber mangelnden Nentadilität nicht davon abschrefen lassen, den Betrieb ber Elektrizitätswerte in eigene Regie zu nehmen, und hat auf dies Weise die Ausbeutung des Licht- und Krastiedungsieße durch die private Unternehmung verhindert. Unter den Städten, die den alten manchesterlichen Standpuntt seitzehalten und sich selbst nicht die Fähigteit zugetraut haben, den verfältnismäßig sehr einfachen Betrieb einer elektrischen Internatie so gut wie die prositisuchende Privatunternehmung zu führen, trozdem sie seit langer Zeit im Bessize von Gasanstalten sind und in deren Berwaltung sich die erforderlichen Erfahrungen haben sammeln können, nimmt Berlin die hervorragenbste Stelle ein. Die Schickale der elektrischen Beleuchtung in Berlin sind so interessant, bei dem Kampfe um städtischen oder privaten Betrieb derselben sind die Gegensähe der Parteien und der Grundanschauungen über kommunale Berwaltung so scharf hervorgetreten, daß eine gedrängte Darstellung der Borgänge wohl am Blate ist.

Um 9. April 1883 bilbete fich bie Deutsche Chijongesellschaft mit einem Rapital von 5 Millionen Mart zu bem 3mede, alle Cbifonichen beutichen Reichspatente gewerblich zu verwerten. Die Gefellschaft trat noch im gleichen Jahre an ben Berliner Magiftrat beran und fuchte von ihm die Rongession für bie Errichtung einer eleftrischen Beleuchtungszentrale zu erhalten. Berhandlungen führten auch zu einem Bertrage, ber am 6./19. Februar 1884 abgeschloffen murbe. Rach eigenen Ungaben in bem Verwaltungsbericht 1882/1888 (I. S. 94ff.) trat ber Magistrat, geleitet von ben folgenben Unichauungen, in die Berhandlungen ein. Die Borteile, Die bas eleftrische Licht bor bem Gaslicht befigt, legen ber Stadtgemeinde bie moralifche Berpflichtung auf, ihren Burgern bie Möglichkeit nicht zu verschließen, fich biefe Borgüge zu verschaffen. Blodstationen find allerbings unbalich, aber nicht für jedermann; außerdem machen fie bem Gaslicht Ronfurreng und vermindern baburch bie Ginnahmen ber Stabt. Die Frage, ob elettrifche Bentralftationen von ber Stadt felber angulegen find, ift vorläufig gu verneinen, wenn fich ber 3med auf anberem Wege erreichen läßt. Das "vorläufig" bauert beim Berliner Magiftrat noch heute an. Und warum foll bie Stadtgemeinde bas Unternehmen nicht felbst in Angriff nehmen? Beil fie, führt ber Magistrat aus, bann genötigt ift, bas Wert in foldem Umfange auszuführen, bag allen ihren Mitgliebern bie Benutung ber eleftrifden Energie möglich ift. In feiner eigenen Bermaltungspraxis hat fich ber Magiftrat niemals um biefen Grundfat gefümmert - hier muß er ihm als Bormand bienen. Der zweite Grund war natürlich bas Rifito ber zweifelhaften Rentabilität, eine Folge ber rapiden Entwicklung ber Elektrotechnik. Deshalb war ber Magistrat sehr froh, eine Privatgesellschaft gefunden zu haben, die das Nisto übernehmen und für die Benutzung der öffentlichen Straßen eine Abgabe zahlen wollte.

Der Bertrag mit ber Gesellschaft wurde am 24. Januar 1884 von ber Stadtverordnetenversammlung nach lebhasten Verhandlungen im Ausschuß wie im Plenum angenommen. Für die Benütung der Straßen innerhalb des genau bestimmten inneren Stadtgebietes gahlt die Gesellschaft eine jührliche Abgade von 10 Prozent der Bruttoeinnahme und außerden noch 25 Prozent des über eine sechsprozentige Verzinsung des Attienkapitals hinaus sich ergebenden Reingewinns. Der Kauspreis sollte nach 10 Jahren 1662/2 Prozent des Taxwertes betragen und berart abnehmen, daß er nach 30 Jahren nur noch 100 Vozent beträgt. Die Gesellschaft behielt sich serner die Aussiührung der Installationen vor. Der Vertrag mit der Gesellschaft war so wenig schargesätz, daß es sehr bald 3u Streitigkeiten zwischen Gesellschaft und Stadt über die Söbe der zu zahlenden Klagde kan.

Die Dentiche Ebijongesellschaft zedierte ihre Rechte aus dem Bertrage an eine neugebildete Attiengesellschaft, Städtische, später Berliner Elektrizitätswerte, die zur Ausbeutung der Konzession mit 3 Millionen Kapital gegründet wurde. Sie selbst erhöhte int Laufe der nächsten Jahre ihr Kapital auf 12 Millionen Marf und nahm den Namen "Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft" au. Zwischen den beiden Gesellschaften wurde eine enge sinanzielle Berbindung hergestellt, die in der Jauptsache darin bestand, daß die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaften Bergesellschaft sich den bei Bergespellschaft bei Millionen Bestellt dasse der Palfte des Aktientapitals der Elektrizitätswerte sicherte

Die beiben von ber Gesellichaft errichteten Bentralen genigten ben Un= forberungen bes Bublitums nicht, fo bag ber Magiftrat fehr balb auf bie Errichtung weiterer Bentralen brangte. Die Gefellschaft zeigte fich aber ohne Gegenleiftung bes Magiftrats zu einer Erweiterung ihrer Anlagen nicht bereit. Sie verlangte bie Ausbehnung ihrer Rongeffion über bas gange Bebiet ber Stadt Berlin, bas überhaupt fur eleftrifche Beleuchtung in Frage fommen founte. Rach "fchwierigen, langebanernben Berhanblungen" wurde ber alte Bertrag in einer Reihe wesentlicher Bunfte abgeanbert. Die Gesellschaft erhielt bas Monopol in bem Umfange, wie fie es angeftrebt hatte, burch ben neuen Bertrag von 1888. Dagegen verpflichtete fie fich, zwei weitere Bentralftationen ju erhauen und bie beiben alten Stationen zu erweitern. Sie verzichtete ferner auf bas Installationsmonopol, erhielt aber bas Recht, für bie Brüfung ber Projette, die Ubermachung ber Inftallationsarbeiten und die Kontroll= meffung eine Bergitung von 10 Prozent ber Inftallationstoften gu berechnen. Mugerbent wurde genan beftimmt, von welchen Ginnahmen ber Befellichaft bie Abgabe an bie Stadt gu entrichten ift. Über bie ftreitigen Summen ber

Abgaben nach bem alten Bertrage fam es zu einem Bergleich. Conft anberte ber neue Bertrag nur noch unbedeutende Rleinigfeiten und ließ por allem bie Bestimmungen über bie ilbernahme ber Anlage burch bie Stadt unveranbert. Abgeichloffen murbe bie Erweiterung bes Berforgungegebietes burch ben Bertrag bon 1890. Sierin wurde auf eine örtliche Begrengung vollständig bergichtet, und bie Ungbehnung bes Leitungenetes foweit zugelaffen, ale eine folche ohne eine Bermehrung ber fünf bestehenden Bentralftationen und ohne Erhöhung ber Leiftungefähigfeit berfelben über 28000 PS hinaus erfolgen fann. Die Gefellichaft hatte fich in ben Jahren von 1889 bis 1895 rapibe entwidelt. Die Bahl ber Ronfumenten ftieg von 475 mit 46710 angeichloffenen Lampen auf 2930 mit 236 400 Lampen. Die Bahl ber Motore ftieg von 17 auf 663, die ihrer PS von 60 auf 2366. Die Bahl ber für gewerbliche Brede abgegebenen Kilowattstunden vermehrte fich von 69591 auf 1070926. Der Gewinnanteil ber Stadt Berlin ftieg von 81364 Df. (66364 Df. von ber Bruttoeinnahme und 15000 Mt. vom Reingewinn) auf 602441 Mt. (405435 Mt. von der Bruttoeinnahme, 197005 Mt. vom Reingewinn).

Baren es in ben früheren Stabien bes Berhaltniffes gwifchen Stabt und Gleftrigitätsmerfen nur bie fogialbemofratischen Bertreter in ber Stabtverordnetenversammlung gewesen, die in biefer von vornherein fur ben Bau und Betrieb ber Cleftrigitatswerfe in eigener Regie ber Stabt eingetreten waren, jo hatte bie glangende Blüte ber privaten Gesellschaft und ihre hohen Profite auch ben Bertretern anberer Barteien bie Mugen barüber geöffnet, bag es ein großer Fehler gemefen mar, die Ausbeutung ber eleftrifchen Berforgung einer privaten Gesellichaft zu überlaffen. Dazu tam, bag bie Frage ber eleftrischen Bahnen allmählich eine fehr brennenbe geworben war. 2018 baber ber Termin fich naberte, an bem gum erften Dale vertragemagig von feiten ber Stabt gefündigt werben fonnte, murbe von burgerlicher Geite ein Antrag in ber Stadtperordnetenversammlung eingebracht, burch ben ber Magiftrat ersucht werben follte, in gemischter Deputation über bie 3medmäßigfeit einer Runbigung bes Bertrages und ber Ubernahme ber Berte in ftabtifchen Betrieb 311 beraten. Bei ber Berhandlung über ben Untrag, ber ichlieflich einstimmig angenommen wurde, ftellte fich ber alte Gegenfat zwischen ben rein manchefter= lich gefinnten Mitaliebern ber freisinnigen Majorität und ben Unbangern ber fommunglen Regie wiederum heraus. Gin Teil ber bürgerlichen Bertreter, ber früher auch für bie Bertrage gestimmt hatte, war ber Unficht, bag bie Berte bie Rinbertrantheiten nunmehr hinter fich hatten, und baber ihr Betrieb für bie Stadt fein besonberes Rifito mehr bote, mahrend natürlich von ber Begenseite bie Dauer ber Rinberfrautheiten bis ins Enblose ausgebehnt und nach beliebter Manier bie Unfähigfeit ber Stadtverwaltung gum Betriebe folcher wirtichaftlichen Unternehmungen behauptet wurde. Der Magiftrat nahm bem

Beichluffe ber Stadtverordneten gegenüber eine ablehnende Saltung ein, und motivierte biefelbe in einer Borlage, in ber fich bereits alles vereinigt findet. mas an Gründen in ben fpateren Rampfen um bie Kommunalifierung ber Eleftrigitatewerte gegen bie ilbernahme angeführt wurde. Leiber ift ein 216= brud bes aangen Schriftstides im Rahmen unferes Buches nicht moglich. Wir muffen uns baber barauf beschränten, einige Auszuge aus bemfelben gu geben. Über bie technischen Gesichtspunkte, bie ben Magistrat gur Ablehnung veranlagt haben, schreibt er: "Gang abgesehen von möglichen großen Um= wälzungen burch neue Erfindungen bat man mit einem ftetigen Fortichreiten insbesonbere auch ber Bentralstationentechnif zu rechnen, wenn auch nicht gu leugnen ift, bag biese Technit im Laufe ber letten Jahre in ein Stabium verhaltnismäßig ruhiger Entwidlung getreten ift." Ferner habe bie Befellichaft umfangreiche Erweiterungen bes Leitungeneges in Ausficht genommen. Deren Husführung will ber Magiftrat lieber ihr überlaffen, befonbers auch beshalb, weil bei ftabtifcher Regie feitens ber Burgerschaft erheblich gesteigerte Aufprüche an folche Negerweiterungen gestellt werben würden. Bon ber Gefellichaft fei, um die Breise möglichst niedrig halten zu können, die Aufstellung von Dampfmaschinen mit 2000 PS beabsichtigt - es empfehle fich, vor ber Übernahme in ftabtische Regie auch in dieser Sinficht erst sichere Anhaltspuntte über bie Resultate biefer neuen Anlagen zu gewinnen, um nicht eventuell felbst bas Rifito folder Unternehmungen übernehmen zu muiffen. Um gegenüber bem Gaslicht tonturrengfähig bleiben gu fonnen, ift ber elettrifche Betrieb gezwungen, für bie Berbilligung bes Lichtes zu forgen. Die Gefellichaft hat aus biejem Grunde bereits mit Tarifermäßigungen begonnen, die bie verminberten Gelbsteoften und ber vermehrte Konfum ihr gestatten. Immerbin. bemerft bie Borlage in ihrer Beisheit, ift es angezeigt, bie erften Birtungen biefer Magnahmen und ber erheblich mobifizierten Absatverhältniffe bes Lichtes abzuwarten. Bon besonderer wirtichaftlicher Bebeutung ericeint por allem die Butunft bes Motorenbetriebes. Die Gesellschaft hat burch Tarifberabfegungen eine ravibe Bunahme ber Stromabgabe für gewerbliche Brede erzielt. aber - "erft in ber nachsten Beit wird fich ein ficherer Unhalt fur bie Beurteilung biefes jo vielversprechenden Absatzweiges gewinnen laffen". Dann heißt es weiter: "Rann alfo erft bann, wenn ber Rraftverbranch fur Motoren einen integrierenden Teil ber Gefamtstromlieferung ausmachen wird, ber Ginfluß biefes Ronfumzweiges auf die allgemeine Rentabilität — und biefes Moment fommt in erfter Linie in Betracht - voll in Rechnung gezogen werben, fo werben anberfeits an eine Betriebsgefellichaft, ber bie Ginführung biefer Absabart im Großen obliegt, erhöhte geichäftliche Auforderungen gestellt werben." Der erfte Teil biefes Caves ift eine felbstverftanbliche Blattheit. und was ben zweiten angeht, jo icheint ber Magistrat bavor, bag erhöhte

geschäftliche Unforberungen an ihn gestellt werben tonnten, wenn er ben Betrieb ber Werfe übernahme, einen "bellichen Grugel" gu haben. Die Borlage wird gang berebt, wenn fie biefe geschäftlichen Anforderungen ausmalt. "Es ift eine enge Filhlung mit ben Intentionen ber Bewerbetreibenben erforberlich und ein Anschmiegen an die Intereffen ber Kleininduftrie, bas einer Behörbe erheblich mehr Schwierigfeiten bereiten wurde, als einer in faufmanuischem Beifte geleiteten Privatgefellichaft. Uberhaupt zeigt es fich mehr und mehr, baß große Glettrigitätswerfe in Bufunft nicht allein auf die Stromlieferung für Lichtzwecke angewiesen sein burfen, um rentabel zu bleiben. Auch schon bie Erhöhung bes Unichluffes von Beleuchtungsanlagen macht gegenwärtig erhebliche geschäftliche Gewandtheit erforberlich. Ilm insbesondere Mietern, benen die Ungewißheit ober Rirge bes Rontraftverhaltniffes die Unlage foftspieliger Inftallationen auf eigene Rechnung zu ristant erscheinen läßt, die Einführung elettrifcher Beleuchtung zu erleichtern, haben bie Gleftrigitätswerfe beichloffen, die Inftallationen gegen eine jährliche Benütungsgebuhr auf Bunich auf eigene Roften herzustellen. Ge bebarf feines Sinweises, bag biefe Dagnahme zur Bermehrung ber Unichluffe erheblich beitragen burfte, anberfeits aber eine besondere Urt ber geschäftlichen Tätigfeit ber Werke erforderlich macht, die für die städtische Berwaltung, insbesondere im Aufang, mit gleichem Erfolge fehr ichwer burchführbar mare." Benn freilich bie Stabteverwaltungen ihre wirtichaftlichen Betriebe nur in bem verzopften Bureaufratenftil betreiben könnten, in bem fie ihre anberen Aufaaben feit altersher erlebigen. bann ware es allerdings bas befte, fie ber Privatunternehmung zu überlaffen. Seine eigene Bermaltungsfähigkeit ichatt ber Dlagiftrat bamit febr niebria ein.

"Ganz besonders mahnt aber die Frage einer Verschmelzung des elektrischen Bahnbetriebes mit dem Betriebe der Zentralstationen zur Borsicht." In zurtreffender Weise seite Vorlage dann auseinander, wie unbedingt notwendig es it, dafür zu sorgen, daß die öffentlichen Starkstromanlagen in einheitlichem Sinne zur Aussichtung gebracht und unterhalten werden. Das liegt im Interesse der notwendigen Kontrolle über die Unternehmer, die Elektrizität für öffentliche Zwede produzieren, sowie im Interesse der Aussicht für öffentstörper. Würde also die Stadtgemeinde Besigerin der Wersten, so nußte sie von vornherein sich die ausschließliche Strontlieserung für alle öffentlichen Zwede sichern. Die übernahme der Strontlieserung für alle öffentlichen würde eine bebeutende Bergrößerung der Elektrizitätswerse erfordern, und vor dieser Aufgabe schreckt natürlich der Wagistrat zurück.

Alle die berührten technischen und wirtschaftlichen Fragen mussen erst geklärt werden. She das nicht geschehen, kann über die Jukunst der Werke teine sichere Entscheidung getroffen werden. Daher will der Magistrat warten. Will er jedesmal warten, bis alle fortwährend neu auftauchenben Probleme sich geklärt haben, so kann er allerbings seine bequeme Warterolle bis ans Ende aller Tage spielen.

Bum Schluffe beftreitet ber Magiftrat, baß fich aus ber Ubernahme ber Gleftrigitatsmerte ein erheblicher materieller Borteil für bie Stabt ergeben murbe. Mit innerem Boblbehagen gahlt er bie Summen auf, die bie Stadt an Abgaben erhalten bat, ohne bas geringfte Rififo gu laufen. Er glaubt nicht, daß bei ftäbtischer Verwaltung ber Werke und bem hoben vertrags= gemäß zu gahlenbe Raufpreise fich ein viel größerer Brofit für bie Stadt ergeben würde, und ebensowenig ift er ber Ansicht, daß die Konsumenten geringere Preise erhalten wurden. Er weist barauf hin, daß es ber Gesell= ichaft gelungen fei, die Breife für eleftrische Energie gur Beleuchtung tros ber guten Uberschüffe um über 10 Prozent billiger zu normieren, als in fast allen größeren beutichen Bentralen, und fährt bann fort: "Es ift wenig mahr= scheinlich, ob es ber städtischen Berwaltung gelingen wurde, noch erheblich gunftigere Bedingungen für die Ronfumenten zu erzielen, ba naturgemäß die ftabtische Regie nicht unwesentlich toftspieliger und umftanblicher fich gestalten würde, als dies bei einem fo taufmännisch geleiteten Unternehmen der Fall ift. . . . Die Art ber Betriebsführung ift bier eine fo wirtichaftliche, bag weitere Ersparniffe in berfelben bei ftabtischer Berwaltung wenig Bahricheinlichfeit für fich haben." Darüber, bag bie Gefellichaft noch einen fehr bebeutenben Profit gemacht hat, und bag bei Bergicht auch nur auf einen Teil biefes Profits die Preise nicht unbedeutend herabgefest werben fonnten, ichweigt fich natiirlich ber Magistrat aus.

Alle bieje gahlreichen Grunde, beren Stichhaltigfeit jo fraglich als möglich ift, haben ben Magiftrat veranlagt, "trot ber nicht zu leugnenden ausfichts= vollen Situation bes Unternehmens" von einer Ubernahme ber Berfe abgufeben. Die Stadtverordnetenversammlung ichloß fich biefer Unficht an und lebnte bie Ubernahme jum 1. Oftober 1894 ebenfalls ab. Es wurde aber Enbe bes gleichen Jahres eine gemischte Deputation gur Beratung ber Ungelegenheit eingesett, die am 6. Februar 1896 nach eingehender Untersuchung bem Magiftrat die Ubernahme ber Werte zu empfehlen beichloß. Diefer Beichluß jagte ber Bejellichaft einen gewaltigen Schreden ein, die nach ber foeben beichloffenen Ablehnung eine längere Reihe von Sahren ungeftorter Ausbeutung ihres Monopols erwartet hatte. Gie feste fofort alle Bebel in Bewegung, um die Wirfungen biefes Beschluffes, ben fie freilich nicht mehr aus ber Belt ichaffen founte, möglichft ju paralpfieren. Gie trat jehr balb nachher an ben Magistrat mit bem Anfinnen berau, einen neuen Bertrag mit ihr Begen die Bewährung einer Reihe von Rongeffionen, insbesonbere mit Bezug auf bie Beteiligung ber Stadt am Reingewinn, verlangte fie ben Bergicht ber Stadt auf bie Ubernahme bis gum Jahre 1915. Der Bertragsentwurf, ber nach langen Berhandlungen gwijden Magiftrat und Gefellichaft guftanbe fam, gemahrte ber Stadt als Entgelt eine Abgabe bon 10 Brogent ber Bruttoeinnahme, foweit die Lieferung von Gleftrigitat im gegenwärtigen ober burch Einverleibung neuer Gebiete erweiterten Beichbild ber Stadt Berlin auf Grund ber fur Berlin mangebenben Tarife ober gu höheren Breisen erfolgt, sowie 40 Brozent vom Reingewinn, ber an ben beiben Fabrifationsitellen in Berlin und an ber Oberipree in Schoneweibe ergielt wird, nachdem für bas Aftienfavital bis zum Betrage von 20 Millionen Mart eine Dividende von 6 Brogent, und joweit bas Aftienkapital biefen Betrag überfteigt, eine Dividende von 4 Brozent vorweggenommen ift. Außerbem verpflichtete er die Befellichaft, Die Breife für die öffentliche eleftrische Beleuchtung nicht unerheblich berabgufeben, und biefelben außerbem von fünf 3n fünf Jahren einer Revifion zu unterziehen. Für die Ausbehnung der Werfe innerhalb bes Stadtgebietes murbe eine Greuze festgefest, und bie ber Außenwerte über 50000 PS von ber Buftimmung bes Magistrates abbangig Dagegen erhielt bie Befellichaft ben Schut gegen jebe Runbigung bes Berhaltniffes bis jum Sabre 1915 und aukerbem bas Monopol auf bie Lieferung von eleftrifcher Rraft jum eleftrifchen Bahnbetriebe. verpflichtete fich, ben Unternehmern eleftrifcher Babnen bie Buftimmung gum Betriebe nur bann gu erteilen, falls bie Gleftrigitat von ben Berliner Gleftrigitats= werfen entnommen wird. Durch biefe Bestimmung wurde bas Monopol ber Gleftrigitätswerte vollendet. Außerbem murben, wie in ber Distuffion iiber biefen Bertragsentwurf in ber Stadtverordnetenversammlung fpater fehr richtig hervorgehoben wurde, die großen Berfehrsanftalten geradezu mit Gewalt in ben eisernen kapitalistischen Ring hineingeswungen und zu einer mehr ober weniger weitgehenden Fusionierung ihrer Interessen mit ben Gleftrigitätswerfen gebrängt. Die Notwendigfeit, die eleftrifche Kraftlieferung für alle Berfehrsunternehmungen ber Großstadt zu gentralifieren und in eine Sand zu legen. ioll burchaus nicht bestritten werben. Die Ubertragung ber Rraftlieferung aber an bie Gleftrigitatswerte bebeutete bie Auslieferung aller öffentlichen Intereffen an eine private Unternehmung. Die unmittelbare Folge folder Bertragsbeftimmungen mußte bie ravibe Entwidfung ber Berliner Gleftrigitats= werfe fein, ihre Ausbilbung aus einem immerhin bebeutenben Unternehmen gu einem Riefenpolypen, ber mit feinen Sangarmen bas gefamte Bebiet Berlins und feiner Bororte umflanunerte.

Bas die Auslieferung ber Berfehrs- und Beleuchtungsbeburfniffe, sowie bes Bedurfniffes nach elektrischer Kraft für Industrie und handwerf an den bividendengierigen Großtapitalismus für die Unabhängigteit der Stadt Berlin zu bebeuten hat, das wird am besten klar, wenn man die sinanziellen Insammenhänge zwischen ben finanzierenden Großbanken, den fabrizierenden Clettrizitätsgesellschaften und den betriebsführenden Clettrizitätswerken und Bahngesellzichaften ins Auge faßt.

Der Bufammenhang amifchen ben finangierenben Banten und ben finangierten Betriebegesellichaften wird wie gebräuchlich baburch hergestellt, baß bie Bertreter ber Banfen in ben Auffichteraten ber Betriebsgefellichaften figen. und ber Bufammenhang gwifchen biefen kapitaliftischen Dachten und ben Berliner Stadtbehörben baburch ficheraestellt. baß Auffichtsräte jener gugleich im Magiftrate ber Stadt Berlin fiben. Fiir diefe Berbindung bringt ein Artitel bes "Bormarts" vom 23. Oftober 1898, ber auch bie Ramen nennt, bie folgenden Angaben. Bwei Auffichterate ber Nationalbant für Deutschland find Mitglieder bes Magistrates. Da bie Nationalbant die Berliner Gleftrizitäts= werfe finangiert, fo fonnen bieje Stadtrate burch Ginwirfung auf die Bertrage= verhandlungen mit dieser Gesellschaft die Interessen der von ihnen vertretenen Bant indireft fordern. Gin Auffichterat ber Diefontogefellichaft, Die Die Broke Berliner Strakenbahn finanziert, fitt auch im Auffichtsrat ber Strakenbahn felbst und ift zugleich Mitglied bes Magistrates. Als folches kann er nicht nur bireft auf bas Berhältnis gwifchen Stadt und Strafenbahn einwirfen, fondern vermag auch bie Plane ber Stadtverwaltung bezüglich ihres Berhältniffes gur Strafenbahngesellschaft noch mabrend ihres Entftebens gu bintertreiben ober gu forbern, je nachbem fie bie Intereffen feiner Gefellichaft be-Gin anderer Stadtrat ift Direftor ber Bauf fur Sanbel und Induftrie in Berlin. Dieje Bant ift Mitglied eines Roufortiums und hat mit dem Magiftrat einen Bertrag abgeschloffen, wonach ihr bis gum Jahre 1920 die Rouzeffion für brei eleftrifche Strafenbahnen erteilt ift. Das Ronfortium hat fich fpater mit ber Großen Berliner Stragenbahn fufioniert. Derfelbe Stadtrat finangiert als Direftor ber Darmftabter Bant bie Große Berliner Stragenbahn, fowie bie Allgemeine Gleftrigitatsgefellichaft, von benen bie eine Gesellichaft birett, bie andere burch bie Berliner Gleftrigitatswerfe in einem Bertrageverhaltniffe gur Stadt fteht. Diefe Angaben genügen mohl, um bie Berfilgung gwifchen Banten, Betriebsgefellichaften und ihren Ginfluß auf ben Magiftrat aufzuweisen. Den großtapitalistischen Aftiengesellichaften ift es gelungen, über bie Stadt Berlin ihr ebenfo feingesponnenes wie ungerreigbares Ret gn werfen. Gie haben in gemeinfamer Attion bie Stadt und die ftabtischen Wirtschaftsgebiete untereinander aufgeteilt und beuten diefelbe frei von jeder Konkurreng fo gründlich wie möglich aus. Ihre Macht ift ungeheuer, ihre Begiehungen gu ben maßgebenben Berfonlichkeiten in ber Berliner Stadtverwaltung und weiter hinauf ber Staatsbehörben, find bie feinsten und intimften, ein großer Teil ber Berliner Breffe ift ihnen untertan. Mur biefen Beziehungen und Ginfluffen war es moglich, einen Bertrag gu=

ftande zu bringen, durch ben das Monopol für die Licht- und Kraftverjorgung ber Hauptstadt mit elektrischer Energie um ein Linjengericht an eine Privatgesellschaft verkauft wurde.

Ilm ben Bertraggentwurf entspann fich in ber Stadtperordnetenversamm= lung ein äußerst lebhafter Rampf, indem der sozialdemofratischen Fraftion in Berbindung mit Mitaliebern ber Nenen Fraftion ber Linfen und einzelnen Überläufern aus anderen Fraktionen die Aufgabe gufiel, die höheren Interessen ber Bemeinde gegen ben großtapitalistischen Fangtismus ber Freifinnsmajorität und bie engen fistalischen Gesichtspunkte bes Magistrates gu verteibigen. Die Brunbe. bie in ben Berhandlungen ber Stadtverorbnetenversammlung von ben Gegnern ber Ubernahme geltend gemacht wurden, waren im weientlichen bie gleichen, die schon die Magistratsvorlage vom Jahre 1895 ausführlich aufgegahlt hatte. Besonders wurde ber teure Raufpreis als ein Sindernis ber Rentabilität, und infolgebeffen ber heutige Moment als ber ungeeiquetfte für bie Übernahme bezeichnet. Daneben fpielten natürlich bie angebliche Unfahiafeit ber Stadtverwaltung, einen folden Betrieb rationell zu leiten, und bie angeblich außerorbentlich gnnftige Gewinnbeteiligung ber Stadt bie Sauptrolle. Bas es mit bem letten biefer beiben Buntte auf fich hatte, fei hier noch furs beleuchtet. Nach bem Bertraggentwurf follten ber Stadt 35 Brogent bes Reingeminns über 6 Brogent bes Aftienkapitals bis gu 20 Millionen. und über 4 Prozent bes barüber hinausgehenden Rapitals zufallen. Ausichuß hatte biefe Quote von 35 auf 40 Prozent erhöht. Die Stabt= verordneten Deter, Singer und Genoffen ftellten ben Antrag, die Quote auf 50 Brozent zu erhöhen, und ihr Antrag wurde, tropbem er von Magistratos feite als unannehmbar bezeichnet wurde, fchließlich einstimmig von ber Berfammlung angenommen und von ber Gesellichaft afzevtiert. Der Wert biefer Beteiligung am Reingewinn fann von ber Gefellichaft burch Bermäfferung ihres Aftientavitale illuforiich gemacht werben. Dagegen hatte fich bie Stadt nur baburch ichuten fonnen, bag fie bie Rapitalerhöhungen von ihrer Buftimmung abhängig machte, ober fich pro Rata ihrer Beteiligung am Reingeminn ein Bezugerecht auf die neuauszugebenden Aftien al pari vorbebielt. Ilm ben Gefahren einer fünftlichen Berfleinerung bes Reingewinns gu be= gegnen, murbe bon bem Stadtverordneten Ginger ein Bufahantrag gestellt, ber eine Erhöhung bes Aftienkavitals ber Berliner Gleftrigitatswerke von ber Benehmigung bes Magiftrates abbangig machen und ber Stadtgemeinde bas Bezugerecht auf ein Drittel ber neuen Aftien erteilen wollte. wurde natürlich abgelehnt. Soviel über die Beteiligung am Reingewinn. Mun jum Bruttogewinn. Der Bertragsentwurf hatte bas Werf an ber Oberfpree pon ber Bruttoabgabe befreit. Brunde fur bie Freilaffung biefes Bertes, bas zu einem großen Teile bestimmt mar. Gleftrigität fur bie Berliner 3ubustrie zu liefern, wurden in den Verhandlungen nicht angeführt — aber die Anträge auf Heranziehung des Werfes zur Bruttoabgabe, beziehungsweise auf Erhöhung der letzteren ohne weiteres abgelehnt.

Bang besonders charafteriftisch aber war bie Saltung ber Majorität und bes Magistrates bei ben Berhandlungen über ben Mobus ber Ubereignung im Falle ber Ubernahme burch bie Stabt. Rach bem Bertragsentwurf fann ber Maaiftrat nach feiner Bahl bie ilbereignung bes Unternehmens entweber nach Buchwert ober nach Tarwert verlangen. Dazu wurde von ber Opposition ber Antrag gestellt, baß auch bei ber Ubernahme nach Tarwert bie Grund= ftiide jum Buchwert erworben werben fonnen. Er beabsichtigte alfo, ber Stadt die Bahlung bes hohen Grundrentengumachfes zu ersparen, ben bie im Bentrum belegenen Grundftiide ber Gefellichaft erfahren mußten. Tropbem bie Bragis ber Stadt bisher babin ging, bie Extraverbienfte ber Brivat= aefellichaften aus Grundrentengumachs in ben Bertragen mit biefen aus-Buichließen, fo gum Beifpiel im Bertrage mit ber Pferbebahn, ftimmte bie Majoritat ben Untrag aus Billigfeiterudfichten auf Die Gejellichaft nieber. "Die Antrage", fo rief eines ihrer Mitglieber pathetisch aus, "fonnen por Recht und Moral nicht befteben! Gie find ber Gipfel ber Unbilligfeit und Ungerechtigkeit. Der ichlichte Bürgerverstand begreift so etwas nicht. Grund= ftude find Spekulationsobjekte wie andere auch." Und um ben Spekulations= gewinn ber Gefellichaft zu ichuten, murbe ber Stadt ber Erwerbspreis bes Unternehmens um weit mehr als eine Million verteuert!

Enblich enthält ber ganze Bertrag nur einen einzigen Paragraphen sozials politischen Juhalts, ben ber Stadtverordnetenausschinß auf Andrängen der Sozialdemokraten hineingebracht hat. Durch denselben wurde der Gesellschaft die Verpflichtung auferlegt, eine Pensionskasse nach dem Muster der in den Staats und Neichsbetrieben vorhandenen ähnlichen Kassen einzurichten. Der letzte Versuch, der gleichfalls von der Sozialdemokratie gemacht wurde, durch eine Hendschung der Nadattstusen den mittleren Gewerbestand in seinem Konkurrenzkampf gegen das Großkapital zu unterstützen, schlug leider sehl. In dem Naudzug des Großkapitals wurden die Interessen der Stabt, des Mittelskands, der Arbeiterschaft in gleicher Weise nuter die Füße gestampt.

Es ist nicht uninteressant, den großkapitalistischen Charafter, den die Kampagne für die Berliner Elektrizitätswerfe trug, in den Abstinunungszissern der drei Klassen von Stadtwerordneten festzustellen. Bon 41 anzwesenden Stadtwerordneten erster Klasse stimmten 31 zugunsten des Privatstapitals, nur 10 für die Übernahme; von 36 der zweiten Abteilung stimmten 21 für und 15 gegen den Bertrag; von den 40 der dritten Abseilung 14 für den Bertrag und 26 dagegen. Der plutotratische Charafter des Oreistlassendsscheides kann gar nicht schörfer zum Ausdruck kommen.

Mit biefem Bertrage ift bie Stadt bem Monopol ber Gleftrigitatowerfe nicht nur bis zum Jahre 1915, sonbern für lange Jahrzehnte ausgeliefert. Denn wenn bie Stadt, wie von ben Begnern ber libernahme immer und immer wieber behauptet wurde, ichon bamale, als bas Rapital bes Unternehmens nur 12 Millionen betrug, zur übernahme und zur Bermaltung unfähig war, so wird man sich im Jahre 1915, wenn bas Kapital auf 25 ober 30 Millionen ober noch mehr gewachsen ift, noch viel schwerer zur übernahme entschließen. Das ift eine Erscheinung, die die Geschichte ber Munizipalifierung folder Betriebe überall verzeichnet. Je größer und mächtiger ein Monopol geworben ift, besto ichwieriger ift feine Kommunalifierung. Auch wenn bie gufünftigen Berliner ftabtifchen Beborben nicht auf bem Standpunkte bes öbesten Manchestertums fteben sollten, wie die heutigen, murben fie bei einer Rommunalifierung ber Gleftrigitatswerte mit viel größeren Schwierigfeiten gu tämpfen haben, als fich im Jahre 1898 ber Ubernahme entgegenstellten. Go fonnte benn auch in ber Generalversammlung ber Aftionare ber Gleftrigitats= werte ber Generalbireftor Rathenau aussprechen, baß er bie Ubernahme ber Werte burch die Stadt nach Ablauf ber Rongeffionsbauer nicht für mahricheinlich halte.

ilber bie Entwicklung ber Gleftrigitatswerke feit 1897/98 feien bier noch bie folgenden Biffern angeführt, um zu zeigen, wie außerorbentlich viel schwieriger ihre Komunnalisierung geworden ift. 3m Jahre 1897/98 betrug bas Aftien= fapital 12,60 Millionen, Die Obligationenschuld 6,86 Millionen, im Jahre 1901/02 25,20 Millionen und 35,52 Millionen Mf. Der Reingewinn betrug 1897/98 2,35 Millionen, 1901/02 2,96 Millionen Mf. Der Gewinnanteil ber Stadt Berlin belief fich in ben beiben genannten Jahren auf 294657 DR. bezw. 748909 Mf. An Dividende wurden verteilt 1,63 Millionen und 1,95 Millionen - für Wohlfahrisgwede ausgesett 1897/98 30000 Mt. feitbem nichts mehr! Die Anlagen ber Gesellschaft in ben Bororten, alfo außerhalb bes Beichbilbes ber Stadt Berlin, haben fich bedeutend erweitert. Dach bem Geschäftsbericht 1901/02 ftanben fie mit 7,24 Millionen Dit. gu Buch, und aus bem Gleftrigitätswerf Oberfpree wurden 16,02 Millionen Rilowattftunden abgegeben. Die Berforgung ber Bororte wird von ber Gefellfcaft mit großem Gifer betrieben, jeber Buwachs, ben fie auf biefem Gebiete erzielt, ift ein weiteres hindernis ber Rommunalifierung ihrer Werke burch bie Stabt Berlin.

Si mögen nunmehr zum Schluffe einige Zahlen über bie Berteilung ber im Betriebe befindlichen elettrischen Zentralen nach ben Besithverhältnissen folgen. Wir haben biese Ziffern ben in ber "Clettrotechnischen Zeitschrift" alljährlich gegebenen übersichten über bie bentschen elettrischen Zentralen entenommen.

## Es maren im Gigentum pon

|      |     |    |      |     |  |  |  | 9 | ommunen | Privaten | Richt<br>angegeben |
|------|-----|----|------|-----|--|--|--|---|---------|----------|--------------------|
| 1894 |     |    |      |     |  |  |  |   | 30      | 38       | 69                 |
| 1897 | (1. | Ot | tob  | er) |  |  |  |   | 36      | 71       | 77.                |
| 1897 | (1, | Ju | (ii  |     |  |  |  |   | 44      | 121      | 83                 |
| 1898 | (1. | Ju | (ii  |     |  |  |  |   | 87      | 232      | 40                 |
| 1899 | (1. | M  | är3) |     |  |  |  |   | 125     | 342      | 22                 |
| 1900 | (1. | M  | är3) |     |  |  |  |   | 166     | 463      | 23                 |
| 1901 |     |    |      |     |  |  |  |   | 198     | 523      | 15                 |
| 1902 | ٠.  |    |      |     |  |  |  |   | 240     | 625      | 11                 |
|      |     |    |      |     |  |  |  |   |         |          |                    |

Diese Zahlen geben uns ein annähernbes Bilb ber Verhältnisse; ihre Distussion ist ichon aus bem Grunbe ausgeschlossen, bag ihre Zuverläffigteit zu wünschen ibrig läßt.

## D. Schuft der Städte und privaten Konsumenten gegen die privaten Gesellschaften.

Wir haben nunmehr die wichtige Frage zu untersuchen, ob und in welcher Ausbehnung es ben Städten gelungen ist, durch die Berträge, welche sie mit ben privaten Gesellschaften abgeschlossen haben, sich ausreichende Leistungen zu sichern und die privaten Konsumenten gegen zu hohe Preise und unkoulante Behandlung zu schüßen.

## I. Die Gasberträge.

Wie die Gasbeleuchtung selbst, so sind auch die Gasverträge ursprünglich von England gekommen und ein großer Teil ihrer Bestimmungen ist immer und immer wieder abgeschrieben worden. "... man gad den Unternehmern ein privilegium exclusivam für die Benuthung der Straßen zu ihren Röhrensegungen, suchte für die Straßenbeleuchtung einen möglichst billigen Gaspreis zu erlangen und schrieb im übrigen so ziemlich einen Wertrag vom anderen ab, indem man sich auf geringe Abänderungen beschrätzte, die auf untergeordnete lokale Berhältnisse Bezug hatten. Das maßgebende Urteil beim Absichluß der Berträge wurde von den Gemeindevertretungen meist in die Hände ihrer juristischen Mitglieber gelegt, die technischen Werskaltnisse wurden nur nebensächlich behandelt; dadurch wurde der eigentliche Schwerpunkt verrückt, und das Resultat waren Verträge, in denen Nebensachen mit ängstischer Unständlichkeit behandelt waren, während man über die Lauptsachen mit dedauerslicher Gelichgsittigkeit hinwegging" — so charakterisiert Schilking in seinem Werte über die Steinkohlengasbeleuchung die Zustände in Deutschland.\* Der

<sup>\*</sup> Bergl. Schilling, "Sandbuch für Steinkohlengasbeleuchtung", 3. Auflage, München 1879, S. 587.

Hamptgrund für die mangelhafte Ausarbeitung der Gasverträge seitens der städtischen Behörden ist wohl in erster Linie in der damaligen Untenntnis der Gastechnif und ihrer Entwicklungsfähigkeit zu suchen. Dann aber auch in der Beherrschung der Gemeindeverwaltung durch das juristische Element, die selbst heute erst zum kleinsten Teile gebrochen ist. Die anfänglich meist englischen Unternehmer, die alle die Kenntnisse besahen, an denen es den Gemeinden sehlte, und sehr genau wußten, worauf es im Interesse Profites für sie in erster Linie ankam, nutzen natürlich die so günstige Situation gründlich aus. Es hat lange gedauert, dis die Grschrungen, die im Laufe der Entwicklung der Gasbeleuchtung in Deutschland die beutsche Technik nuchte, auch den Gemeinden dei dem Abschlusse won Verträgen zugute kam. Mit der Zeit haben sich jedoch nicht nur lokale Modistationen herausgebildet, sondern auch die Verträge im allgemeinen eine Entwicklung durchgemacht, die wir im Anschluß an einen Artikel von R. H. Schilling\* speziell sier Vangern an den Riedingerschen Verträgen nachweisen wollen.

Niedinger war es vor allem, der in Bayern die Gasdeleuchtung eingeführt hat. Er begann im Jahre 1852 mit der Eröffnung der Holzgasanstalt in Bayrenth, der 1854 Würzdurg, 1857 Ulm, Kempten und Regensburg, 1858 Erlangen, 1860 Passauftalten. Im Jahre 1863 gründete er die Gesellschaft für Gasindustrie zu Augsdurg, die eine Neihe von ihm auf eigene Nechnung erbauter Gasanstalten, Memmingen, Kulmbach, Donauwörth, Eichstädt, Ingolstadt, Kausbeuren, später Nördlingen und eine Unzahl außerbeutscheutscheutscheutschen Erteisiger Werteiligdast Vereinigte Gasverte mit dem Sit in Augsdurg, die Freising, Marke-Nedwig, Gunzenshausen und eine Anzahl außerbayerischen und eine Anzahl außerbayerischer Anstatten besitzt.

Alle baherischen Verträge stimmen bahin überein, daß dem Unternehmer siir die Dauer des Vertrages das aussichtießliche Recht gegeben wird, die Straßen und Plätze der Stadt für die Legung von Gasröhren zu benüßen. Ihren Hauptgegenstand bildete die öffentliche Veleuchtung. In einigen verpstichteten sich die Gemeinden, die öffentlichen Straßen und Plätze nur durch den Unternehmer mit Gas beleuchten zu lassen, während in anderen, die weniger weit gingen, nur der Unternehmer die Pflicht übernahm, die öffentliche Straßensbeleuchtung auszusschen, während es der Gemeinde freistand, von dieser Beleuchtung Gebrauch zu machen. In München kam es über die Frage, ob die Städte num auch verpflichtet seien, die Straßensbeleuchtung von dem Unternehmer zu beziehen, zu einem Konslitt zwischen Stadverwaltung und Gasgesellschaft, der durch einen Schiedsspruch zugunsten der Gesellschaft entschieden wurde. Wenn die Gesellschaft, so wurde darin ausgesiährt, nach dem Vertrage

<sup>\*</sup> R. S. Schilling, Bur Geschichte ber Gasbeleuchtung in Bayern, im "J. f. G. B.", 1888, S. 176 ff.

bie Berpflichtung übernommen habe, die öffentlichen Straßen und Plage zu beleuchten, so habe auch die Stadt München fich vertragsmäßig gebunden, die öffentliche Straßenbeleuchtung nur durch die Gesellschaft beiorgen zu lassen. Nach dem Grundsat der bona fides verstehe es sich von selbst, daß jeder, der sich Leistungen von einem Dritten auf eine Neihe von Jahren ausbedinge, sich daburch auch verpflichte, die Leistungen anzunehmen und den dafür ausgennachten Preis zu bezahlen.

Gin großer Teil ber Bertragsparagraphen ist mit betaillierten Borschriften möer die Aussibrung und Kontrolle ber öffentlichen Beleuchtung und die Aussibrung und Kontrolle ber öffentlichen Beleuchtung und die Aussibrung und Unterhaltung ber dafür erforberlichen Anlagen ausgefüllt. Mit Bezug auf den Umfang der öffentlichen Beleuchtung wurde ein bestimmtes Beleuchtungsgebiet mit vorgeschriebener Jahl der Laternen zugrunde gelegt, mit die Erweiterung des Gebietes, dem Bedüffnisse enthprechend, vorgeschen. Die meisten Verträge unterließen es aber, die Mertmale festzusiellen, nach denen das Bedüffniss sonstatiert wird. Die Vertragsbestimmungen über die Leuchtkraft des Gases enthielten große Ungleichmäßigseiten und stellten häusig recht unbestimmte Ansorderungen an die Reinheit des Gases. Das Bestreben der Städte ging natiürlich dahin, die Kosten der öffentlichen Beleuchtung soniedrig als möglich auzusehen; billige Straßenbeleuchtung war in manchen von ihnen geradezu die Vorbedingung bafür, daß ein Vertrag überhaupt zustande kam. Der gebräuchliche Sak war 1 Kreuzer pro Flamme und Verentstunde, in einzelnen Städten noch weniger.

Die Dauer ber Verträge war sehr verschieben bestimmt. In Nürnberg betrug sie 25, in Augsburg 30, in München 25 Jahre. Mit bem Auftreten Riebingers in ben tleineren Städten entschlossisch ist der Vagisfrate berselben angesichts ber voraussichtlich langsameren Entwicklung ber Gasbeleuchtung zu einer Verlängerung ber Konzessionsfrist. So wurde bieselbe in Vayreuth, Regensburg, Schweinfurt, Straubing auf 36 Jahre, in Vanwerg auf 33 Jahre, in Erlangen auf 35 Jahre, in Kempten auf 40 Jahre, von der Eröffnung der Anstalt gerechnet, also volle Vetriebsjahre, bemessen.

Die größte Bebeutung fommt natürlich ben Paragraphen zu, die sich mit bem Auskauf der privaten Gesellschaften durch die Gemeinden beschäftigen. Wo die Gemeinde an der Unternehmung selbst mit Kapital beteiligt war, da traf sie Vorlehrungen, um sich schon während der Bertragsdauer in den volltändigen Besitz der Anstall sehen zu können. Dagegen war in den Fällen, wo nur Privatkapital beteiligt war, die Ablösung gewöhnlich nach Ablauf des Vertrages vorgesehen. Der Verkaufspreis wurde verschieden berechnet, und zuwar

a) nach ber Rentabilität, wobei meist bas Durchschnittserträgnis ber letten 10 Jahre zugrunde gelegt wurde. In Nürnberg, Augsburg, Baprenth, Bamberg, Regensburg follte der Kanfpreis das Zehnfache, in Nempten das Fiinfs zehnfache des Durchschnittserträgnisses betragen, in Minchen die Rente mit 7 Prozent des Kapitals zur Berechung kommen;

h) nach dem Werte. In einigen Verträgen wurde dieser als berjenige Banwert befiniert, der sich ergibt, wenn man die Anstalt zur Zeit der Ablösing bauen wollte (Nenbanwert). Dabei ist der Instalt zur deit der Ablösing bauen wollte (Nenbanwert). Dabei ist der Anstalt zur derücksichtigen, in dem sich die Anlagen zurzeit befinden. In anderen Verträgen mangelte es an näheren Angaben, so in dem Minchener, wo es hieß: "Nach vorheriger Schäung berselben (der Ansagen) nach billigem Ermessen des Vereises", so in dem Nürnberger, wo es hieß: "Gegen Jahlung eines dem wirklichen Werte entsprechenden, durch Sachverständige nach gehöriger Erörterung genan zu ermittelnden Kaufpreises". Diese Bestimmungen sind gänzlich nichtssagend, da sie isder die Angaben machen. Bor allem ist die wichtige Frage, ob nur der Banwert der Ansagen, oder auch ihr Nuswert in Verracht zu ziehen sei, darin nicht entschieden.

Gingelne Bertrage faben für bie Falle nichts vor, in benen bie Stadt feinen Gebranch von bem ihr zustehenden Rechte ber Ablösung machte, andere enthielten nur fehr mangelhafte Bestimmungen. In einigen trat bann einfach Ründigung ein, fofern es zu feiner neuen Ubereinfunft fam. Im Nüruberger Bertrage hatte fich bie Stadt im Falle ber Nichtablofung porbehalten: 1. Ronfurreng, entweber burch eigene Fabrif ober burch ein anderes privates Unternehmen. Im ersteren Falle jollte ber ältere Unternehmer sich noch 15 Jahre an ber Brivatbeleuchtung mit feiner Fabrif und feiner Rohrleitung beteiligen burfen, aber bie gur öffentlichen Belenchtung erforberlichen Ginrichtungen nach billigem Unichlag bes Bertes an die Stadt abgeben. 2. Fortjegung bes Bertrages auf weitere 15 Jahre. Bang abulich war ber alte Angeburger Bertrag. Nach bem Münchener Bertrage bagegen follten mit Ablauf bes fünfundzwanzigsten Jahres alle Rechte und Ausprüche bes Unternehmers, die ihm ber Bertrag gewährte, fowohl gegenüber ber Gemeinbeverwaltung als ben Privaten, unbedingt aufhören. Wenn feine neue Abereinfunft geichloffen wurde, follte also ein fernerer Fabritationsbetrieb ober fernerer Besit ber Leitungen auf ftabtifchem Grund und Boben burch ihn nicht ftattfinden, und ber Magiftrat bie Wegichaffung ber Laternen, sowie bas Ausgraben ber Rohre von bem Unternehmer forbern fonnen. Schilling nennt in bem vorbin gitierten Artifel bieje Bestimmung technisch wie wirtschaftlich ungehenerlich. Sie habe nur bann Berechtigung, wenn die Unlagen bis gur vollständigen Betriebsunfähigfeit heruntergefommen feien, fo daß ein vollständiger Erfat berfelben unbedingt notwendig fei. Ober, ruft er aus, hat man geglaubt, fich burch eine berartige Bestimmung ein Mittel gu verschaffen, um ben Unternehmer feinerzeit gu einem Berfauf um jeben Breis ju zwingen? Darin hat ja Schilling ohne

weiteres recht, daß eine berartige Bertragsbeftimmung für ben Betrieb und bie geschäftliche Situation eines Unternehmers eine große Schwierigkeit bebeutet. Derfelbe ift eben gezwungen, fein Unlagetapital jo gut ober fo ichlecht er es eben fann, bis auf den Abbruchswert zu amortifieren. Run ift aber, namentlich in größeren Stäbten, bas Rapital ber Gasanftalten wegen feiner Größe ichwierig in ben üblichen Vertragsperioben zu amortifieren. Außerbem unterliegen bie Gasauftalten, bor allem natürlich in raich wachsenben Stäbten, fortgesetten Grweiterungen, mit benen zugleich bas Anlagefapital machft. Die Unternehmer, die mit ber Möglichfeit zu rechnen haben, daß ihre Unlagen plöglich völlig entwertet fein werben, find begreiflicherweise wenig geneigt, je näher ber Termin bes Ablaufs heranriidt, irgendwelche Aufwendungen für bie Inftanbhaltung ihres Werkes zu machen. Sie werden vielmehr bie Leiftungs= fähigteit besfelben bis aufs außerfte ausnugen, fo bag bie Stabt, auch wenn fie fich ohne Bezahlung in ben Befit ber Anlagen zu feben vermag, biefelben boch in gewiffen Ginne ftets übergahlt, und fich gezwungen fieht, fofort ben Bau eines neuen Werkes in Angriff zu nehmen. Auch ba, wo nach Ablauf bes Bertrages bas Gaswert nicht gang unentgeltlich in ftabtischen Besit übergehen foll, broht ber Stadt die Befahr, baß fie bei ber Ubernahme fich einem erichopften, feit Jahren vernachläffigten Werte gegenüberfieht. Bertragsbeftim= mungen aljo, die bas Schidfal der Gasanftalten nach Ablauf bes Bertrages im Zweifel laffen, find für beibe Teile ungunstig, ba fie ben Unternehmer in ber freien Entwicklung feines Beichaftes beschränken und auch ber Stabt bie erwarteten Vorteile nicht bringen. Auch über die Ginfifprung neuer Be= leuchtungsarten waren in ben Berträgen Bestimmungen getroffen. Die Unter= nehmer wurden verpflichtet, falls eine neue Beleuchtungsart gefunden werben follte, die größere Borteile gewährt, diese einzuführen. Dabei hat man wohl meist eine neue Basart im Sinne gehabt, boch tommt ichon in einigen Verträgen, zuerft im Bamberger Bertrag von 1856, ber allgemeine Ausbrud Beleuchtungs= art vor.

Jum Schuß der privaten Konjumenten wurde den Gesellschaften allgemein die Verpslichtung auferlegt, jedem Privaten, der an einer mit Gasrohren verssehenen Straße wohnt, Gas von der gleichen Beschaffenheit wie für die öffentliche Veseuchtung zu liefern. Anfänglich wurde ein bestimmter Preis für 1000 Kubilfuß Gas normiert, dann ging man dazu über, den Privatgaspreis von der Leuchtkraft des Gases abhängig zu machen. Niedinger stellte zuerst im Vertrage mit der Stadt Kempten 1857 eine Preissstala auf. Er gab dem Magistrat das Necht, von Zeit zu Zeit nach Maßgabe des in der Stalt stellten Flammenpreises durch die Probe mit dem Photometer die Preiss spill 1000 Kubissus zu bestimmen. In der Praxis ergaben sich am Photometer meist so hohe Preise, daß der Unternehmer sie von Anfäng an freiwillig

herabzusehen vermochte — ein beutlicher Beweis bafür, mit wie geringem technischen Berständnis die Preisstala von seiten der Magistrate sestgestellt worden war.

Im Kemptener Vertrage sinden wir noch die eigentümliche Bestimmung, daß nicht nur die Legung der Inleitungsrohre bis zum Gasmesser und die Lieferung der Gasmesser, sondern auch die Legung der Rohre im Junern der Gebände auf Rechnung der Gasabnehmer stattsinden sollte und die Lieferung der sonstigen zur Gasbeleuchtung erforderlichen Utensilien ausschließlich dem Unternehmer übertragen wurde.

Diefe furge Überficht über bie alteren bagerifchen Vertrage hat einige ber wichtigeren Buntte hervorgehoben, auf die es bei ben Gasverträgen im all= gemeinen ankommt, und zugleich gezeigt, wie mangelhaft ber Schut war, ben Die Bertrage ben Stabten wie ben Brivaten gemahrten. Dies mar begreiflich, ba es fich einmal um eine neue Induftrie handelte, ber man im wefent= lichen ohne Erfahrungen gegenüberstand, anderseits man bestrebt mar, Gefell= ichaften, und zwar anfänglich meift ansländische Gefellschaften, heranguziehen, und froh mar, wenn fie bie Basverforgung ibernahmen. Es ließ fich er= warten, bag fie biefes Beftreben ber Stabte in ihrem Intereffe ausbeuten würden. Das Refultat waren bann Bertrage, Die bie Stadt und Die pripaten Ronjumenten mit gebundenen Sanden ben Gefellichaften auslieferten. 20mah= lich gelang es ben Städten, ihre Position zu verbeffern. Und gwar bot fich hierzu ber günftigfte Unlag, wenn bie Gefellichaften um Bertrageverlängerung einfamen. Greifen wir aufs Geratewohl irgend ein Beifpiel heraus! In Sannover hatte bie Stadtverwaltung nach bem Sauptfontrafte von 1851 bezw. 1859 für 434 Stragenflammen eine Panichalfumme von 3719 Taler gu bezahlen. Der Breis für jebe weitere Laterne betrug 81/2 Taler; für Privatgas kamen 11/3 Taler für 1000 Kubikfuß englisch (1 Rubikmeter = 17,658 Pf.) zur Erhebung. Bereits 1882 machte die Imperial Continental Gas Association Borichlage für bie Berlangerung bes erft im Jahre 1900 ablaufenben Bertrages - ein Beweis, wieviel ihr baran lag, noch länger im Befite ber gut mildenben Ruh zu bleiben. Gie erbot fich, eine jährliche Abgabe von 45000 Dit. gegen Berlängerung bes Bertrages um 25 Jahre ju gahlen. Da bamals eine Ginigung nicht guftanbe tam, jo bot fie einige Jahre später beträchtlich mehr, nämlich eine Abgabe von 11/2 Bf. pro Rubit= meter und ben Ubergang ber Anftalt zum Tagwerte nach 25 Jahren in bas Gigentum ber Stabt. Auf Grund biefer Borfchlage feste bie Stabtverwaltung eine Rommiffion von gehn Mitgliedern ein, und biefe einigte fich mit ber Gefellichaft auf folgende Bebingungen. Der Gaspreis wird auf 16 Bf. pro Rubifmeter mit entsprechenden Rabattfaten, für Motoren auf 12 Bf. fest= gefest. Buleitungen find bis an die Grenze bes Anliegers gratis zu legen. Die Stadt zahlt pro Laterne 25,50 Mf. Ferner zahlt die Gesellichaft schon vom 1. Juli 1887 eine Abgabe von 2 Pf. an die Stadtkasse pro Aubismeter, solange der Konsum die Högebe von 12 Millionen Kubismeter nicht erreicht. Geht er darüber hinaus, so sieigt die Abgade auf  $2^{1}/2$  Pf. pro Kubismeter. Schließtich geht die Aussalt am 1. Juli 1925 kosten und lastensfrei an die Stadt über. Gegen die Verlängerung des Vertrages erhob sich eine lebhafte Agitation zahlreicher Vereine und Körperschaften in der Stadt. Trotbem wurde von den Stadtbehörden die Verlängerung des Vertrages beschlossen. Voch in letzter Stunde hatte die Gesellichaft ihre Jugeständnisse erhöht, inssofien sie die Abgade von 2 auf  $2^{1}/2$  Pf. pro Kubismeter steigerte und den Vereis für Kraste und Seizaas auf 12 Pf. herabsette.

Die Geschichte dieser Berhandlungen ist geeignet, uns auch die Kehrseite der Medaille zu zeigen. Wir sehen, wie die Gesellschaften lange vor Ablanf ihrer Kouzession als Bersucher an die Stadtverwaltungen herantreten, und durch das Anerbieten von Preisherabsehungen, zu denen sie vertragsgenäß nicht verpflichtet sind, sich Bertragsverlängerungen zu verschaffen wissen, während in den meisten Fällen das wahre Intersse der Städte und Konsumenten eine Kündigung des Bertrages und Übernahme der Anstalten in eigene Regie verslangen würde.

"Ift es möglich", fo fragt Bran, \* "folange bie Beziehungen zwischen ber Befellichaft und ben öffentlichen Rorperschaften nur bem privaten Recht und bem pripatrechtlichen Vertrage unterliegen, einer Gesellschaft bas Monopol für eine genügend lange Reihe von Jahren in einer fo wichtigen Induftrie gu gemähren, und zugleich bie öffentlichen und privaten Ronfumenten por Preisen, bie noch vor Ablauf bes Rontraftes fich als unverninftig hobe erweisen können. und bie Gemeinde por einem großen mirtichaftlichen Berluft gu bemabren?" Auf Brund ber Erfahrungen in Wien und Baris gibt Gray eine negative Antwort auf biefe Frage. Immer hatten bie Bevollmächtigten und Anwälte ber Privatgesellichaften bewiesen, baß fie die Gemeinden und ihre Anwälte. "bie gange Sippe mitfamt ben Raifern, Staatsminiftern, Statthaltern, Brafetten, gewählten und ernannten städtischen Beanten", wie er fich respettlos ausbrückt, ju überliften vermocht hatten. Er habe feine Stadtverwaltung finben fonnen, die imftande gemejen ware, "einen Kontraft mit biefen Gefellschaften abzuschließen, in bem nicht ben Intereffen ber Ronfumenten in einer Beife mitgespielt wurde, wie es bie Stadtverwaltung fich gurgeit nicht träumen ließ". Bir werben nunmehr untersuchen miffen, ob bie peffimiftifche Auffaffung Brans auch für die beutschen Berträge gutrifft.

<sup>\*</sup> J. H. Gran, "Die Stellung der privaten Beleuchtungsgesellschaften zu Stadt und Staat", Jena 1893, S. 128.

Bei der Besprechung der Verträge werben wir die Bestimmungen am besten in zwei Gruppen einteilen, von denen die eine den Schut der Stadt, die andere den der privaten Konsumenten anstredt. Wir beginnen mit den ersteren, und unter diesen wiederum mit den Bestimmungen, die die allgemeinen Vershältnisse reaeln.

Übereinstimmend stellen die Berträge die Berpstichtung der privaten Gesellsschaft seit, die öffentliche und private Beleuchtung durch Kohlengas auszuführen. So heißt es zum Beispiel im Bertrag Aachen § 1: Die Imperial Kontinental Gas-Erleuchtungsgesellschaft verpstichtet sich zur Beleuchtung der jest bestehenden und noch anzulegenden öffentlichen Straßen, Promenaden und Pläge der Stadt Aachen durch Kohlengas, und dazu in § 20: Es wird der unternehmenden Gesellschaft gestattet und ihr die Berrpstichtung auferlegt, für die Dauer diese Bertrages aus den für die Straßenbeleuchtung dienenden Gasleitungsröhren und Private mit Gas zu versehen. Wir werden weiter unten die speziellen Bestimmungen fennen sernen, die die Ausführung der genannten Verpstichtung in der Prazis regeln.

Dagegen erteilen bie Stäbte ben Befellichaften bas ausschließliche Recht, Die öffentlichen Strafen und Blate fiir Die Legung von Gabrohren benigen 311 biirfen. "Der Gemeindevorftand", heißt es im Bertrag Munchen=Glabbach § 2, "erteilt ben Unternehmern hiermit die Busicherung, daß (innerhalb ber Bertragebauer) . . . bie ftabtifche Behörbe weber auf Roften ber Stadt Röhren gur Fortleitung von Bas innerhalb ber Strafen und Blate ber Stadt ein= legen, noch einem Dritten biefes gestatten werbe, weber gum Behuf ber Stragenbeleuchtung, noch um Brivatfonsumenten Bas guguführen." Ebenso in ben Bertragen Met § 1, Milhaufen i. G. § 3, Stragburg § 1, Botsbam § 1, Hannover § 1, Frantfurt a. D. § 26, Augsburg § 4. Abweichend überträgt bie Stadtgemeinbe Dortmund "bas ausschließliche Recht, bie Stragen und Blabe ber Stadt mit laufenbem Bas zu beleuchten", und verpflichtet fich. weber felbit eine Basanlage anzulegen, noch anderen zu gestatten, Gasröhren burch bie Stragen zu führen. Mit ber Erteilung bes ansichlieflichen Rechtes ber Stragenbenützung zur Legung von Bagröhren haben die Gemeinden noch nicht die Berpflichtung übernommen, als Abnehmer von Bas gur öffentlichen Beleuchtung aufzutreten ober die gesamte öffentliche Beleuchtung ber Basgefellichaft zu übertragen. Diefe Bervilichtung ober Übertragung wird noch ausbrüdlich festgeftellt in ben Berträgen München-Glabbach § 26, Hugsburg § 1, Dortmund § 23, mahrend fie in ben Bertragen Diithaufen i. G. § 1, Stragburg § 4, Hannover § 26 ebenfo ausdriidlich abgelehnt wird. Go behalt fich die Stadt Sannover bas Recht vor, auf die Belenchtung ber öffentlichen Stragen und Blage burch Bas gang ober teilmeife gu vergichten, wenn fie ein anderes Beleuchtungsmaterial, jum Beifviel Gleftrigität, verwenden mill. Sier ift fowenig wie in Mulhaufen und Stragburg ein Konflift mit ben privaten Gesellichaften barüber möglich, ob ben Stabtvermaltungen bas Recht anfteht, von ber Gleftrigitat ober einer anberen Belenchtungsart an Rweden ber öffentlichen Beleuchtung Gebrauch zu machen. In fehr nielen Fällen ift aber bie Faffung ber betreffenden Baragraphen eine fo menig beftimmte, baß fie ben Gefellichaften bie Doglichfeit gegeben bat, auf Grund berielben bie Ginfibrung von eleftrischem Licht nicht nur gur öffentlichen. fonbern auch gur privaten Beleuchtung gu hintertreiben. Mir merben auf biefe intereffanten Rampfe zwischen ben Gemeinden auf ber einen und ben Basgefellicaften auf ber anberen Seite etwas ausführlicher einzugeben haben. Beigen fie und boch einmal, wie bie letteren ihre Machtstellung ausnüten. um unbequeme Konkurrenten auf dem Gebiete der Krafts und Lichtversoranna jum offenbaren Schaben bes Gemeinwefens auszuschließen. Zweitens beweisen fie recht beutlich, bag anch bie vorsichtigfte Faffung ber Bertrage ben Gemeinben feinen ausreichenben Schut zu gemähren vermag, fobalb burch bie langere Dauer berfelben bie Möglichkeiten technischer Entwicklung ihre bebeutfame Rolle fpielen und juriftifche Interpretation ein Felb ihrer Betätigung findet. Stellen wir gunachft zwei Schiedsfpriiche nebeneinander, bie auf Brund besielben Tatbestandes zu entgegengesetten Urteilen fommen. In Demmingen wie in Beuthen handelte es fich um die Ginrichtung eines Gleftrigitatswertes begiehungsweise bie Bergebung einer Rongeffion gu einem folden. In beiben Fällen erhob die Gasgesellschaft auf Grund ihres Vertrages Ginfpruch und propogierte bie Angleanna begfelben, um ben Städten bas Recht zu einem folden Borgeben zu beftreiten. In beiben Fällen hatten die Unternehmer bas ausichliekliche Recht, unter ben öffentlichen Straken und Blaten Bas in Röhren zu leiten, "fo bag niemand außer ihnen die Erlaubnis erteilt werben foll, mahrend biefer Beit und innerhalb biefes Raumes unter ben Straken und Blaten ein Gas in Rohren, weber gum Behufe ber öffentlichen noch ber Privatbeleuchtung zu leiten". In bem Memminger Fall hielt fich bas Schiebsgericht nach feinen eigenen Worten nicht an ben Wortlaut, sonbern an ben Ginn bes Bertrages. Danach hatten fich bie Rontrabenten Leiftung und Gegenleiftung verfprochen. Den Borten Gasbeleuchtung, Basabnahme, Baslicht ufw. fame feine maggebenbe Bebeutung gu. Man burfe nicht annehmen, bag bie private Unternehmung nur gegen bie Konfurreng eines zweiten Leuchtgasmertes, nicht aber gegen bie Ginführung einer elektrifchen Beleuchtung geichnist werben follte. Es miffe gwar angenommen werben, bag bie Bertrags= teile gu ber Beit bes Bertragsabichluffes noch feine Ahnung babon hatten, bag bie eleftrifchen Rrafte gu Beleuchtungsanlagen für Stabte Berwendung finden merben. Deshalb fonne man aber bod nicht bem Gage beiftimmen, baß ber Bertragsteil, bem bie Andnitbung bon unborbergesebenen nenen Um=

ftanden Borteil bieten wurde, beshalb zu biefer Ausnitung befingt fei, weil iene Umitande bei bem Bertragsabichluffe nicht in ben Grmagungefreis ber Kontrabenten hatten einbezogen werben fonnen. Boransfehung bes Bertrages fei es gewesen, baß ber Unternehmer ber Gasanitalt mährend ber Vertrags: bauer auch in ben Brivatbefistimern die Beleuchtung zu beforgen haben werbe. Mus bem Grundiate gegenseitiger redlicher Bertragetreue folge, baf bie Stabt nicht ben im Bertrage porgesehenen Interessen bes Mitfontrabenten porfaklich entgegenwirfen burfe. Die Konzession habe sowohl die öffentliche wie die private Beleuchtung umfaßt, für beibe hatte ber Unternehmer ein ausschließliches Fabrifations: und Lieferungerecht erhalten. Daber muffe bas Monopol. wenn auch nur von Gas gesprochen fei, feine Wirfung nicht nur gegen eine zweite Gasanftalt, fonbern auch gegen jebe ahnliche Anlage außern, Die von einer gentralen Grzeugungestätte aus mit Benütung ber öffentlichen Blate und Wege an jeben Abnahmeluftigen ober boch an einen weiten Rreis von Bripatfonsumenten ein neues Lichtmittel gum Erwerbe verwerten wolle.\* Soweit ber eine Schiedsfpruch, nun ber andere. Diefer hebt gunachft hervor, baß bie Beflagte fein Recht habe, eine andere Beleuchtungsart als bie Gasbeleuchtung für die private Beleuchtung auszuschließen. Die Gemeinde habe nur die Verpflichtung übernommen, jedem britten Unternehmer die Benijkung ber öffentlichen Stragen und Blate gur Legung von Rohren fur bie Basleitung zu verfagen. Beiter geben ihre Berpflichtungen nicht. Gerabe weil, wie die Beflagte mehrfach betont hat, bei Abschluß bes Bertrages bie Bertrags= parteien an einen anderen Beleuchtungsftoff gar nicht gedacht haben, haben fie auch in bezug auf einen folchen weber Rechte noch Pflichten übernommen. Auch ber Umftand, bag bei Steigerung bes Brivatverbrauchs ber Gemeinde eine Breisermäßigung für bie öffentliche Beleuchtung gugeftanben worben ift. fann nicht als ein Beweis bafur angenommen werben, baß bie Gemeinde fich perpflichtet hatte, jeber anberen Beleuchtungsart bie Benijpung bes Strafenterrains ju unterfagen. Denn bie Stadtgemeinde hat feine Berpflichtung übernommen, auf eine lebhafte Beteiligung ber Brivaten hingumirfen. liegt bie Sache bei ber öffentlichen Beleuchtung. Die Gefellschaft hat nach bem Bertrage bie Beleuchtung ber Stadt mittels Steinfohlengafes für bie gange Bertragegeit übernommen. Bon biefem Bertrage fann bie Stadt ohne nachteilige Rechtsfolgen nicht einseitig gurudtreten. Gie fann aber von bem Werfvertrage, als welcher ber Vertrag betreffend bie öffentliche Belenchtung charafterifiert ift, allerdings gegen volle Entichabigung, gurudtreten, voraus= gefest, daß nichts anderes ausgemacht ift ober aus bem Bertrage als Absicht

<sup>\*</sup> Die gang gleiche Argumentation im Streitfall ber Stadt Thale gegen Gasanstalt. Bergleiche "3. f. G. B.", 1901, S. 29 ff.

ber Parteien erhellt. Der Unternehmer eines bestellten Werfes nuß sich mit ber vertragsmäßigen Eutschäbigung begnilgen, und fann bie Aussichrung bes Werfes selbst nicht verlangen. Wie biese Eutschäbigung zu berechnen ist, würbe eine Frage sir sich sein.

Der Gegenfat in ber Aranmentierung ber beiben Schiebefpriiche ift eflatant. Der eine jagt: Andere Beleuchtungsarten als bie Gasbeleuchtung waren bei Bertragsichlug nicht befannt, und feiner ber Bertragichließenben hat an folche gebacht. Daber ist in bem Bertrage auch nichts barüber ausgemacht, und fteht es bem einen Bertragsteile frei, bavon Gebrauch ju machen. Der andere faat: Sätten bie Bertragidlieftenben andere Beleuchtungsarten gefannt, fo hätten fie auch fur diese ein Monopol ber Stragenbenützung statuiert und bem einen Bertragichließenben erteilt, alfo für ben anberen Bertragichließenben ben freien Gebrauch berfelben ausgeschloffen. Wir brauchen bier nicht weiter in eine Rritif ber beiben Schiebsfpruche einzutreten. Es fam uns nur barauf an, ju zeigen, wie die Interpretation ber Basvertrage ju ungunftigen De= fultaten für die Gemeinden führen fann und in ber Braris geführt hat. Der gunftige Beuthener Schiedefpruch fteht nämlich in ber Braris gang vereinzelt ba. Gewöhnlich faben fich bie Stäbte gezwungen, um ihren Ginwohnern bie Borteile bes eleftrifchen Lichtes guguwenben, einen Bergleich mit ber Gasgesellichaft abzuschließen und biefer auch die Verforgung mit eleftrischem Lichte gu übertragen. Wir brauchen taum hervorzuheben, bag burch biefe Bereini= aung beiber gentraler Licht- und Kraftverforgungsguftalten in einer Sand die Stellung ber Befellichaft gegenüber ber Stadt gang bebeutenb geftarft wurbe. Bo bieje Ubertragung ber zweiten Konzession nicht eintrat, ließen sich bie Befellichaften bas Recht, ein Gleftrigitatswerf einrichten gu burfen, fo hoch als moalich bezahlen. Deift gelang es ihnen, eine Bertragsverlängerung burchzuseben, nachdem fie burch eine erfolgreiche Berichleppungspolitif die Stäbte geradezu in eine Notlage zu bringen verftanden hatten. Gine treffende Mustration für biefe Gabe bietet bie Beschichte bes Ronfliftes gwischen Stabt und Baggefellichaft in Dortmund.

Die Stadt Dortmund fibertrug in dem Bertrage vom 23. Dezember 1857 der Dortmunder Attiengeiellichaft für Gasbelenchtung das ansichtießliche Recht, die Straßen und Pläte der Stadt mit Gas zu beleuchten und verpflichtete sich mahrend der Dauer des Bertrages, weder felbst eine Gasanlage zu diesem Zwecke anzulegen und anlegen zu lassen, noch anderen zu gestatten, Gasröhrensleitungen durch die Straßen anzulegen. Durch diese Bestimmungen erhielt die Gasgesellschaft für die 50 Jahre ihres Bertrages ein absolutes Wonvopol sür die öffentliche Belenchtung. Auf Grund dessellschaft part dach den weiteren Anfpruch auf ein gleiches Monvopol für die private Besendtung. Ansfänglich schein auch die Stadt über die Berechtigung bieser Ansprüche der

gleichen Unficht wie bie Befellichaft gewesen zu fein. Auf jeden Fall trat fie von vornherein, als bie Frage ber Ginrichtung eines Gleftrigitätswerfes auftauchte, an die Gefellichaft beran und forberte fie gur ilbernahme ber Ronzeffion auf. Das mar im Jahre 1886, als die Firma Belios eine Ron-Beffionserteilung für ein eleftrifches Wert bei ber Stadt beantragte. Die Gasgefellichaft bielt bie Ginführung ber eleftrischen Beleuchtung in Dortmund für perfrüht und lehnte es ab. bie Rongeffion zu übernehmen. Es ift Regel, bag bie Ginführung ber elettrifchen Beleuchtung gu jeber Beit von ben Basgefell= ichaften für verfriiht gehalten wird, und bag fie mit allen Mitteln bestrebt find, ben unangenehmen Roufurrenten folange als möglich fern zu halten. "Mit biefer ablehnenben Saltung, beift es in bem Bermaltungsbericht fur 1896/97 (S. 307), war bem langfam, aber ftetig fteigenben Bebiirfnis nach eleftrifcher Belenchtung nicht gedient. Größere Labeninhaber, Sotelbesiger ufw. ichafften fich in Ermanglung eines öffentlichen Gleftrigitätswerfes eigene Unlagen." Gine zweite Unregung zu bem Bau eines öffentlichen Glettrigitats= wertes tam pon ber Allgemeinen Gleftrigitätsgefellichaft zu Berlin, und wiederum wurde ber Gasgesellichaft feitens bes Magiftrats anheimgestellt, die von ber Berliner Gefellschaft nachgesuchte Konzession zu übernehmen. 3meds Berhand= lung mit ber Gasanftalt wurde eine besondere ftabtifche Kommiffion eingefest, bie in Gemeinschaft mit ben Direftoren ber letteren Informationereisen unternahm. Ge murben perichiebene Borichlage fornuliert und Bertragsentwürfe aufgestellt, aber gur Ginigung gwijchen Stadt und Basauftalt wollte es trot aller Bemühungen nicht fommen. Die Gasanftalt hatte eben fein Intereife baran. Sie wollte fich in bem bequemen und ficheren Bewinne, ber ihr aus bem Gasbetriebe gufloß, nicht ftoren laffen und nicht bas Rifito auf fich nehmen, benjelben vielleicht burch ben Betrieb eines weniger rentablen Gleftri= gitatowertes gu fchmalern. Unterbeffen entwidelte fich natürlich bie private eleftrische Beleuchtung ruftig weiter. Enbe 1891 waren bereits 34 felbständige Blodanlagen mit 9700 Lampen in Betrieb. Die Berhandlungen wurden wieber aufgenommen, als bie Allgemeine Lotal- und Stragenbahngefellichaft ben bisherigen Pferbebetrieb in eleftrifchen umwandeln wollte. Es wurde geplant, baß bie Stabt, bie Allgemeine Gleftrigitatsgefellichaft und bie Basanftalt gemeinfam ein Gleftrigitätswert für Licht und Rraftabgabe in arokerem Umfange errichten follten. Auch biefes Brojeft icheiterte an ber ablehnenben Saltung ber Gasgefellichaft, Die ichlieflich fogar alle ihre früher gemachten Differten guriidzog. Es blieb nichts übrig, als für ben Stragenbahnbetrieb ein befonderes Gleftrigitatswerf gu banen. Die Ginführung bes Auerlichtes in ben Sahren nach 1892 veranlaßte auch die städtische Kommission, gunächst in ber Frage ber eleftrijden Belenchtung eine abwartenbe Saltung anzunchmen. Erit im Oftober 1894 fam fie gu bem Entichlug, eine Enticheibung berbei-

guführen. Gie machte numehr ben Borichlag, ben Bau und Betrieb eines Eleftrigitatswertes in eigene Regie ber Stadt gu nehmen, ein Borichlag, ber ichon por Jahren gleich berechtigt und gleich wirkigm gewesen mare. Damit fanden die nuklosen Berhandlungen mit der Gasanstalt ein Ende. Gine Berständigung wurde auch in Zukunft nicht versucht, zumal ba auch juristische Butachten fich in ber Muslegung bes Gasvertrages auf Die Geite ber Stadt gestellt hatten. "Das öffentliche Intereffe, ber für ben Betrieb bes Stabt= hafens unbedingt erforberliche eleftrische Strom für die mannigfaltigen Motoren an ben Krahuen und in ben anzusiedelnden gewerblichen Aulagen und nicht minder die allein durch eleftrisches Licht zu befriedigende Beleuchtung ber einzelnen Safenteile; ferner bas in ber inneren Stadt immer mehr bervortretende Lichtbedürfnis und die Notwendigkeit, die mittleren und fleineren Ge= werbebetriebe burch Hergabe eleftrischer Rraft in ihren gewerblichen Erzeugungen gu unterftugen und zu entwickeln; alle biefe Umftanbe brangten babin, an bie enbliche Entwidlung eines ben Bebiirfniffen entiprechenben Gleftrigitatswerfes herangutreten" - bamit ichlieft ber Berwaltungsbericht bie Romöbie ber Berhandlungen. Die Stadt erbaute nun ihr Gleftrigitätswerf, und bie Basanitalt begann ihre Aftion jum Schut ihres bedrohten Beleuchtungsmonopols. Sie bestritt auf bem Magemege ber Stadt bas Recht, an Brivate Licht abzugeben. Die Begründung ihrer Rlage war bie gleiche, wie in bem Spruch bes Memminger Schiebsgerichts, und bas Landgericht erfannte auch ben Proteft als berechtigt an. Bludlicherweise rettete eine Lude im Bertrage bie Stabt aus ber ungunftigen Lage, in ber fie fich befand. Die Basanftalt gab nämlich auch Gas nicht nur gur Beleuchtung, fonbern auch gu Roch=, Beig= und industriellen 3meden ab, ohne bak fie in ihrem Bertrage bas Recht bagu befeffen ober fpater um basfelbe nachgefucht hatte. Die Stadt erhob alfo ihrer= feits Rlage beim Laubgericht, ber Gefellichaft bie Abgabe von technischem und Beiggas zu verbieten. Das Landgericht gab auch biefem Rlageantrage Folge. Nach langen Berhandlungen kam endlich ein Bergleich zustande. Die Gasanftalt erreichte bas Biel, bas ihr natürlich am meiften am Bergen lag, bie Berlängerung ihres Bertrages, wenn auch nicht um die von ihr ursprünglich angestrebte Beit von 20 Jahren, so boch bis 1917. Außerbem wurde ihr noch ausbrüdlich bas Recht bestätigt, Bas ju Beig= und Rraftzweden ab= zugeben. Dagegen erhielt bie Stadt das Recht, mit jeder anderen Beleuchtungs: art als mit Bas, speziell mit Glektrigitat fowohl zu Licht=, wie zu Rraft= und Beiggweden mit ber Gasauftalt in Konfurreng gu treten. Außerbem murbe ihr von ber letteren bas Recht eingeräumt, eine Reihe naber bezeichneter Berfehregentren eleftrifch gu beleuchten und in ben Strafen und Blagen, in benen Die Basanftalt wegen Mangels an Abnehmern nicht verpflichtet und gunächft nicht gewillt ift, bie Basbelenchtung einzurichten, vorläufige Ginrichtungen für

bie öffentliche Beleuchtung mit irgend einer Beleuchtungsart zu treffen. Und schließlich verpstichtete sich die Gesellschaft, eine jährliche Abgabe von 10 Prozent des Neingewinns an die Stad zu bezahlen. Die Vorteile aus diesem Bergleiche werden sich wohl für beide Teile gleich bleiben. Wenn man bedentt, daß die Gasgesellschaft zum Beispiel im Jahre 1898 nicht weniger als 23½ Prozent Dividende zahlte, so begreift man, daß eine Verlängerung des Vertrages um 10 Jahre sir sie einen beträchtlichen Erfolg bedeutete. Anderseits mußte es sür die Stadt wichtig sein, für die Entwicklung ihres Elektrizitäswerfes sobald als möglich eine selte, unangesochtene Basis zu erhalten.

Diese Beispiele werben wohl gur Genijge gezeigt haben, in welch ungunftige Lage bie Stäbte fommen fonnen, wenn in ihren Gaspertragen feine Beftimmungen fiber bie Ginffihrung nener Beleuchtungsarten getroffen find. Wie wir bereits fahen, finden fich ichon in den alten banerischen Berträgen babingebende Bestimmungen, und in ben neueren Berträgen, Die nach bem Auffommen ber eleftrifden Beleuchtung abgefaßt find, fehlen fie wohl nie mehr. Much hier wieber fonnen die Gemeinden ben erforderlichen Schut in verichiebener Beije erreichen, einmal indem fie die Berpflichtung ber Gefellichaften ftipulieren, auf Berlangen eine neue Beleuchtungsart einzuführen, und zweitens inbem fie fich bas Recht borbehalten, bie neue Belenchtungsart in eigene Regie gu übernehmen. Die erfte Methobe finben wir in ben Bertragen ber Stabte Des, Augsburg uim, in Anwendung. Go beißt es im Augsburger Bertrage § 14: "Sollte mahrend ber Dauer bes Bertrages eine Bas- und Beleuchtungs. art gefunden werben ober benütt werben fonnen, welche in bezug auf Bellig= feit, Reinheit ober ruhiges Brennen bes Lichtes ober megen anberer Bequem= lichfeiten weitere Borteile als gegenwärtige mit ber Gejellichaft vertragene gewährt, ober welche wohlfeiler ware, so ist bieselbe verpflichtet, selbe auf Berlangen bes Magiftrates nach billiger Übereinfunft im Berhältniffe ber billigeren Produttionetoften bei ber ftabtischen sowohl, ale bei ber Privat= beleuchtung einzuführen, wenn fich folde Beleuchtungsart praftifch in größerem Magftabe bewährt hat." Und in bem Zusatvertrage von 1895 wird ausbrudlich berporgehoben, bag nach Anerkennung ber Befellichaft bie Beftimmungen bes porftebenben Baragraphen auf Die elektrische Beleuchtung gutreffen. Un ber Monopolitellung ber Gefellichaften andert biefe Methode nichts; fie bleiben allein zur Lichtversorgung privilegiert und von jeder Ronfurreng frei. Es ift aber vielmehr im Intereffe ber Stabte gelegen, biefe Monopolftellung gu ichwächen. Das geschieht am beften, wenn fich bie Stabte bie Doglichfeit fichern, neue Beleuchtunggarten in eigene Regie gu iibernehmen ober im Notfalle an unabhängige Unternehmer zu vergeben. Das haben zum Beifpiel Botsbam, Sannover, Frankfurt a. D. und andere Stabte getan. Auch Stragburg hat sich in seinem Bertrage bieses Recht gewahrt, dabei aber ber Gasgesellschaft die Kouzession gemacht, daß bei der Bergebung der Anlage und
bes Betriebes der nenen Beleuchtungsart ihr bei gleich günstiger Offerte ein
Borrecht auf die Erteilung der Konzession zustehen solle.

Der Schwerpunkt ber Bertrage liegt in ben Bestimmungen, Die fich mit ber Regelung ber Berhaltniffe nach Ablauf ber Rongeffion beichäftigen. Je nachbem bie Bertrage bavon ausgehen, bag bie Basanftalt in ben Betrieb der Gemeinden übergeben ober die Verlangerung ber Konzesijon eintreten foll. find bie Bestimmungen verschieben festgesett. Der übergang auf bie Bemeinden kann unentgeltlich sein und mit Ablauf der Konzession eo ipso ein= treten ober auf bem Wege ber Ablöfung erfolgen. Im erfteren Falle geben bie gefanten Unlagen, bas beifit jum Beifpiel nach bem Meger Bertrage § 7 bas Rohrnes, Die öffentlichen Beleuchtungsförper und die Fabrifen, in ben Befit ber Stadt über. Der Ausbrud Fabrif umfaßt nicht nur ben Grund und Boben, die Gebäude und eigentlichen Fabrifationgapparate, furg bas ge= famte Immobiliar, fondern auch bas im Dienft befindliche Bertzeug, Material und Bureaumaterial. Dagegen find nicht inbegriffen bie Borrate an Roble, Rotes, Teer, Gas ufw., die nenen, nicht gebranchten Wertzenge noch die Fabrifen, bie bie Rebenprobufte perarbeiten. Doch wird ber Stadt bas Recht erteilt. auch biefe letteren gum Schatnugspreis gu erwerben. Im Deber Bertrage wird ber unentgeltliche libergang bamit gerechtfertigt, bag, wie ausbrücklich im Bertrage hervorgehoben wirb, in bem Berfaufspreife bes Bafes von 27 Cts. pro Rubifmeter bie Amortifation bes Anlagefapitals ber Gefellichaft vor= gefeben ift. In gang gleicher Weise wird in bem Bertrag Sannover bas Objett beidrieben. Offenbar besteht bei unentgeltlichem ilbergange die große Befahr für die Gemeinden, fich einem vollständig vernachlässigten, bis gur äußerften Grenze ber Leiftungefähigfeit ausgebenteten Berfe gegeniber gu feben und in die Zwangslage einer fofortigen Anlageerweiterung ober eines Neubaues zu fommen. Borfichtige Bertrage enthalten baber auch Beftimmungen, die die Städte gegen eine folche Befahr gu ichnigen geeignet find. Der Bertrag Sannover verlangt, baß die Unitalt in völlig betriebsfähigem Ruftande übergeben wird, und trifft für eine fortmabrende Kontrolle über bie 311= ftandhaltung Borforge, um biefe Betriebsfähigfeit zu fichern. Alle brei Jahre foll burch eine besondere, vom Magistrat ernannte Kommission die Gasanstalt in allen ihren Teilen geprüft und besichtigt werben. Notwendige, von ber Rommiffion verlangte Berbefferungen, beziehungeweife Erweiterungen muffen von der Gesellichaft vorgenommen werden. Doch durfen die Bergrößerungs= arbeiten in ben letten fünf Jahren gusammen nicht mehr als 250000 Mt. betragen; größere Arbeiten miffen auf Roften ber Stadt ausgeführt werben, Daburch wird erreicht, bag bie Unftalt auch nach übergang in Gemeindebefit

ben wachsenden Bedürfnissen ber Jukunft zu genügen vermag. Mit ähnlichen Bestimmungen sucht auch der Meher Bertrag die gute Instandhaltung der Anlagen zu sichern (vergl. §§ 27 si.). Allerdings trifft er sir eine notwendig werbende Erweiterung keine Borsorge, ist aber in der Kontrolle des vorhandenen Inventars noch schärfer als der Vertrag Hannover. Nach § 29 soll in den letzten vier Jahren jährlich ein vollständiges Inventar der Fabrisanlagen und der Waterialien, soweit dieselben in den Besit der Stadt überzugehen haben, aufgenommen werden.

Im großen und ganzen liegen bei dem unentgestlichen übergang der privaten Gaswerke in städtischen Besit die Verhältnisse ziemlich einfach. Komplizierter werden sie, sobald es sich um den Antauf der Werke handelt. Dabei muß nämlich über den Wert der Werke entschieden werden. Wie wird nun der Wert in den verschiedenen Verträgen bestimmt? In den einen soll der Antauf auf Grund des Schätzungswertes stattsinden, dessen Bestimmung durch ein Schiedsgericht mit absoluter Machtvollkommenheit erfolgt. In anderen wird dem Schiedsgericht eine gewisse Grundlage für seine Abschätzung gegeben, sindsfern dieselbe nach dem Bauwert oder nach dem Vertrießwert oder, wie sonst die Bestimmungen lauten mögen, von ihm vorgenommen werden soll. Sehr besieht war früher noch die Abschüdung nach dem Reinertrage, die auch jest noch in einigen Verträgen in Krast ist.

Bir beginnen mit bem Schätzungswerte. Der Bertrag Milhaufen i. G. gibt ber Stadt bas Recht, bas Gigentum an ber Basanftalt jum Schatungswerte gu erwerben. Die Ermittlung begielben findet burch ein Schiebsgericht ftatt, in bas jebe ber Barteien einen Bertreter entjenbet und beffen Obmann eventuell von ber Regierung ernannt wird. Uber ben Mobus ber Abichagung felber ift im Bertrage nichts bestimmt und bamit bie eigentliche Schwierigfeit zeitlich nur verschoben, aber nicht aus bem Bege geschafft worben. Die Frage ift alfo nicht entschieden, ob bie Gasanftalt nach ihrem reinen Daterial= werte ober nach bem Werte gu begahlen ift, ben fie als ein betriebsfähiges, profiterntendes Unternehmen befigt. In folden Fällen ift ber Interpretation bes Schiedsgerichtes ein großer Spielraum gelaffen. Das haben bie Stabte oft genug zu ihrem Schaben erfahren muffen und fie haben baber auch in ben neueren Verträgen ben Abichatungsmobus ausführlich festgelegt, mahrenb bie alteren fich mit Ausbruden wie: wirklicher Bert, Betriebswert, Fabrifwert ufm. begnugen. Das Beifpiel eines Schiedsfpruches wird am beften bie ftrittigen Bunkte herausstellen, um die es sich handelt. Im Jahre 1887 über= nahm bie Stadt Giegen bie private Unftalt, bie nach bem Bertrage von ber Stadt "zu ihrem wirklichen Werte als betriebbare Unftalt" bezahlt werben Die Stadt war ber Anficht, baß biefer Wert ber Basanftalt nur in bem Berte ber Fabrifgebaube und famtlicher Bubehörben bestebe, und bag fie nur verpflichtet fei, bieje gu bem Breife gu übernehmen, ben fie gur Beit ber Ubernahme hatten. Durch die Worte "als betriebbare Unftalt" habe man perhindern wollen, daß ber Stadt eine unbrauchbare Austalt überbürdet werde. anberfeits ficherftellen wollen, bag nicht ber reine Stoffwert in Unrechnung fame, fonbern ber Gebrauchswert. Gie verlangte baher von bem Schiebegerichte eine Interpretation ber Vertragsworte und vor allem eine Entscheibung über die Frage, ob bei Feststellung des wirklichen Wertes ber Gasfabrif als betriebbarer Auftalt die Betrieberente burch die Erperten in Beriidfichtigung gezogen werben folle. Das Schiedsgericht entschied babin, bag "bie ber Un= ftalt innewohnende Ertragsfähigfeit in Berudfichtigung gut gieben fei, jedoch nicht nach Makagbe ber bisher tatjächlich baraus gezogenen, sonbern nach Makaabe ber burch bie Gasherstellungstoften, Die Sohe bes Gastonfums und bie entsprechenden Preife bedingten Rente". Es begrundete feinen Entscheid in folgender Beije. Die Erhebung bes Wertes folle fich weber allein auf bas Gewinnmoment aufbauen, noch ber bisherige Gewinn, wie er tatfächlich zu irgend welcher Beit aus bem Unternehmen gezogen fei, ausschließlich ober teilmeife bei ber Wertermittlung binbend fein. Anderseits solle auch nicht jede Bernidfichtigung bes fünftig möglichen Ertrages ausgeschloffen fein. fomme die Berechnung nach bem Bauwerte beziehungsweise bem Griggneubauwerte ebensowenig hier in Anwendung als die Berechnung burch Rapitalifierung bes Reingewinns, fonbern bie nach bem Durchschnitts- ober Marktwerte. Bur Feststellung besselben sei zu untersuchen, welchen Breis ein Räufer bes abguichätenden Obieftes nach ben fich ihm obieftip bietenden Konjunfturen gablen fonne. Falls ein But ein Sanbelsartitel fei, handle es fich um ben Sanbels= preis, und wenn bas But feinen Sanbelswert habe, um ben gemeinen Wert. Es fei bas ber Breis, welcher fich burch Angebot und Nachfrage unter gewöhnlichen Verhaltniffen bilbe und von jebem foliben Raufer, und zwar einem Räufer, bem bie Benijung stäbtijden Grund und Bobens und eine tatfadliche Konfurrenglofigfeit ficher ift, geboten und aus ben befannten anglogen Berhältniffen abgeleitet werben fonne. Daß babei auch jeber Ranfer baran benfe, ob und mas er unter ben fonfreten Umitanben mittels ber gefauften Unftalt gewinnen fonne, fei felbstverftanblich. Es fei bie ber Unftalt innewohnende Ertragsfähigfeit neben ben fibrigen Faktoren ber Abichatung in Betracht zu giehen, nicht aber ber bisberige Bewinn, ba bie rechtliche Bafis für die bisherige Gewinnziehung fortfalle. Der wirkliche Wert als betriebbare Unftalt ergebe fich alfo für ben Betreibenben ober Betreibenwollenben, wenn er bie Frage beantworte: "Bas fann ich bamit gewinnen?" Die fach= peritändigen Abichager würden die Gaspreife in Riicficht zu giehen haben, die die Stäbte im Regiebetriebe burchichnittlich aufstellen und erzielen, ferner bie Produftionsfoften, bei benen, ebenfo wie bei ber Schätzung bes Bastonfums auf die örtlichen Verhältnisse Niicksicht zu nehmen sei, ferner auf die Möglichefeit, daß bei zu hohen Preisen sich große Etablissemnts selbst Leuchtgas erzeugen ober einer anderen Belenchtungsart zuwenden werden, ferner auf die Möglichseit einer nicht allzu fernen Konturrenz des Gases mit dem elektrischen Lichte usw. Auf diese Weise werde der mögliche künftige Nugen und damit der wirkliche Wert der Anlage im ganzen seltgestellt. Dieser Wert hafte nicht nur an den Grundstüden, sondern auch an der Rohrleitung. Dagegen sei das Necht, die Rohrleitung auf städtischen Boden anzulegen, nicht zu bersickssichtigen, da dieses Recht auf den neuen Besiger nicht mit sibergese.

Alles läuft alfo barauf binaus, ob bei ber Abschätzung ber Auftalten nur ber Materialwert, mag bas nun ber Bauwert ober ber Buchwert ober ber Reubauwert fein, ober ob auch die Rente, die bie Unftalten abwerfen, in Betracht gezogen werben foll. Es liegt auf ber Sand, bag bei ber Berudfichtigung ber letteren ber abgeschätte Wert bebeutend höher und bamit gu= gunften ber Anftalten ausfallen wird, als wenn es fich nur um ben Material= wert handelt. Das zeigt fich natürlich bann am flarften, wenn ber Wert nach bem Reinertrage ber letten Jahre festgesett wird. Bei einer berartigen Unordnung der Ablöfung wird ben Gefellichaften geradezu eine Bramie auf bie Bernachläffigung ber Berte ausgesett. Die erforberlichen Abichreibungen unterbleiben ebenjo wie die erforderlichen Erweiterungen und Reparaturen, foweit eben feine Bertragsbeftimmung fie erzwingt. Der gange Betrieb wird barauf angelegt, einen möglichst hoben Reinertrag abzuwerfen. Dieje 216= schätzung nach Reinertrag haben wir noch in bem Bertrage Augsburg, § 22 und 23, gefunden, aber auch hier befteht fie nur neben ber Ablöfung nach Danach foll die Ablöfungefimme gefunden werden als ber acht= fache Betrag bes burchichnittlichen jährlichen Reinertrages ber letten gehn Jahre.

Stellen wir nun die Bestimmungen einiger Stäbte dar. Nach dem Bertrage Tortmund § 29 fann die Stadt die ganze Gassabrit übernehmen, nud zwar zu dem Werte, den die Gedäulichseiten und Ginrichtungen für den weiteren Betrieb der Gassabrit haben werden. Dabei joll jedoch der Minderwert oder der Mehrwert, den diese knlage als Geschäft durch seine Ertragszsähigseit haben möchte, nicht in Anrechnung gebracht werden. Dier wird also ausbrücklich ausgeschlossen, daß das Werf als ein werdendes Unternehmen geschäft wird. Es soll nur der Materialwert der Anstalt, diese als ein zusammenhängendes einheitliches betriebssähiges Ganzes gesaßt, in Betracht gezogen werden. Klar ist das im Vertrage Aachen § 28 in solgender Weise ausgebrückt worden: "Die Abschäufig der Gebäube, sowie der gesamten industriellen Anslagen erfolgt lediglich nach den rein sachlichen Werten der einzelnen Objekte als zusammenhängende Fabrik, aber ohne jedwede Berückstellen Objekte als zusammenhängende Fabrik, aber ohne jedwede Berückstellen.

sichtigung der früheren, der zeitigen oder der zutünftigen Rentabilität der Gaswerfe." In demfelben Refultate kommt auch der Vertrag Angsdurg in seiner Bestimmung des Banwertes des Unternehmens. Hier heißt es im § 23: "Der wirkliche Banwert der Gebäude, Röhrenleitungen usw. im Zeitpunkte der Allössung, welcher Wert nach Maßgade des Justandes der abzuschenden Objekte und unter Berückstigung und Abzug des infolge Abnügung, geminderter Brauchdarkeit usw. eingetretenen Minderwertes festzusehen ist." Durch diese Bestimmungen wird das Interesse der Städte geschützt und vor allem verhütet, daß die Sachverständigen, wie das bei der herrschenden privatschaftlichen Auffassung ihre Fall sein würde, die Kente der Gassfabriken ihrer Wertabschäugung zugrunde legen und erst in zweiter Linie zur Berichtigung derselben der Kustagen herauziehen.

3mede Teftstellung bes Bertes wird bie Besamtanlage einer Gasfabrit am beften in brei Teile Berlegt, Die Brundftude, Die eigentlichen Baswerfe nebst Bubehör und bas Rohrnet nebst Bubehör. Beitsichtige Berträge werben bei ber ilbernahmeregelung besondere Bestimmungen über bie Abschätzung ber Brundftude treffen. Es ift eine gewöhnliche Ericheinung, bag bie Basanftalten, bie zu Unfang ihres Bertrages außerhalb ber Stabt auf billigem Grund und Boben errichtet murben, bei Ablauf besfelben rings von Stabtquartieren umschlossen find. Die natiirliche Folge babon ift, daß ihr Terrain gang bebeutenb, oft um bas Bielfache bes ursprünglichen Wertes, gestiegen ift. Begen bie Belaftung mit biefen Steigerungen muffen fich bie Stäbte ichnien. So forgt ber neue Potsbamer Bertrag von 1898, burch ben ber friihere Bertrag von 1882 verlängert wurde, bafur, bag bie eventuell gur Erweiterung ber Basanftalt angefauften Brundftiide beim Antaufe ber Basanftalt gum uriprünglichen Roftenpreise in ben Befit ber Stadt übergeben (§ 30f.). Dur einen fehr beschränften Schutz gegen bie Grundrentenfteigerung gemahrt ber Danach erfolgt bie Abschähung bes Terrains gum Bertrag Machen § 28b. bermaligen Tageswerte, jeboch mit ber Daggabe, bag bie Stadt nuter feinen Umftanben mehr als 200 Brogent ber Ankaufspreise gu gahlen haben foll.

Die Abschätzung bes Rohrnetes erfolgt gewöhnlich in ber gleichen Weise wie die der Gebaude und sonstigen Ginrichtungen. Gine besondere Stellung nehmen, wohl nach dem Borbilde des Vertrages der Stadt Paris, die elfässischen Städte Millhausen und Straßburg ein. Beide Städte werden nämtlich mit Ablauf des Vertrages Eigentilmerinnen des gesaunten unter den öffentlichen Straßen besindlichen Materials an Rohrleitungen, Abzweigungsröhren, hähnen usw., ohne daß von seiten der Gesellschaften eine Entschädigung irgend welcher Art beausprucht werden könne. Die Bedeutung dieser Bestimmung tritt klar hervor, wenn wir uns vorstellen, daß nach Absauf verbensen kein Inkauf seiten der Stadt und ebensowenig ein neues übereinsommen mit der alten Gesells

ichaft guftande fommt. In biefem Falle hatten bie beiben Stabte nur eine neue Auftalt zu bauen und an bas in ihren Befit gefommene Rohrnet an= guichließen. Bebe Störung bes Stragenverfehres ift ausgeichloffen, ba weber ein zweites Rohrnetz gelegt, noch bas alte ber Gefellichaft herausgeriffen gu werben braucht. Und nun bas Gegenstiid in bem Bertrage Minchen-Gladbach von 1866 bezw. 1880. Darin verzichtete bie Stadt auf das ihr ursprünglich eingeräumte Recht ber täuflichen Erwerbung ber Baswerfe. Gelbft nach Aufhören jedes Bertragsverhältniffes behielt die Deutsche Kontinental=Basgejell= ichaft bauernd bas Recht, ihr Unternehmen fortzubetreiben und alle Arbeiten auf ober unter ben bestehenben ober fünftig anzulegenben Stragen, Blagen ufw. pornehmen zu laffen, die ihr gur Ausübung ihres Geschäftsbetriebes notwendig ericheinen. Bibt die Bejellichaft ben Betrieb ihrer Basanftalt gang auf, fo hat fie innerhalb fechs Monaten bas ihr gehörige Rohrnetz auf ihre Rosten zu entfernen. Sowohl das Gintreten von Konfurrenz, sei es nun seitens einer frabtijden Gasauftalt ober eines privaten Unternehmers, wie bas Aufhoren bes Betriebes ber alten Befellichaft, muffen mit einer gang außerorbentlichen Störung bes gefamten Stragenverfehres und einer unfinnigen Berichwendung von Geldmitteln verbunden fein. Als baber ber Ablauf bes Monopolvertrages im Jahre 1904 bevorftand, es aber über ben Antauf ber Baswerte gu feiner Ginigung zwijchen Stadt und Bejellichaft gefommen war, fab fich bie erftere in die größte Zwangslage verfett. Der erfolgreiche Betrieb eines ftabtifchen Gasmerfes in Ronfurreng mit bem eingebürgerten privaten ichien in Zweifel geftellt, falls eine Ablojung bes Ronfurrengrechtes nicht gelang. Die Bejellschaft niite ihre günstige Position gründlich aus und ließ sich ihren Bergicht teuer begahlen. Für bas Rohrnet, die Gasuhren und die Gegenstände ber öffentlichen Beleuchtung gablte Die Stadt 700000 Det., für bas Ronfurrengrecht hatte fie nicht weniger als 865 000 Mt. an Die Gefellichaft abzufiihren. Im Intereffe ber ganglichen Kontrolle bes öffentlichen Stragenwesens liegt es alfo, daß auf jeden Fall das Rohrnet nach Ablauf ber Bertrage in ben Befit ber Stadtverwaltungen fommt, einerlei, ob biefelben ben Betrieb ber Basmerte privaten Befellichaften weiter überlaffen ober nicht.

Wie beim unentgeltlichen Übergange ber Gasanstalten an die Städte, so ist es auch bei ihrem Antaufe von großer Wichtigkeit, daß die zu kansende Anstalt nicht nur leistungsfähig, sondern auch erweiterungsfähig ist und auf keinen Fall in einem erschöpften, abgewirtschafteten Justande in ihren Besit kommt. Mit der Instandbaltung der Anlagen beschäftigt sich in den meisten Berträgen eine ganze Reihe von Paragraphen. So heißt es im Berträgen Lachen § 7: "Die unteruehmende Gesellschaft nuch die ganze Gasbeseuchungs-anlage, alle Gebäude, Apparate, Köhrenleitungen, Laternen nebst Armen, Kandelabern, Brennern und was sonst dazu gehört stets unter Benühung der

neuesten Erfahrungen in vollkommen autem, sowie in ieder Sinsicht gur tabels lofen Beleuchtung geeignetem Buftanbe erhalten, insbesonbere bie Laternen und Brenner immer forgfältig reinigen laffen, wie auch bafür forgen, baf bie Leitungerohren ftets bie im Berhaltniffe gur Gastonfumtion erforberlichen Dimensionen haben. Die Stabtverwaltung bat bas Recht, zu ieber Beit von bem Buftanbe ber Gasbeleuchtungsanftalt Renntnis zu nehmen, fowie jährlich eine ipezielle Untersuchung aller Unlagen porzunehmen und hierbei außer bem ftabtijden Bautomitee auch nach ihrem Gutbefinden geeignete Sachkenner 3u= zuziehen. Die unternehmende Gesellichaft ift verpflichtet, bie etwa porgefundenen Mangel zu beseitigen." Sier wird alfo ein Doppeltes ausgesprochen: bie Bervflichtung ber Gefellichaft zur Juftaubhaltung ber Gasanlage und bas Recht ber Stadt auf Kontrolle. Ahnlich in ben Berträgen Augsburg § 17. Dortmund § 6. Frankfurt a. D. § 6 und 8, Botsbam § 29. Der Nachener Bertrag beichränkt fich aber nicht barauf, die Juftanbhaltung ber Anlage gu fichern, sondern forgt auch für die rechtzeitige Erweiterung berfelben. Er legt nämlich ber Gasgejellichaft bie Berpflichtung auf, bie Ginrichtungen in bem Buftanbe gu halten, bak bei Übergang ber Basanftalt an bie Stabt eine fofortige Productionsausbehnung um 15 Prozent gegen bie Durchichnitts= produftion ber letten brei Jahre möglich ift. Naturlich wehren fich bie Befellichaften gegen berartige Auflagen, burch bie fie gezwungen werben, größere Rapitalien festzulegen, die fich nicht in gleich hoher Beife verzingen. Begen ihren Biberftand fonnen bie Stabte eine folde Berpflichtung meiftens nur bann burchbruden, wenn bie Befellschaften um eine Berlangerung ihrer Um bas gleiche Biel zu erreichen, nußte Bertrage bei ihnen einfommen. baher pon einigen Stäbten ein anberer Beg eingeschlagen werben. Go in München, mo ber Bertrag 1899 ablief, eine Berlangerung begielben aber nicht beabfichtigt war. Da bier bie Gefellichaft mit ber Möglichkeit rechnen mußte, bag nach Ablauf bes Bertrages ihr nur ber Wert von Grund und Boben und ber Abbruchswert ihrer Werte verblieb, lag bie Befahr vor, bag fie ihre Unftalten tatfächlich auf biefes Niveau berunterwirtichaften, und bie Gemeinde por bem Bau einer neuen Gasanftalt im Roftenaufwande von etwa 12 bis 15 Millionen Marf fteben würbe. Der Magiftrat beichlof baber. mit ber Gefellichaft über bie fünftige Ablöfung bei Ablauf bes Bertrages in Berhandlung zu treten. Die Berftanbigung bot giemlich große Schwierigfeiten. ba es fich bei ber Sicherung ber Erweiterungsbauten um Objefte hanbelte, bie noch gar nicht vorhanden waren, und beren Broge fich nur in Umriffen feststellen ließ. Die Gesellschaft verlangte, bag alle Erweiterungsbauten ausichließlich nach ihrem Ermeffen ausgeführt werben follten. Gine unfinnige Forberung, wenn man bebenft, bak ber fünftige Gigentilmer einer Anlage, für ben bie Erweiterungsbauten gemiffermaßen vorgenommen werben, und ber

für biefelben Erfas leiften muß, nicht bas geringfte Mitbestimmungerecht haben follte. Die Gefellichaft forberte weiter, baß bie Gemeinde bie Unslagen für Erweiterungen, abzuglich einer jährlichen zweiprozentigen Amortifation, zu erießen habe. Der Sat von 2 Prozent wurde von bem Sachverftanbigen als pollständig ungureichend bezeichnet, ba eine 50 jahrige Dauer ber Aulage gegenüber ben täglichen Fortichritten und Reuerungen in ber Gasinduftrie nicht angenommen werben fonne. Nach langen Berhandlungen gelang endlich bie Einigung auf ben Sat von 5 Brogent. Schlieflich war noch bie Frage ber Errichtung einer britten Gasanftalt, bie eventuell notwendig werben fonnte, ju erledigen. Sollte es zu einem folden Bau fommen, fo vervflichtete fich bie Gefellichaft, fich iiber bie Unlage und Ausführung mit bem Magiftrate ju perftändigen. Diefer follte übrigens bas Recht haben, bie Kabrif felbit ju bauen. Die Gefellichaft hatte bann bie Berpflichtung, ben Betrieb in muftergültiger Beife gu führen und die Bautoften, die Ausgaben für die innere Ginrichtung, für neue Rohrleitungen und Anschlüffe zu verzinsen und mit 5 Brozent zu amortifieren. Durch biefen Ablöfungsvertrag erhielt bie Gefellichaft die Möglichkeit, die Erweiterungsbauten instematisch nach ber Entwidlung bes Beburfniffes auszufiihren, und bie Stadt bie Garantie baffir, baß fie in ben Befit einer leiftungsfähigen, auch in ber Rufunft betriebes fähigen Unftalt fonimen mirbe.

In Miinchen wurde also ein besonderer Bertrag abgeschlossen, um die Ablösung und den Übergang der Gasanstalt auf die Stadtgemeinde zu regeln. Im allgemeinen beschräften sich jedoch die Städte darauf, in ihre Berträge einige beziigliche Artikel aufzunehmen. Ziehen wir als Besipiel wiederum den Nachener Bertrag heran. Sodald die Stadt ihre Bereitschaft erklärt hat, die Gaswerke käuflich zu erwerben, soll die Indian des Bertrages feine wesentliche Änderung der Berte oder des Rohrneges ohne Einwilligung der Stadt ausgesichtet werden. Die Stadt ist ferner berechtigt, während des legten Bertragssighres in die Buchführung und Geschäftsgedarung der Gesellschaft Einsicht zu nehmen. Überhaupt verpflichtet sich die Gesellschaft, der Stadt in jeder Weise behilflich zu sein, damit der Beleuchtungsbienst von ihr ohne Störung ibernommen und fortgeset werden kann. Die Geschäftsbücher und Pläne gehen mit den Werfen in den Besit der Stadt über.

Wir hatten es bisher mit ben Bestrebungen ber Städte zu tun, sich durch bie Berträge die sachgemäße Erweiterung der Gaswerke in den letten Jahren der privaten Regie zu sichern. Naturgemäß werden die Städte bei der Durchsführung dieser Bestimmungen mit dem Widerstande der Gesellschaften zu kämpfen haben, die stets bestrebt sein werden, die nötigen Erweiterungen auf das geringste Maß zu beschränken. Der Fall, daß eine private Gesellschaft Erweiterungen vornimmt, die über das Bedürfnis hinausgehen, dürste wohl

höchst setten eintreten. Die Rücksicht auf die zu verteilende Dividende hält sie in wirksamfter Weise zurück. Trosbem ist in dem Vertrage der Stadt Votsdam speziell auf diesen Fall Ricksicht genommen. In § 29 wird nämlich ausdrücklich hervorgehoben, daß Erweiterungen nur insoweit vorgenommen werden dirfen, als dieselben aus gastechnischen und wirtichaftlichen Nilcksichten sie Votsdam bestimmt sind. Wird eine Erweiterung von den Sachverständigen als noch nicht notwendig für die Bedürsnisse des Gasverbrauches Potsdam und seine normale Junahme bezeichnet, so darbie beaustandete Summe nicht auf das Baukonto gesetzt werden, das die Brundsage für die Festseung der Ablösungssimme bildet. Sine solche Bestimmung ist besonders da angebracht, wo eine private Gasgesellschaft außer der ihr Samptgebiet bilbenden Stadt noch eine Zahl von selbständigen Vorrisgemeinden verforgt, und die Stadt nicht die Absicht hat, in dieses Lieferungsgeschäft einzutreten.

Macht die Gemeinde von ihrem Ankanförechte keinen Gebrauch, so sind eine ganze Neihe von Möglichkeiten gegeben. Es kann das Aushören jedes Vertragsverhältnisses stipuliert sein. Es kann ferner die stillschweigende Vertängerung des Vertrages vorgesehen sein, salls die Gemeinde denselben nicht kündigt. Oder der Vertrage wird von der Gemeinde gefündigt. In diesem Falle können ebenfalls alle Nechte und Ansprüche der Gesellschaft unbedingt aushören, oder einige von ihnen, vor allem das Necht, die Privatbeleuchtung sortsetzen zu bürsen, bleiben bestehen. Für alle diese Fälle bieten uns die Verträge Beispiele.

Bebes Bertragsverhaltnis hort auf. Bertrag Mugsburg § 23: "Dit bem 4. Juni 1907 hören alle Rechte und Aufprüche ber Gefellschaft, welche ihr ber gegenwärtige Vertrag gewährt, sowohl gegenüber ber Gemeindeverwaltung als auch gegenüber ben Privaten, unbedingt auf, fo bag, wenn mit felber nicht eine neue übereinfunft geschloffen wird, ein fernerer Fabrifationsbetrieb ober ein fernerer Befit ber Leitungen auf ftabtifchem Brund und Boben burch fie nicht stattfindet und der Magistrat die Wegschaffung der Laternen usm. fowie bas Ausgraben ber Röhren von der Gesellschaft gegen Berpflichtung berfelben gur orbentlichen Wieberherstellung bes Bflafters und ber Bege uim, burch bie ftabtifchen Pflafterer forbern tann und biefe auch geschehen muß." Dan fann nicht gerabe behaupten, bag in einem folden Paragraphen, vorausgefest er ift ernft gemeint, eine besondere Berwaltungeweisheit enthalten ift. Die Lichtversorgung einer Stadt erscheint hier als ein rein privates Unternehmen, über beffen Aufhören, wie über bas eines jeden beliebigen Fabrifunternehmens, Bestimmungen getroffen werben. Man braucht sich biese nur einmal burchgeführt gu benten, um ihre volle Absurbitat gu begreifen. öffentliche Charafter, ben bie Lichtversorgung eines Gemeinwesens trägt, wird hier vollständig verfannt.

Im Falle ber Nichtfündigung seitens ber Gemeinde tritt die siellichweigende Berlangerung bes Bertrages ein. Bertrag Nachen § 26, München-Glabbach § 6. In Potsbam fann die Stadt eine Berlangerung des Bertrages auf beliebige Zeit verlangen. Dieselbe fann von der Gesellschaft nur dann absgesehnt werden, wenn sie den Betrieb ber Gasanstalt gang aufgibt.

Nach Rundigung bes Bertrages bleibt bas Recht ber Gefellichaft bestehen. Die Brivatbeleuchtung fortjegen ju burfen. Die Gemeinde tann bann felber eine Gasanftalt bauen ober einem Dritten bas Recht bagu erteilen. Go in Botebam § 34, Dortmund § 29, begit, neuer Bertrag § 7. Es hort alfo bas erflusive Brivileg ber alten Anftalt auf, und fie hat in freie Konfurreng mit anberen Unftalten zu treten. Im Botsbamer Bertrage & 35 fann bie Stadt in biefem Falle bie faufliche Uberlaffung ber öffentlichen Ranbelaber, Laternenarme und Laternen fowie ber babin führenden Bweigleitungen, begiehungsweise falls fie von biefem Rechte feinen Gebrauch macht, Die Fortichaffung aller gur öffentlichen Beleuchtung bienenben Ginrichtungen verlangen. In ben feltenften Fällen wird es gur Errichtung von Ronfurrenganftalten fommen, ba jebes Abtommen für bie privaten Befellichaften gunftiger ift, als ber Ronfurrengtampf mit einem ftabtifchen Gaswerte, bas von ben Sympathien ber Ginwohnerichaft getragen wirb. Dafür als Beispiel ber Ronflift in Celle. Sier machte bie Stadt im Jahre 1885 von ihrem Rechte Gebrauch, ben Bertrag mit ber Magbeburger Gasaftiengesellschaft zu fündigen und eine Unftalt auf eigene Rechnung zu errichten und zu betreiben. Gin Angebot auf Bertragsverlängerung und ein anderes, bie Auftalt um 500 000 Dit. gu faufen, waren gleichermeife von ber Stadt abgelehnt worben. 218 bie Stadt um bie Rongeffion einfam, erhob bie Gefellichaft Ginfpruch, weil ein boppeltes Rohrnet mit Gefahren und Beläftigungen für bas Publifum verbunden fei. Der Ginfpruch murbe abgewiesen, ba bas Rohrnes nicht fonzessionspflichtig ift. Die Eröffnung ber itäbtischen Konfurrenganstalt batte bie Wirfung, bag bie Mehrzahl ber Konfumenten trot höherer Preise zu ihr überging. Die private Unftalt fette ben Gaspreis unter bie normalen Berhältniffen entsprechenbe Grenze herab und gab ihrem Werfftattbetrieb, besonders mit Rudficht auf Basmotoren und Beigapparate, großere Musbehnung. Gehr balb fant fie aber heraus, daß bie Ronfurreng mit ber ftabtifchen Auftalt ein fehr teneres Spiel für fie fei, und gab unter bem Drude biefer Erfenntnis ihre Auftalt auf, Die von ber Stadt um billigen Breis übernommen murbe.

Die Gesellschaften rechneten auf das natürliche Trägheitsmoment, als fie sich berartigen Bestimmungen unterwarfen. In ben meisten Fällen wird ihre Rechnung auch richtig sein. Der Entschluß, eine ftäbtische Konfurrenzaustalt zu banen, wird von ben Stadtverwaltungen nur sehr ungern gefaßt. Das bes weisen zum Beispiel die Berhandlungen in Frankfurt a. M., wo tros günftiger

Chancen ber Bau einer stäbtischen Anstalt gegen die Vorschläge der Ausschüsse im Jahre 1869 und 1884 von der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt wurde. Eine private Anstalt ist aber einer alten Gesellschaft gegenüber, die vielleicht den größten Teil ihrer Werfe abgeschrieben hat, sehr im Nachteile, daher auch die Gefalyr, daß eine solche Konkurrenzanstalt entstehen wird, nur gering. So wird dieselbe auch von den privaten Gesellschaften eingeschätzt. Anders wäre ihr Befreben nicht zu verstehen, die unbegrenzte Fortdauer ihrer Anstalten mit dem Rechte, die Privatbeleuchtung zu besorgen, durch den Verzicht auf das bisher von ihnen besessicht auf das bisher von ihnen besessicht Privileg zu erfausen.

Damit haben wir im wejentlichen ben Inhalt ber Bertragsbestimmungen erichopft, die ben Ubergang ber privaten Anstalten in ftabtifden Befit regeln. Mur fei hier noch furg berborgehoben, bag in einigen Berträgen überhaupt feine Borforge für die Regelung ber Berhaltniffe bei Ablauf ber Rouzeffion getroffen ift, und bag in anderen ber Bergicht auf Antauf bireft ausgesprochen ift. Gin folder Bergicht bebeutet ftets eine Berichlechterung ber Bofition ber Stadtverwaltung gegenüber ber privaten Gefellichaft, mag auch eine Preisermäßigung bagegen eingetauscht worben fein. Der Bertrag ber Stabt München= Bladbach mit ber Deutschen Kontinental-Baggefellichaft zu Deffau ift ein fehr gutes Beifpiel bafür. Rach bem ursprünglichen Bertrage von 1854 hatte bie Stadt bas Recht, die Anftalt nach Ablauf ber breifigjährigen Kontraftzeit fänflich zu übernehmen, und zwar unter Bedingungen, die im allgemeinen nicht als ungunftig für fie bezeichnet werben fonnten. Rach weiteren 20 Jahren follte bie Basauftalt unentgeltlich in ihren Befit übergeben, falls fein Untauf Buftanbe gefommen war. In bem Bertrage von 1866 verzichtete bie Stadt aegen eine Berabiebung bes Gaspreifes guf biefe Rechte. Der Gaspreis betrug für die öffentliche Beleuchtung 31/2 Bf. pro Flamme und Brennftunde und murbe auf 2 Bf., ber für die private Beleuchtung 21/2 Taler pro 1000 Rubiffuß preußisch und wurde auf 2 Taler, bezw. vom 1. Januar 1869 an auf 1 Taler 21 Silbergroiden berabgefett. Die Gasmeffermiete murbe gleichfalls erniedrigt, und burch einen neuen Paragraphen eine weitere Reduftion ber Baspreife zugesichert, falls burch eine neue Erfindung bie Berftellungsfoften bes Steinfohlengafes fich bebeutend ermäßigen murben ober ein anderes, billigeres Leuchtags zur Anwendung fommen fonnte. Und gegen biefe, eine jo große Konzeffion auf feinen Fall rechtfertigenben Bugeftanbniffe verzichtete Die Stadt auf die Möglichkeit, jemals die gesamte Lichtversorgung in ihre Sand zu bekommen. Wie teuer fie biefes furgfichtige Borgeben fpater bezahlen mußte, haben wir bereits gefehen.

Gine ganze Reihe von Bertragsparagraphen hat die Aufgabe, eine zwedmäßige Ausbehnung und Ginrichtung der städtischen Beleuchtung zu sichern. Wir haben hier zwischen der Festlegung des allgemeinen Hauptrohrnetes und zwischen ber fontinuierlichen Erweiterung besielben burch den Anbau neuer Stragen zu unterscheiben. Go wird gum Beispiel im Bertrag Sannover § 4 bie Basanftalt verpflichtet, in allen Stragen und Blagen bes inneren Stadtgebietes Basrohren zu legen und Bas zu liefern. Außerbem hat fie auf Bunich bes Magiftrats auch im außeren Stadtgebiet Gasrohren gu legen, wenn die Strafe fich unmittelbar an eine bereits mit Basrohren verfebene anichließt und bereits mehr als gur Salfte bebaut ift. Die Bestimmungen über die fontinuierliche Erweiterung bes Rohrnepes find in den Bertragen fehr verichieben. Go verpflichtet ber Bertrag Mulhaufen § 22 die Unternehmer, ibre Leitungen in allen Richtungen auf eine Strede pon 3 Metern zu verlängern, sobald benfelben durch die Abnehmer ein Gastonfum von einem Brenner gefichert ift. Nach bem Bertrage Dortmund § 16 hat Die Gefell= schaft eine Berlängerung der Leitung überall da vorzunehmen, wo von einem End= ober Seitenpunkt auf eine Entfernung von 20 Ruten 40 Flammen ober eine in biefem Berhaltnis gur wirklichen Lange ftebenbe Bahl von Brennern verlangt wird. Die Ausbehnung bes Rohrnepes hat nach ben meiften Berträgen auf Roften ber Befellichaften ftattzufinden. Gine Ausnahme macht ber Bertrag Dortmund, nach bem die Rosten ber Erweiterung bes Rohrnetes gu= nächst von ber Stadt gebedt werben, von ber Gefellschaft aber gurudgezahlt werden, jobald bas bereits erwähnte Berhaltnis zwifchen Stredenlange und Brennergahl erreicht ift. Die Bahl und Orte ber Laternen, die Bermehrung ber Laternengahl und die andere Berteilung ber Laternen, die Art ber Brenner, bie Dauer ber Brennzeit ufm. ju beftimmen, ift in allen Bertragen ein Recht, bas ben Stäbten ansichlieflich gufteht.

Bon besonberer Bebeutung ift ber Schut ber Strafen, beren Bute burch bie mit ber Ausbehnung und Reparatur ber Rohrnete verbundenen Arbeiten ftändig bedroht ift. Während in ben alteren Bertragen diefem Bunfte häufig nicht die genügende Aufmertfamfeit geschentt ift, find bie neueren Bertrage jum Teil fehr ausführlich. Als ein Beispiel nennen wir hier bas Laftenheft für die Mulhaufer Basanftalt. Danach muß die Befellichaft vor jeder Grweiterung ober Reparatur bes Rohrneges eine Planftigge gu benfelben ein= reichen und die Erlaubnis bes Burgermeifters einholen. Genaue Borichriften regeln die Lange bes auf einmal auszuhebenden Grabens. Gir die Dauer ber Strafeneröffnung ift eine Frift von hochftens 72 Stunden feftgefest. Gbenjo forgfältig ift bie Berficherung und Beleuchtung ber Arbeitoftatte bei Racht, die Art ber Bufüllung, die Wiederherstellung und Unterhaltung bes wiederhergestellten Bflafters, ber Schut ber privaten Trottoirs geregelt. Dit ber Ausführung ber Stragenarbeiten follen womöglich bie gewöhnlichen Unternehmer ber Stadtverwaltung beauftragt werden. Beiter geht in bem Bunfte ber Strafenbefestigung ber Bertrag Sannover, ber bem Magiftrat bas Recht

gibt, diese Arbeiten durch eigene Technifer auf Kosten ber Gesellschaft ausführen zu lassen. In Augsburg (§ 4) burfen die Pflasterreparaturen nur burch die in städtischen Diensten stehenben Pflasterer vorgenommen werben, um anf diese Weise die Dauerhaftigkeit und Gute ber Arbeit zu sichern.

Gine ber wichtigften Aufgaben ber Bertrage ift es, für bie Qualität bes Bafes zu forgen. Es handelt fich ba um die brei Momente ber Lichtstärke, ber Gasreinheit und bes richtigen Drudes bes Gajes. Die Beftimmung ber Lichtstärke ift fehr verschieben. Balb wird nach ber englischen Normal= Spermacetiferge, balb nach ber von ben beutichen Basfachmannern bestimmten Paraffinterze, bald nach Bachsterzen, bald nach ber Befnerlampe gerechnet. Muf biefe technischen Ginzelheiten fonnen wir bier nicht eingehen. Ginheitlicher find die Bestimmungen über die Gasreinheit. Gie beschränten fich meistens barauf, die Freiheit bes Bafes von Schwefelmafferftoff gu forbern und ben Behalt an Rohlenfaure und Ammoniat zu bestimmen. Borfchriften über ben Drud finden fich auffälligerweise nur in ben Bertragen Frantfurt a. D., Sannover, Botsbam und Det. Gerade bie Beftimmungen über bie Qualität bes Gafes in ben neueren Bertragen zeigen und, bag bie Stabte in ihrem Berfehr mit ben privaten Gefellschaften allmählich etwas mehr Borficht gelernt haben und bestrebt find, sich vor allem gegen die Berschlechterung ber Leuchtfraft bes Bafes zu ichnigen, die besonders bei ben Gefellichaften beliebt mar. Diefer Aufgabe bient auch bie Ginrichtung besonderer Kontrollstationen, über bie in ben Bertragen ausführliche Bestimmungen getroffen find. Go werben in Strafburg zwei Berfuchofabinette gur Briifung bes Bafes unterhalten, bas eine im Stadthaufe, bas andere in ber Basanftalt. Die Stellung ber Apparate und Utenfilien, Die gur Priifung bes Gafes notwendig find, hat auf Roften ber Befellichaft zu erfolgen, mahrend bie Stellung bes Lofals meift ber Stabt gufällt. Machen § 10, Angeburg § 13, Dortmund § 10, Franffurt a. D. S§ 7 und 9, Sannover § 16, Botsbam § 13, München-Glabbach § 12. Rur in Mülhaufen und Stragburg find bie Roften ber Rontrolle gang von ber Stadt gn leiften.

Wir fommen nunmehr zu ben Paragraphen, die sich mit ber Festietzung bes Preises für die öffentliche Beleuchtung beschäftigen, und geben zunächst eine Insammenstellung über die Preise. Es gablt also:

Nachen: 51/2 Pf. pro Knbifmeter; mit 5 Prozent Rabatt in ben zweiten 8 Jahren ber Bertragsbauer und weiteren 5 Prozent Rabatt für die Restzeit bes Bertrags.

Augsburg: 1895 600 000 Kubikmeter, 1907 720 000 Kubikmeter Freigas für die Zwede ber äußeren und inneren Beleuchtung (das heißt für die Straßenbeleuchtung und für die Beleuchtung der ftädtischen Gebäube); für den Konsum, der darüber hinausgeht, wird ein Nabatt von 10 Prozent auf den Preis des Privatgases gewährt.

Dortmund:  $3^2/s$  Pf. pro Straßenslamme und Brennstunde bei einem Konsum von  $5^3/s$  Knbilfuß pro Laterne und Brennstunde, für die innere Besteuchtung kommt der Preis für Privatgas in Amwendung.

Frankfurt a. M.: 6½ Pf. (bezw. 14,69 Pf.) pro Kubikmeter während ber ersten 12 Jahre ber Konzession mit je 5 Prozent Nabatt in ben folgenden zwei Perioden von je 7 Jahren.

Frankfurt a. D.: Bei Schnittbrenner 13 Pf. pro Kubikmeter, bei Gasglühlicht 1,85 Pf. pro Brennstunde für die äußere Beleuchtung, 14 Pf. pro Kubikmeter für die innere Beleuchtung.

Hannover: 25,50 Mf. pro Stragenflamme und Jahr bei einem Konfum von 170 Liter pro Brennftunde und 2920 Brennftunden.

Potsbam: 14 Pf. pro Kubikmeter für L.:Gas, 11 Pf. pro Kubikmeter für T:Gas bei ber äußeren unb inneren Beleuchtung.

Strafburg i. E.: 10 Pf. pro Kubitmeter von 1885 bis 1890, 9 Pf. 1890 bis 1895, 8 Pf. 1895 bis 1908, 71/2 Pf. 1908 bis 1914, 1914 bis Ende bes Vertrages 7 Pf. für alles Gas, bas zu städtischen Zwecken verwendet wird.

Munchen=Blabbach: 1,6 Bf. pro Stragenflamme und Brennftunde.

Mülhausen: 8 Pf. pro Kubikmeter. Der Preis nimmt alle 6 Jahr um einen halben Pfennig ab und beträgt von 1917 bis Ende bes Vertrages 6 1/2 Pfennig.

Met: Der Breis ift gleich bem für Privatgas 27 bis 25 Centimes.

Man erfieht bereits aus biefer ilberficht, bag die Breife für bie Stragenbeleuchtung beziehungsweife für die ftabtifche Beleuchtung überhaupt bebeutend niedriger find, als die für die privaten Konsumenten. Nicht selten geben fie sogar unter die Broduftionsfosten berab. Für die Gewährung der Konzessionen muffen eben die Gefellschaften Bugeftandniffe machen, die in erfter Linie ber öffentlichen Beleuchtung zugute fommen. Der von ben Gemeinden für bas Bas ber Stragenbeleuchtung bezahlte Breis enthalt aber meiftens noch eine gange Reihe von Leiftungen, bie von ben Gemeinden verlangt werben, und würde fich nach Abzug berfelben noch bebeutend niedriger ftellen, als er er= Die Basanftalten haben nicht allein bie Berftellungstoften ber für bie öffentliche Stragenbeleuchtung erforberlichen Röhren und Apparate gu tragen, fondern auch bas Angunden und Auslöschen, bas Bugen und Unterhalten ber Laternen gu besorgen. Go heißt es in bem Bertrage Potsbam § 4: "Die Unterhaltung und notwendig werdende Erweiterung ber Basanftalt, ber bagu gehörigen Gebaube, Apparate und Röhren, fowie ber für bie öffent= liche Beleuchtung bestimmten Ranbelaber, Laterneuträger, Wandarme und Laternen, ben Dlanftrich und die Numerierung der Laternen, beren Renuzeichnung als Nachtlaternen, bie Bedienung berjelben und überhaupt alles,

was zur Aussihrung ber öffentlichen Beleuchtung erforberlich ist, hat die Gesellschaft auf ihre alleinigen Kosten zu bewirken." Ühnlich sauten die Bestimmungen in dem Berträgen Augsdurg, Dortmund, Franksurt a. D., Dannover, München-Gladdach, Müssaufen und Straßburg. Doch wird in einigen ein Mazimalpreis für die Laterne festgesetzt. Werden teurere Beleuchtungskörper, größere Kandelader von der Stadt verlangt, so hat sie die über die Mazimalpreis sinausgehenden Kosten selbst zu decken (Hannover § 20, Augsdurg § 8). Auchen (§ 13) vergütet sir Aussiellung, Unterhaltung, Anzimdung und Löschen pro Laterne 14,05 Mt. pro Jahr. Regulatoren gehen auf Kosten der Gesellsichaft, gleichfalls die Gasmeiser dei Intensivorenner.

Bürben die Gemeinden das pon ihnen gebrauchte Bas nach ben gleichen Brundfagen wie die privaten Gasabnehmer bezahlen, fo mußten fie außer bem Breis für bas Bas auch bie jest von ihnen abgemälzten Roften für bie Seritellung, die Unterhaltung und Bedienung ber Laternen tragen. Schilling macht noch barauf aufmertiam, bag meiftens bie Strafenflammen nicht nach Meffern brennen und baber, um etwaige Konventionalftrafen für gu niebrig brennende Flammen zu bermeiben, ftets höher brennen, als fie eigentlich follten. In biefen Wällen wird alfo aukerben noch mehr Bas geliefert, als bezahlt wird. Da die Ginnahmen für die öffentliche Beleuchtung nicht gur Dedung ber Gelbstefeten ansreichen, miiffen bie Befellichaften ben Dehr= aufwand baburch aufbringen, daß fie ihn ben Brivatkonfumenten aufburben. Dieje haben aljo einen Teil ber Strafenbeleuchtung zu tragen. Schilling erflärt biese Art ber Bestenerung für vollständig unmotiviert. Nach ihm sollte bie unterfte Brenge bes Breifes für Stragengas fo normiert werben, bag ber Betrag, ber bafür an bie Gasauftalt bezahlt wirb, nach Abzug aller auf ber Strafenbeleuchtung ruhenden Laften gerade noch ausreicht, um die Produktionstoften zu beden. Dieje Ausführungen Schillings treffen aber nur in ben Fällen zu, in benen fich biefe Leiftungen in einem hoheren Baspreife ausbruden. Rur bann wird burch eine Bezahlung bes Stragengafes unter bem Selbitfoftenpreise eine Besteuerung ber Gastonfumenten bewirft. In ber Regel bebentet bie Feftjetung des Breifes fiir Stragengas unter ben Gelbsttoften vielmehr eine Teilnahme ber Stabte an bem Brofit, ber ben privaten Basauftalten fonft ungeschmälert gufallen murbe. In ber Braris murbe bie Begahlung ber Laternen und ihrer Unterhaltung burch bie Gemeinden kaum eine Berbilligung bes pripaten Gaspreises nach fich giehen. Ift bies aber nicht ber Fall, fo befteht für bie Stabte feine Beranlaffung, burch Bablung biefer Summen bie Brofite ber Gefellichaften noch mehr gu fteigern.

Fiir die Kontrolle ber öffentlichen Beleuchtung, insbesonbere mit Bezug auf die helligfeit ber Strafenstammen und ben Gasberbrauch ber Brenner werben von ben Städten vertragsgemäß besondere Aufseher angestellt, mahrend

die Kontrolle über das rechtzeitige Auzünden der Laternen der Polizei beziehungsweise den Nachtwächtern überlassen bleibt. In Mülhausen hat die Gesellschaft zu den Inspektionskosten jährlich eine Summe von 800 Mt. beisutragen.

Wir haben nunmehr die Bestimmungen ber Bertrage, Die ben Schut ber Intereffen ber Stadtgemeinde gur Aufgabe haben, in ihren Sauptmomenten Dier find nur noch furg bie Baragraphen gu ermahnen, bie bie Stadt gegen Betriebseinftellung feitens ber Bejellichaften ichugen follen. handelt fich junachft um folche Betriebseinftellungen, Die bas gefamte Net ober ben größten Teil begielben betreffen. Rach bem Bertrag Machen 8 23 verfällt die Gesellschaft in eine Strafe von 300 Mt. für jeden einzelnen Fall und Tag, wenn aus Mangel an Gas ober infolge einer Berfäumnis. Nachläffigfeit uim, mehr ale bie Salfte ber Strafenlaternen erlifcht. ber Mangel bem unabweisbaren Bufalle guguichreiben ift, gegen ben bie Gefellichaft ober ihrer Arbeiter feine Borfehrungen treffen fonnten, unterbleibt bie Strafe. Berjannt bie Gefellichaft bie fofortige Bieberherftellung ber Beleuchtung, jo fann ber Magistrat nach dem Bertrage Frankfurt a. D. § 18 bieje auf Roften ber Gefellschaft ausführen laffen. Ergibt fich, bag bie Unterbrechung ber Gasbelenchtung burch bie Schuld ber Gefellschaft ober infolge mangelhafter Unlage eingetreten ift, fo verfällt die Bejellichaft in eine Bertragefirafe von 1 Dit. täglich für jebe ausfallenbe öffentliche Stragenflamme. Rach bem Bertrage Sannover tritt in folden Fällen von Betriebseinstellung ein Schiedsgericht ein, beffen Unflagen bie Befellschaft zu entsprechen bat. Erft bann, wenn fie benfelben nicht nachkommt, wird ber Magiftrat berechtigt, ben Betrieb felbit ober burch einen Dritten auf Roften ber Befellichaft ent= iprechend ben Bedürfniffen fortführen gu laffen. Erfüllt die Gesellichaft die ihr aus diejem Berhältnis erwachsenen Berpflichtungen nicht, jo fann ber Magiftrat die Herausgabe ber Gasanftalt verlangen. In Botsbam muß eine für ichnibbar crachtete Unterbrechung ber gesamten öffentlichen Gasbeleuchtung länger als brei Monate gebauert haben, ehe eine Aufhebung bes Bertrages ohne gerichtliches Berfahren und ohne Kündigung ftattfinden fann. Rach bem Bertrage Strafburg § 60 fann die Stadtverwaltung von ber Gasanftalt und bem gefamten übrigen Material fofort Befit ergreifen, wenn bie Bejell= ichaft mahrend ber Rongeffionsbauer ihren Betrieb einstellt ober außerstande ift, benfelben fortzuseben. Der provisorische Bustand hat mit ber Liquidation ber Befellichaft zu enden. Kommt die Befellichaft ihren vertragsmäßigen Berpflichtungen nicht nach, fo hat die Stadtverwaltung bas Recht, nach brei Mahnungen die Auflösung bes Bertrages vor ben guftandigen Gerichten gu Gbenfo in Dinihaufen. Überbliden wir bie Beftimmungen, fo betreiben. muffen wir maeben, baß fie im allgemeinen für bie Befellichaften recht gunftige

Rur wenn eine ichulbhafte Unterbrechung bes gesamten Betriebes porliegt, fann die Stadtverwaltung ben Betrieb übernehmen und auf Roften ber Bejellichaft weiterführen. Und biefe Berechtigung tritt nicht einmal in allen Fällen jofort ein. Den Bejellichaften fommt vielmehr eine mehr ober weniger lange Frift gugute, bis gn brei Monaten im Bertrage Potsbam, innerhalb ber fie ben Betrieb wieber aufnehmen tonnen. Gie haben bann nur Gelbftrafen zu gahlen, beren Sohe viel zu gering ift, um wirtfam gn fein. einzige Fall, in bem eine folche allgemeine Betriebseinftellnng möglich ericheint, ift ber eines allgemeinen Streits. Rein einziger Vertrag trifft fur benfelben Das ift ein bebentenber fozialpolitischer Mangel, besonbere Bestimmungen. ber auch nicht ohne wirtichaftliche Nachteile für bie Besamtheit ber Ronfumenten ift. Bei ber ablehnenben, ja geradegn feindlichen Saltung, bie bie beutschen Gerichte gegenüber ber Arbeiterbewegung im allgemeinen und ber Bewerfichaftsbewegung mit ihren Gricheinungen, ben Streits, bem Boftenfteben ufw. im besonderen einnehmen, durfte mohl in ben wenigften Fallen eine Schuld ber Bejellichaften von ihnen als vorliegend anerkannt werben. Die Gefellichaften fonnen also ruhig eine arbeiterfeindliche Politif treiben und Streits provozieren, ohne Wefahr gu laufen, von ber Stadtverwaltung für ihr ben wirtschaftlichen Intereffen ber Stadt ichabliches Treiben gur Berantwortung gezogen werben zu fonnen. Riidfichtslofe Direttoren fonnen im Berfolge einer nur ben Brofit ber Attionare auftrebenben Geichaftsführung bie Städte auf Tage, Wochen, ja Monate ihrer Basbeleuchtung berauben und bas wirtichaftliche Leben in ihnen in hohem Dage ichabigen. Gerabe für biefe Falle von Betriebseinstellungen infolge von Arbeiterstreitigkeiten waren besondere Bestimmungen am Plate gewesen. Die Entscheidung über ausgebrochene Streitigkeiten ware bem bestehenden Gewerbegericht ober, falls ein folches fehlt, ber Stadtverwaltung gur Entscheidung gu überweisen und ber Schiedsfpruch biefer Behörben als binbend anzuerfennen gemefen. mit allen Mitteln ning bafür geforgt werben, bag ber Betrieb ber gentralen Lichts, Barmes und Rraftversorgungsanftalten fontinuierlich ift, und bas von ihnen abhängige, wirtschaftliche Leben feine Störung erleibet. Dem Bemeinwohl haben fich die Profitintereffen der privaten Befellschaften unterzuordnen. Infofern basfelbe burch eine rudftanbige Arbeiterpolitif ber letteren bebroht fein fonnte, ift es Aufgabe ber Stadtverwaltung, bafur gu forgen, bag bie Gefahr abgewendet wird.

Vergeblich haben wir in ben Verträgen nach irgend einer Arbeiterschutzbestimmung gesucht. Es sehlt jede Regelung der Arbeitszeit, die für einige Klassen der Gasarbeiter unbedingt notwendig ist, jede Regelung der Lohnshöhe, jede sonstige Schutzbestimmung gegen die Gesahren des Betriedes. Kann und diese Tatsache in den älteren Verträgen nicht weiter wundern, so ift es um fo mehr zu bebauern, bag fie auch für bie neueren festgestellt werben muß.

Für eine glatte Erlebigung ber aus bem Vertragsverhältnis sich ergebenben Streitigkeiten ift die Ginfegung eines Schiedsgerichtes von der größten Bedeutung. Der gewöhnliche Rechtsweg ware zu umftändlich und zu folipielig, da es sich häufig nur Lappalien, wie nicht rechtzeitiges Unzünden der Laternen usw., haubelt. Die meisten Verträge, so zum Beispiel Hannover § 36, Minchen-Glabdach § 31, Potsdam § 38 usw., sesen die Ginfegung eines Schiedsgerichtes vor und unterbreiten ihm alle Streitigkeiten über den Vertrag, auf jeden Fall aber über die von der Stabtverwaltung ausgesprochenen Strafen und Mögüge.

Bir haben bereits oben gefehen, daß die Städte fich als Gegenwert für bie von ihnen gewährte Rongession einen billigen Preis für die öffentliche Beleuchtung, ja jogar in einzelnen Fällen ihre freie Lieferung von ben Befellichaften ausbedungen haben. Solchen Beftimmungen begegnen wir bereits in ben alteften Bertragen. Billige Stragenbeleuchtung - bas mar ber Breis, ben bie privaten Unternehmer für bas Monopol zu bezahlen hatten. Laufe ber Jahre mit ber Entwicklung ber ftabtifchen Gemeinwejen find bie Brofite ber privaten Basgefellichaften fortwährend gewachsen, bamit aber auch ber Bunich ber Stadtverwaltungen, an bem reichen Ertrage teilzunehmen. Bo man feine Ablöjung ber privaten Besellschaften vornehmen wollte ober fonnte, fuchte man bei ber Erneuerung ber Basvertrage burch bie Ginführung einer Art Gasfteuer fich eine Teilnahme an bem Brofite gu fichern. neneren Bertrage ber großeren Stabte enthalten alle folde Beftenerungen bes Gastonjums. Es erheben Aachen (§ 34) 2 Bf. pro Rubitmeter vom privaten Roufum und bem Ronfum ber Stadt für die innere Beleuchtung, Frankfurt a. D. (§ 22) 11/2 Bf. pro Rubifmeter bes Gastonfums exflusive bes ftabtifchen Berbrauche, Sannover (§ 12) 21/2 Pf. pro Anbitmeter exflusive bes ftabtischen Berbrauchs ber Stragenbeleuchtung, Det (§ 3) 5 Centimes pro Rubifmeter, Mülhaufen (§ 15) 1 Pf. pro Rubitmeter, Erfurt 1 Pf. pro Rubitmeter erflusive bes Berbrauchs ber öffentlichen Strafen- beziehungsweise Privattarifflanimen und 1/2 Pf. pro Kubitmeter bes Gafes, bas für andere als Beleuchtungezwede fonfumiert wird. Fefte Beitrage find von ben Gefellschaften zu zahlen in Drünchen-Gladbach (§ 4) 24 000 Mt., jährlich um 500 Mf. freigend bis zum Maximalbetrag von 34000 Mf., in Potsbam (§ 28) 45000 Mt., jährlich um 2000 Mt. steigend bis zum Maximal= betrage von 81000 Dit. Diese Abgaben beruhen auf Bertrag. Es ware alfo nicht ausgeschloffen, bag von ben Städten auf Grund von Befegen ober Ortsftatuten bie Gasprobuftion außerbem noch besteuert würbe. Die Gasgesellichaften haben fich gegen eine jolche Möglichfeit gu fcuben gesucht. Co heißt es ausdrücklich in dem Vertrag Hannover § 12: "Die Erhebung einer Steuer, sei es seitens der Staatsregierung, der Provinzialverwaltung, des Magistrates oder einer anderen zuständigen Stelle auf die Herstung, den Verbrauch oder die Juführung des Tasse und seiner Nebenprodukte oder auf die Einsuhr und Aussuhr von Rohmaterial und der Nebenprodukte der Gasfabrisation, berechtigt die Gesellschaft, den Gaspreis für die öffentliche und die private Beleuchtung, und zwar verhältnismäßig nach dem Stande desselben soviet zu erhöhen, daß durch diese Erhöhung der Betrag der von ihr zu bezahlenden Steuer gedeckt wird."

Was die Bebeutung dieser Gassteuern ober Beiträge, die an die Gemeinden zu bezahlen sind, angeht, so trifft auf sie das gleiche zu, was bei dem Preise der Straßenbeseuchtung ausgeführt wurde. Die Beiträge ober Steuern besaften den Gastoniumenten, da bei den Bertragsabschisstiffen die Höhe des privaten Gaspreises mit Rücksicht auf die Lasten feitgeset wurde, die die Gesellschaft im Interesse der Gemeinde (öffentliche Beleuchtung, Gassteuer beziehungsweise Beitrag) zu übernehmen hat. Gine Schmäterung des Ginfommens der privaten Gesellschaften stellen sie nur insofern dar, als bei den Vertragserneurenungen die Verlängerung der Konzession durch Jugeständnisse der Gesellschaften erkauft werden nuchte.

Die bon uns bisher besprochenen Bestimmungen ber Gasvertrage haben ben Schut ber Gemeinden und ihrer Intereffen gum Gegenftande gehabt. Richt minder wichtig ift aber ber Schut ber privaten Konsumenten gegen bie Musbeutung feitens ber Gasgefellichaften. Mit ihm haben wir es nunmehr gu tun. Die Basverträge iprechen gunachft bie Berpflichtung ber Gefellichaften aus, ben Privaten auf Bunich Gas zu liefern. Im Bertrag Augsburg § 18 heißt ce jum Beifpiel: "Die Gefellichaft ift verpflichtet, ben Privatpersonen, welche eine Basbeleuchtung wiinschen, bas Bas in gleich guter Beschaffenheit, wie für die Stadt, entweder im feften Abonnement ober nach bem Dage gu liefern." Die Borausiekung bes Anichlusses ist babei, bak ber Anichluse wünschenbe entweber in einer Strafe wohnt, die bereits mit einem Basftrang verfeben ift, oder besonders festgestellte Bedingungen erfüllt find. In biefen wird gewöhnlich ein bestimmtes Berhaltnis zwischen ber erforberlichen Rohr= lange und ben anzuschließenden Flammen festgesett. Die Bahlung ber Unschlußtoften an bie Stragenleitung ift in ben Bertragen verichieben geregelt. ben einen ift fie die Sache ber Abnehmer, in ben anderen Sache ber Gefellichaft. Im allgemeinen haben die Abnehmer die Roften ber Buleitung bis gu ben Baguhren gu tragen. Da bie Arbeiten auf Roften ber Abnehmer bon ben Arbeitern ber Befellichaft ausgeführt werben muffen, jo ichuten einige Bertrage die Roufumenten gegen gu hobe Breife ber Befellichaften. bem Bertrag Sannover § 29 burfen bie Roften ber Buleitungen ben Gelbft=

fosienpreis nicht überschreiten. In Strafburg und Botsbam nuß die Gesellsichaft ber Stadtverwaltung einen Tarif ber Inftallationskosten zur Genehmisgung vorlegen. Jährlich findet eine Revision besselben nach den jeweiligen Sanbelspreisen statt.

Bon ber größten Bebeutung für ben Konfumenten find natürlich bie Bertragsbestimmungen, Die Die Breife bes Bafes feftfegen. Sierher gehören auch die Gebühren für bie Gasmeffer. Allgemein werben in ben Berträgen nur Magimalpreife festgefest, die gur Erhebung tommen burfen, aber biefe Maximalpreise find natürlich stets auch die wirklich erhobenen. geregelt ift die Breisfestigung in Augsburg, wo ber Berfuch gemacht ift, die Ronjumenten an ber Produktionsverbilligung teilnehmen zu laffen. Rach § 21 bes Bertrages foll nämlich ber Gaspreis um 0,4 Kreuzer pro Rubifmeter ermäßigt werben, fo oft mahrend ber Bertragsbauer bas gur Basbereitung er= forberliche Material um 10 Prozent im Preise nachhaltig, also wenigstens im Durchschnitte eines Jahres billiger geworben ift. 216 Grundlage für bie Breisveranderung bes Gafes gilt ein Marimalpreis von 1 Gulben und ein Minimalpreis von 48 Kreuger pro Bollgentner Steintohle, in ber Beife, bag eine Erhöhung bes Gaspreifes über bem Marimalfat beziehungsweife Berabjegung unter benfelben erft bann ftattfinden barf, wenn ber Roblenpreis iiber bem Maximalfat beziehungsweise unter bem Minimalfat fich geftellt hat. Innerhalb bes Spielraumes von 48 Kreuger bis 1 Gulben pro Bollgentner Steinfohle hat alfo bie Bejellichaft bas Recht, ben im Bertrag festgelegten Maximalgaspreis zu erheben. Erft wenn ber Rohlenpreis unter 48 Rreuzer finft, muß fie eine Berabiebung bes Baspreifes pornehmen. Das wird felten genug ber Fall fein. Immerhin verbiente bie Beftimmung bes Angsburger Bertrages eine Ermahnung, ba nur höchst felten ber Bersuch gemacht wirb. auch die Ronfumenten an einer Berbilligung ber Basprobuftion zu beteiligen. In abulicher Beije fuchten einige altere Bertrage, Die burch bie Kommunali= fierung ber Unftalten ihre Gultigfeit verloren haben, ben Ronfumenten biefe Borteile zuzuwenden, fo die Bertrage ber Stadte Danden und Rarlerube. Einen anderen Beg hatte ber Bertrag ber Stadt Darmftabt eingeschlagen. Sier betrug ber Gaspreis für Private anfangs 7 Unlben pro 1000 Rubit= fuß englisch. Für je 1 Brogent Divibenbe, bas bie Aftionare über 5 Brogent effektib beziehen, mußte vertragsmäßig ber Gaspreis im folgenben Ralenberjahre um 1/20 ermäßigt werben. Doch famen für bie Berechnung biefer Rente nur bie Ginnahmen aus Bas, Rohlen und Teer, nicht aber bie Beminne aus ber Bermertung anderer Rebenprobufte und Abfalle, fowie aus dem Inftallationsgeschäfte in Anrechnung. Auf Grund biefer Bestimmungen murbe in ber Beit von 1856 bis 1865 ber Baspreis für bie Stadt und bie Privaten fechemal herabgefest, fo bag er bei einer Dividende von 13 Prozent noch 5 Gulben 9 Kreuzer pro 1000 Anbitfuß betrug. Da mit Ausnahme ber Bestimmung in dem Augsburger Vertrage die übrigen bereits der Gesichichte angehören, so können wir uns eine Kritik berselben ersparen. In der Augsburger Klausel sei nur das noch bemerkt, daß sie nur ein Element der Produktionskosten erfaßt, den Kohlenpreis, während andere nicht minder wichtige, wie die Kortschritte der Technik, nicht berücksichtigt werden.

Durch die Festlegung ber Gaspreife für die stets beträchtlich lange Daner ber Rongeffion erhielten bie privaten Basgefellichaften eine fehr gunftige Bofition, bie fie auch gründlich ju ihrem Borteile auszumügen verftanden. Die ftets fallenden Roftenpreise marfen ihnen ftets fteigende Bewinne in den Schog. Bollten bie Ronfumenten, alfo Stabte und Brivate, an ben Berbilligungen teilnehmen, fo mußten fie bafur an die Gesellschaften gablen. Denn im Besit ihres Monopols hatten diese nicht das geringste Interesse baran, burch Breisherabsehungen ben Konfum über die Rapazität ihrer Unftalten hinaus zu vergrößern. Gie erzielten bei fleinerem Umfate größere Reingewinne in beguemerer Beije, als wenn fie gur Befriedigung eines Daffenabfates bedeutende Rapital= anlagen hatten machen muffen. Gegen die Preisherabsebungen tauschten die Befellichaften in ber Regel Berlängerungen ihrer Bertrage ein und ichufen fich fo eine neue Bafis, von ber fie bas gleiche Spiel mit bem gleichen Erfolge beginnen konnten. Un Beispielen fehlt es nicht; wir haben ichon im Laufe unferer Darftellung Belegenheit gehabt, folche gu erwähnen. ftrebten die Gefellichaften mit großer Energie eine berartige Regelung an, baß zwar nach einer bestimmten Beit ihr ertlufives Brivileg erlifcht, die Bemeinden aber auf ben Antauf ber Basanstalten verzichten und ben Bejell= ichaften bas bauernbe Recht zugestehen, private Konfumenten mit Bas zu verforgen und zu biefem 3wede bie öffentlichen Strafen und Blate zu benüten. Gine gange Angahl von Stabten ift unvorsichtigerweise auf eine folde Rege: lung eingegangen und hat bann fpater für biese von ihnen felbst erteilte Rougeffion gewaltige Gummen gablen miffen. Der Gebante, bag ihnen ja ftets bas Gegenmittel ber Roufurreng gur Berfügung ftehe, mag ben Stabten einen jolden Sandel nahe gelegt haben. Die Entwidlung bes Beleuchtungswefens hat ihnen später nachbrudlich genug zu Gemite geführt, welch gewaltigen Gehler fie bamit gemacht haben. Es tam bas eleftrische Licht. Nahmen bie Städte bie Berforgung mit bemfelben in eigene Regie, fo faben fie fich von Unfang an ber rudfichtslofen Ronfurreng einer alteingeseffenen, im Befit befindlichen Gesellschaft gegeniiber und fehr bald im Interesse einer erfolgreichen Entwidlung ihres Eleftrigitatswerfes gezwungen, mit biefer gu einer Ginigung an fommen. Daß babei bie Stabte ftets ber gahlende Teil waren, braucht faum ansbrücklich bemerft an werben.

## II. Die Elektrigitäteberträge.

Die Berträge, welche von den ftädtischen Berwaltungen mit privaten Unternehmern über die Ginrichtung und den Betrieb von Elektrizitätswerken abgeschliffen worden sind, zeigen und, wenn wir sie mit den Gasverträgen, namentlich mit den älkeren, vergleichen, in sehr flarer Beise den Fortschritt, den die Städte in der Beshandlung solcher wirtschaftlichen Probleme gemacht haben. Die nachfolgende Besprechung der Elektrizitätsverträge hat zumächst die Aufgade, diesen Nachweis zu führen. Gleichzeitig soll aber untersucht werden, welche Regelung eine Anzahl besondberert, aus dem Besen der Elektrizitätswerte sich ergebender Aufgaden gesunden hat.

Den privaten Gasgesellschaften wurde burch bie Bertrage ftets ein erflufives Privileg für die Benütung ber öffentlichen Strafen und Plate gweds Legung von Gasröhren gegeben. Daburch wurde jebe Ronfurreng anberer Gasanftalten ausgeschloffen, mochten fie nun von privaten Unternehmern ober von ber vertragichließenben Gemeinbe felbft eingerichtet fein. Die Monopoli= fierung bes Beleuchtungswefens ging fo weit, baß auch bie Ginführung ber eleftrischen Beleuchtung burch bie Verträge unmöglich gemacht wurde. Die Erfahrungen, Die Die Stabte mit biefem erflufiben Brivileg ber Basgefell= ichaften gemacht haben, behüteten fie babor, bei ber Rongeffionierung von Elettrizitätsgefellichaften in ben gleichen Tehler zu verfallen. In ben Berträgen Magbeburg, Samburg, Stettin wird furz und bundig tonftatiert, baß bem Unternehmer fein ausichliegliches Recht gur Benützung ber Strafen für bie Legung von eleftrischen Leitungen gewährt wirb. Doch fügt ber Bertrag Strafburg eine Beftimmung ein, burch bie ben Unternehmern ein Borguges recht auf die Ubernahme ber eleftrischen Beleuchtung in neuen Begirten gu= geftanden wird, falls fie ber Stadt bie gleichen Borteile gewähren, bie ihr von britten Unternehmern eingeräumt werben. Wo ein ausschließliches Privileg erteilt wirb, wird entweber, wie in Altona, gugunften ber Stadt eine Musnahme gemacht, ober wie in Milhaufen und Frankfurt a. D. die Dauer besselben auf eine furze Frift (1 bezw. 5 Jahre), ober wie in Zwidau feine Wirfung auf bestimmt angegebene Strafen und Plate beschränft, mahrend für bie übrigen Stabtteile bie Stabt volle Berffigungefreiheit behalt.

Einen gewissen Fortschritt können wir auch bei ber Feststegung ber Konzessionsbauer und ber übernahmerechte beobachten. Die Konzessionsbauer berträgt in Mülhausen 25 Jahre, in Stettin 26 Jahre, in Qamburg und Elbing 30 Jahre, in Magbeburg 40 Jahre, in Bromberg 45 Jahre, in Zwickau und Frantsurt a. D. 50 Jahre. Diese Fristen versieren aber ihre Bedeutung baburch, daß die Städte sich schon vor Absauf berselben das übernahmerecht gewahrt haben. Die Berträge zerfallen in zwei Gruppen. In der erften tann die Kündigung nach Absauf einer bestimmten, verschieden geregelten Frist

nur in gewiffen Berioden, meistens von 5 Jahren, mit Innehaltung einer bestimmten Rünbigungefrift erfolgen, während in ber zweiten nach Ablauf ber Frist die Kündigung jederzeit, auch bier mit Beobachtung einer Kündigungsfrift, von ben Städten vorgenommen werben fann. Bur erften Gruppe gehören die Städte Altona, wo die Werfe nach bem 1. Oftober 1896 alle 5 Jahre mit einjähriger Kunbigungsfrift erworben werben fonnen, ferner Strafburg und Frankfurt a. D., Die bas Erwerberecht nach Ablauf von 15 begw. 20 Betriebsjahren in gleichen Berioden ausuben fonnen. Die zweite Gruppe besteht aus ben Stabten Magbeburg (nach 10 Betriebsighren jebergeit mit einjähriger Rünbigung), Gffen (nach 10' Betriebsjahren), Bromberg (nach 15 Betriebsjahren), Mülhaufen (nach 3 Betriebsjahren), Samburg (nach 10 Betriebsjahren), Stettin (nach bem Jahre 1900). Die Rünbigungsfrift beträgt meiftens 1 Jahr, geht aber, wie gum Beifpiel in Stettin, bis gu 3 Monaten herab. Es liegt auf ber Sand, daß bie Bertrage ber zweiten Bruppe gunftiger find, ale bie ber erften, ba fie ben Stabten eine viel großere Bewegungefreiheit laffen. Doch fann ein endgilltiges Urteil barüber. ob in ber einen ober ber anderen Stadt die Bertragsbauer günftiger geregelt ift, erft bann abgegeben werben, wenn man weiß, wie die Festjetung bes Berfaufspreifes geregelt ift. Es fann jum Beifpiel bie Bewegungefreiheit ber Stabte ber zweiten Gruppe baburch illuforifch gemacht werben, bag ber ilbernahmepreis burch Bufchläge erhöht wird, falls bas Werf vor einem bestimmten Beitraum übernommen wird. Bir wenden uns baber fofort gu einer Darftellung ber Bestimmungen, die die Ubernahmspreise regeln.

Die Bertfeststellung erfolgt in febr verschiebener Beije, entweder nach bem Tarmert, wie in Elbing, Bromberg, Samburg, Stettin, Berlin, ober nach bem Inventur= ober Buchwerte, wie in Dagbeburg, Altona, Stragburg, Mülhaufen, Gffen, ober nach bem fapitalifierten Reingewinn, wie in Gffen (mahlweise) und Frankfurt a. D. Bei ber Feststellung nach bem Taxwerte wird meiftens ausbriidlich bestimmt, bag eine Berudfichtigung bes Ertrags= wertes babei ausgeschloffen fein foll. Go beißt es im Bertrag Glbing § 24: "Bei ber Abichabung ift nach technischen Gefichtspuntten unter Berudfichtigung bes berzeitigen Buftandes ber Technif zu tagieren, wobei ber wirtschaftliche Bert außer Betracht bleibt." Rlarer ift bie Formulierung im Bertrage Bromberg § 23, Samburg § 17, Stettin § 20, IV, Berlin § 24 bes Bertrages von 1888, wo bie gemeinsame Formel lautet: "Die Anlagen find als ein gufammenhängendes, betriebsfähiges Wert nach faufmannifchen Grundfagen gu tagieren, jeboch ohne Berudfichtigung bes Ertragewertes." Sie muß als ein entschiedener Fortichritt gegenüber ben entsprechenden Formulierungen gablreicher Basvertrage bezeichnet werben. Bir haben bereits gefehen, bag bie ungenauen Bestimmungen ber letteren gu Brogeffen geführt haben, und bag

bei ber Teftiebung bes Berkaufswertes burch bie Schiedsgerichte bie Unlagen fast jedesmal nicht nur als zusammenhängende, betriebsfähige Werke, sondern auch mit Rudficht auf ihren Ertragswert eingeschätt wurden. Daburch mußten fich die Unlagen für die Städte gang bedeutend vertenern, und zwar um fo mehr, je alter fie waren, je geringer ihr Wert als betriebsfähige Anlage war. Denn gerabe bie alteren Anlagen, beren technische Ginrichtung vielleicht langft veraltet und durch langjährigen Gebrauch abgewirtschaftet war, warfen ben größten Ertragswert ab. Mit Ausnahme von Elbing, wo eine übernahme ber Werfe nur nach Ablauf ber Konzession stattfinden fann, feben bie Ber= trage ber übrigen genannten Stabte beftimmte Aufschlage vor, falls bie Unlagen zu einem bestimmten Zeitpunfte übernommen werben. In Bromberg wird ein Zuschlag von 50 Prozent bes Tarwertes erhoben, falls die Ubernahme nach 15 Jahren, bas beißt bem Beitpunkt, wo fie gum erften Dale möglich ift, erfolgt. Für jedes weitere Jahr, um bas die Ubernahme hinaus= geschoben wird, wird ber Buschlag um 31/3 Prozent ermäßigt. Es muß aber minbestens ber Tarmert bezahlt werben. In Samburg, wo die Ubernahme jum erften Dale nach 10 Jahren erfolgen fann, beträgt ber Aufschlag gleich= falls 50 Prozent, ber jährliche Abzug bagegen nur 21/2 Prozent. 35 jahriger Betriebsbauer geht bas Werf um 75 Brogent, nach 40 jahriger um 50 Prozent bes Tagwertes, nach 45 jähriger unentgeltlich in ben Befit ber Stadt über. Die letteren Bestimmungen treten nur in Rraft, wenn bie ursprüngliche Konzessionsbauer von 30 Jahren verlängert wirb. In Berlin find die Sate wie in Bromberg, also 50 Prozent Bufchlag, und 31/3 Prozent Abgug, und gwar nach bem Jahre 1900. Doch ift bier noch die Bestimmung in Kraft, daß für jedes Jahr, um das die Übernahme vor dem genannten Termin erfolgt, ein weiterer Zuschlag von 31/3 Prozent bes Tarwertes pro Jahr in Unrechnung fommt. Im Bertrag Stettin ift ber Berfaufspreis nach der Formel: Taxwert + 5/6 Prozent desfelben für jedes Kalenderquartal vor bem 1. Januar 1920, bem Enbtag ber Konzeffion, geregelt. Durch biefe Buichläge wird bas Recht ber jeberzeit möglichen Runbigung, bas biefe Stabte nach einem bestimmten Termin von 10, 15 Jahren ufw. besitzen, nahezu illusorisch gemacht. Denn jebe Stadtverwaltung wird vor einer ilbernahme gurudichreden, falls fie 150 Brogent bes Tarwertes bezahlen foll. In biefen Beftimmungen wird ben Städten geradezu eine Pramie bafur ausgesett, bag fie die Ubernahme möglichst weit hinausschieben. Ubrigens muß die Abschätzung nach Tarwert vom Standpunft ber Städte ans als eine hochft ungunftige Schätungsweise bezeichnet werben. Die Bewertung eleftrotechnischer und maschineller Ginrichtungen, die langere Jahre im Bebrauch gemejen find, ift fehr ichwierig. Zwischen ben Abschätzungen ber Sachverständigen beiber Barteien muffen baber große Differengen ftattfinden, und bas Urteil, bas ber enticheibenbe Sachverständige abgibt, wird in den meisten Fällen, wie die Erfahrung bewiesen hat, sich den höheren Schäpungssummen zuneigen. In der ängstlichen Besorgnis, jede Schädigung des privaten Unternehmers zu vermeiben, lassen es die Schiedsrichter lieber auf eine Schädigung der Gemeinde ankommen und greifen baher ihre Abschädigungsstummen so hoch, daß für den ersteren unter allen Umständen ein Vorteil heransspringen muß.

Auf einer höheren Stufe fteben bie Bertrage, in benen bie Wertfeft= ftellung nach bem Inventur- ober Buchwerte erfolgt. In Magbeburg § 11 wird ber Abfindungspreis in folgender Beife bestimmt. Der Bertrag geht bon bem Berftellungspreise aus, ber auf 1322333,63 Det. festgestellt ift. Bezüglich bes Rabelnetes gelten noch folgende Beftimmungen. Der Breis für basfelbe erhöht, beziehungsweise erniedrigt fich um 221/2 Bf. pro 1 Quadrat= millimeter Rupferquerschnitt und 1000 Meter Lange für jedes angefangene Binnd Sterling, um bas ber Robfupferpreis in London am Tage bes Bertraasabichluffes hober respektive niedriger ift als 41 Bfund Sterling. Unichlagefumme erhöht fich ferner um bie Roften ber Sausanichluffe und ber Eleftrigitätsmeffer, bagegen bleiben bie Ausgaben für Reparaturen, Ergangungen ober Erneuerungen vorhandener Teile der Anlage und folder Beränderungen, bie nicht Erweiterungen find, außer Anfat. Für Erweiterungen, bie zu ihrer Ausführung ber Genehmigung bes Magistrates bedürfen, werben bie Berftellungspreise im Ginvernehmen mit biefem festgefett. Sie bürfen in ber Regel Die Boranfchlagstoften nicht überschreiten. Bon ben fo festgestellten Berftellungetoften fommen nun Abguige in Anrechnung, Die nach bem Ilbernahmsjahre verichieben find. Sie betragen für jedes feit ber Inbetriebfegung verfloffene Jahr, und zwar bei Ubernahme innerhalb bes erften und zweiten Jahres O Prozent, bes britten bis achten Jahres 1 Prozent, bes neunten und gehnten Jahres 11/2 Prozent, bes elften bis zwanzigften Jahres 2 Pro= zent bes Herstellungspreises. Erfolgt die Übernahme nach dem zwanzigsten Jahre, jo werden für bie ersten gwangig Jahre nach Inbetriebsetung je 2 Progent und für alle weiteren Jahre je 3 Prozent vom Berftellungspreife abgerechnet. Für die ursprüngliche Unlage und die fpateren Erweiterungen werben bie Rechnungen besonders aufgemacht. Uber bie Bobe und Ordnung ber Quoten läßt fich ftreiten; bas gange Pringip ber Berechnung bes Ubernahmepreifes muß aber wohl als bas für bie Stadt gunftigfte bezeichnet werben, insbesondere ba genugende Rautelen getroffen find, daß bie Unlagen von ber Gefellichaft im Stande erhalten werben.

In ahnlicher Beise wird in Altona und Strafburg, Gffen und Millhausen ber Ankaufspreis bestimmt, und werben die Rosten der späteren Erweiterung in Rechnung gezogen. Die Abzüge sind bagegen in jeder Stadt verschieden festgesets. In Altona sollen vom Buchwert der Anlage und den im Laufe

bes Betriebsjahres hinzugekommenen Betriebskoften während ber ersten fünf Betriebsjahre 5 Prozent, und während ber späteren Betriebsjahre 6 Prozent abgeschrieben werden. In Straßburg beträgt der Abzug 2½ Prozent, in Mili-hausen 3 Prozent. Der Vertrag Gisen stimmt mit dem Magdeburger darin siederein, daß er die Abzüge mit der Zahl der verkossennen Betriebsjahre steigen lätt. Der Abzug beginnt nach vollendeten zehnten Betriebsjahre mit 3 Prozent, beträgt in der Zeit vom zwanzigsten dis dreißigsten Betriebsjahre 3½ Prozent, beträgt in der Zeit vom zwanzigsten dis dreißigsten Betriebsjahre 3½ Prozent und in den letzten zehn Betriebsjahren 4 Prozent.

Die Borgiige, welche die Ablöfung nach Buchwert befitt, find fehr große, wenn wir fie mit ber Ablösung nach Tarwert ober mit ber Ablösung nach bem fapitalifierten Reingewinn vergleichen. Die ihr anhaftenben Nachteile laffen fich mit gutem Willen überwinden. Bor allem fommt es barauf an, ben Berftellungspreis ber urfprünglichen Anlagen, von bem bie gauge 216rechnung ausgeht, in gutreffender Beife festguftellen. Die Berträge enthalten baher meiftens Beftimmungen, welche bie Erreichung diefes Bieles fichern follen. So unterliegen nach bem Bertrage Altona § 8 bie Boranichlage ber Benehmigung bes Magiftrates, ber die Ausschreibung ber baulichen Arbeiten und ber Erbarbeiten verlangen fann. 3m Falle ber Ausschreibung unterliegen bie Bufchlageerteilungen ber Benehmigung bes Magiftrates. Die Roften= berechnung ift in Gemeinschaft mit bem Magiftrat aufzustellen. Dabei barf die Abschlußsumme bes Boranichlages nicht überschritten werben, wenn die Ausführung genau nach bem Roftenanichlage ftattfaub. Sind Mehrlieferungen erforberlich geworben, jo follen biefe nach ben Ginheitspreifen ber Roftenvoranichlage gur Berechnung fommen. Gur bie in Submiffion vergebenen Leiftungen fommt bie Bufchlagsjumme + 10 Brogent berfelben für Banginfen, Untoften uim. in Unrechnung. Durch bieje Bestimmungen werben alfo nicht nur die Rostenberechnungen, jondern auch die Rostenvoranschläge von der Genehmigung bes Magistrates abhängig gemacht. Das ift beshalb wichtig, weil in ben meiften Fällen die Rongessionen von ben großen Gleftrigitatsaftiengefellichaften, wie Allgemeine Gleftrigitatsgefellichaft Berlin, Siemens & Salste, Schudert erworben murben, bie bie gejamten elettrifchen Inftallationseinrich= tungen aus ihren Fabriten lieferten. Um eine zu hohe Festsemma ber Rosten biefer Ginrichtungsteile zu verhindern, die nicht im Gubniffionswege vergeben wurden, erwies fich bie Genehmigung ber Boranichlage burch ben Magiftrat als notwendig.

Schwieriger ist die Feststellung ber richtigen Abschreibungsquoten, über beren Höhe die Ausichten weit auseinanbergehen. Die Beträge sind in den Berträgen so festgesetzt, daß mit Absauf ber Konzessionsdauer die Ausgen unentgeltlich in den Besit ber Städte übergehen. Damit ist aber die Richtigsteit ihrer Ansätze noch nicht bewiesen. Das wäre erst ber Fall, wenn die

nach Abaug ber Abschreibungsanoten zu gahlenden Berfaufspreise jedes Dal mit den Werten ibereinstimmen, die die Anlagen an den Ubernahmeterminen Co fann in Magbeburg bas Gleftrigitatowerf nach Bollenbung bes gehnten Betriebsighres übernommen werben. Der Berfaufspreis betragt bann 85 Prozent bes Berftellungspreises, ber in ber oben angeführten Beife fefts gestellt ift. In Strafburg werben jebes Jahr 21/2 Prozent abgeschrieben. jo baß also nach bem gehnten Betriebsjahre bereits 25 Prozent in Abgug fommen; in Mülhaufen beginnt die Abschreibung erft mit bem vierten Betriebe jahre, fest bann aber gleich mit 3 Prozent ein, fo bag nach bem gehnten Betriebsjahre die Abichreibung 21 Prozent betragen wurde. In biefen beiben Städten ftellt fich also ber Anfanf ein aut Teil gunftiger, ale in Magbeburg. Bir fonnen hier natürlich nicht auf die Frage ber für Gleftrigitätswerte erforderlichen Abschreibungen eingeben. Es geniigt, festzustellen, bag es noch an ausreichenben Erfahrungen iber bie Lebensbauer ber verschiebenen Teile ber Anlagen, wie Rabelnets, Schaltbrettanlagen, Affnmulatoren, Dmamomaschinen usw. fehlt, und es baber im Intereffe ber Städte liegt, möglichst hohe Abichreibungen auf die Berftellungspreife burchzuseten. Ginen gewiffen Schutz gegen Uberraschungen, bie aus einer unerwartet großen und vorzeitigen Abnubung entstehen fonnen, bietet bie Berpflichtung ber Gesellichaften, einen Erneuerungefonde einzurichten, ber mit Ablauf ber Rongeffion beziehungeweise mit Ubernahme bes Werfes in ben Befit ber Stadt gelangt. wird dabei alles von der Quote abhängen, die dem Fonds jährlich zugeführt In Altona muß biefer Erneuerungsfonds mit jährlich 4 Prozent ber Bruttoeinnahme botiert werben, mahrend er in Bromberg, Stettin ufm. nur eine Abführung von 2 Prozent erforbert, und gwar nur folange, bis er eine Sohe von 20 Prozent des Anlagefapitals erreicht hat. Aus dem Erneuerungs= fonds find alle Aufwendungen zu bestreiten, die erforderlich find, die Anlage jederzeit auf ber Sohe ber Technif gu halten. Für bie Berwendung muß aber von ben Gesellschaften bie Genehmigung bes Magiftrates eingeholt werben.

Die Wertfeststellung nach dem kapitalisierten Reingewinn, wohl die unvollsommenste Methode, den Vertaufswert zu ermittelu, sindet sich nur in den Verträgen Gisen — hier wahlweise mit der Feststellung nach dem Anchowerte — und Frankfurt a. D. In Cssen gitt in diesem Falle der mit 25 kapitalisierte durchschnittliche bilanzunäßige Reingewinn der letzten deriedsächre vor der übernahme. Der Vertredssichre ab. Sie beträgt 23 nach Ablauf des 20. Betriedssiahres, und sinkt der Reihe nach auf 19, 16, 13, 10 und 7 nach Ablauf des Gezw. 25., 30., 35., 40. und 45. Betriedssichres. Der Reingewinn wird aus dem Durchschnitt der Reingewinne der

letten fünf Betriebsjahre gezogen. Durch biese Abstufung follen bie mit ber Betriebsbauer gestiegenen Reingewinne in ein einigermagen gutreffenbes Bershältnis zu bem Berte ber Anlagen gesetzt werben,

Wir haben feinerzeit bei unferer Besprechung ber Gasvertrage bervorgehoben, bag bie Stabte fich aufänglich barauf beschränften, fur bie Stragenbeleuchtung gfinstige Preise zu erhalten, und erft im Laufe ber Beit bei ber Berlängerung ber Verträge eine Beteiligung am Reingewinn burchfetten. Bei ben Bertragsabichlüffen mit privaten Gleftrigitätsunternehmungen ift eine folche Beteiligung wenigftens in ben großeren Stabten eine conditio sine qua non ieber Konzestionserteilung gewesen. Die von ben Gesellichaften zu zahlenben Abgaben find meift boppelter Natur, fie werden fomohl von der Bruttoeinnahme wie vom Reingewinn berechnet. Dabei wird baun in einigen Bertragen bie Sohe ber prozentualen Abgabe proportional sowohl ber Bruttoeinnahme, wie bem Reingewinn gesteigert. Bon großer Bichtigfeit ift bei biefer Bestimmung bie Definierung ber Bruttoeinnahme und bes Reingewinns. Der Magbeburger Bertrag bezeichnet als Bruttoeinnahme die gesamte Ginnahme, die burch die Lieferung eleftrifcher Guergie fur Beleuchtung und fonftige Zwede aus ge= werblichen Unternehmungen bezogen wird, die auf Grund des Bertrages in Magbeburg begründet werben. Dazu gehören alfo alle Ginnahmen aus Stromlieferungen, ohne Rudficht barauf, ob biefelben mit ober ohne Bennitung bes öffentlichen Grundes bewirft werben, ferner bie Ginnahmen aus ber Bermietung und bem Berfaufe von Gleftrigitatsmeffern, Die Ginnahmen ans ben von dem Unternehmer gelieferten Inftallationen im Inneren der Gebaude, bieje vom Cleftrigitatemeffer an gerechnet, und die Ginnahmen aus ber Bebühr für die Brufung von Sauseinrichtungen. Richt soweit geben die Bertrage anderer Stabte. Der Bertrag Glbing ichließt von ben abgabepflichtigen Ginnahmen die Erträge aus ben Inftallationen, fowie aus ber Bermietung ber Gleftrigitatsmeffer aus, ebenfo ber Bertrag Mulhaufen; nur bie Ertrag= niffe ber Inftallation find abgabenfrei in Altona, Bromberg, Frantfurt a. D., Hamburg.

Nicht so einsach ist die Bestimmung des Reingewinnes. Da die Abgabe von demselben erst nach einer bestimmten, meist sprozentigen Berzinfung des Anlagesapitals beginnt, so hat der Unternehmer das größte Interesse danlung der Jahlung der Forzent Dividende eine Reingewinnderechnung derartig einzurichten, daß nach der Jahlung der Eadbt ihre Abgabe erheben könnte. Wo sich die Städte nicht durch eine genaue Prüfung des Brojettes, der Kostenvoranschläge und der Abrechnungen, siberhaupt durch die Desinierung des Anlagesapitals, gegen die Festsebung eines sibermäßig hohen Anlagesapitals geschist haben, wird das Bestreben des Unternehmers in erster Linie dahin gehen, möglichst hohe Anlagewerte zu son

ftrnieren. Daburd werben bie in ben Amortifationsfonds, Refervefonds ufw. abzuführenden, prozentualiter berechneten Betrage ebenfo jum Borteil bes Unternehmers machien, wie die gur Bablung ber Dividende erforberlichen Summen. Wird bem Unternehmer in ber Festsetzung ber Amortisationsquote freie Sand gelaffen, fo liegt es in feinem Intereffe, biefelbe nach ben höchften, fachmännisch noch anerkannten Gagen zu verauschlagen. Ift er zugleich Betriebeleiter, jo wird er feinen Behalt fo hoch wie möglich ansegen, handelt es fich um Aftiengesellschaften, fo wird bas gleiche für die Tantiemen ber Auffichts= rate und Direttoren gelten. Wie hoch bie bafür erforberlichen Summen fteigen fonnen, bafür find die Berliner Elektrigitatswerte ein gutes Beifpiel. Dieje Bejellichaft erzielte im Jahre 1897, alfo bem letten Beidaftsiahre por bem neuen Bertrage von 1898, einen Reingewinn von 2357602 Mt. wurden 13 Brogent Dividende mit 1638000 Mf. an die Aftionare gegablt. Der Gewinnanteil ber Stadt Berlin, 25 Prozent bes nach Bahlung einer 6 prozentigen Dividende verbleibenden Reingewinnes, belief fich auf 294 656 Mt., während an Tantiemen 163800 Mf. und an Gratififationen 81900 Mf., zusammen also nicht viel weniger als ber Bewinnanteil ber Stabt Berlin bezahlt wurden.

Rur die wenigsten Städte haben fich in genngender Beije gegen die Ronftruftion eines zu hoben Anlagetapitals ju fcugen gewußt. Gelbft in bem Berliner Bertrag von 1888 heißt es in § 3 nur: "Für bie Jahre, in benen ber Reinertrag bes Unternehmens 6 Prozent bes barin angelegten Rapitals übersteigt. . . . " Bang ebenso in ben Bertragen Bromberg (angelegtes Rapital), Elbing (buchmäßiges Anlagefapital), Franffurt a. D. (inveftiertes Rapital), Samburg (Befellichaftstapital), Stettin (Aftienfavital), Erft im Berliner Bertrage bom Jahre 1898 ift ein folder, allerbings ungureichenber Schut burch bie Bestimmung geschaffen worden, daß bei einem Aftienkavital von 20 Millionen Mark die Abgabe 40 Prozent vom Reingewinn über 6 Prozent, bei größerem Aftienfapital von bem Reingewinn über 4 Prozent betragen folle. Durch De= finition bes Beariffes Unlagefavital fucht ber Bertrag Altona biefen Schut ber Stadt in geeigneterer Beije gu erreichen. Rach § 15 besielben gilt als angelegtes Rapital ber auf Brund genauer Roftenberechnung feftgelegte Berftellungswert ber eleftrischen Anlage gugiiglich bes erforberlichen Betriebs= Nach bem Bertrage Stragburg gilt als Aulagefapital ber Beritellungepreis ber erften Unlage eventuell einschlieflich ber Erweiterungen. Die ungureichenbe Geftfegung bes Unlagefapitals ift für bie Stäbte um fo nachteiliger, als von ihm nicht nur die Sobe bes ihnen gufallenden Rein= gewinnanteils, fonbern ebenfofehr bie Sohe ber anzusammelnben Amortifations= fonds, Refervefonds ufm. abhängt, die bei einer Liquidation ber Gefellichaften unter bie Aftionare verteilt werben.

Da ber Reingewinn als ber Uberichus ber Betriebseinnahmen über bie Betriebsausgaben berechnet wirb, fo fann burch eine planmäßig möglichft hoch getriebene Festiegung biefer ber Reingewinn und bamit ber Unteil ber Stadt an ihm verringert werben. Gine genane Aufgahlung ber Ausgaben, Die als Betriebsausgaben gu gelten haben, liegt baber im Intereffe ber ftabtifchen Berwaltungen und findet fich auch in fehr vielen Berträgen vorgesehen. Go heißt es in bem Hamburger Vertrage § 3: "Als Reingewinn wird ber Uberichuß ber Betriebseinnahmen über bie Betriebsausgaben nach Abgug bes erwähnten Staatsanteils an ber Bruttoeinnahme und ber erforberlichen Abichreibungen, jedoch ohne Berechnung einer Berginfung bes Gefellschaftstapitals und ohne Beriicfichtigung ber von ber Gefellschaft hinterlegten Raution angesehen. Die Sohe ber im übrigen von ber Gefellichaft festzustellenben jahr= lichen Abschreibungen foll ben Betrag für jedes einzelne Jahr von burchschnittlich 6 Prozent von bem Buchwerte ber gesamten Anlage, wie fich ber= jelbe aus ben Anschaffungstoften nach Abzug ber früheren Abschreibungen. fowie unter Burechnung ber Aufwendungen für bie im Laufe bes Betriebs= jahres erfolgten Erweiterungen ergibt, nicht überfteigen. Unter Berücfichtigung ber porfiehenben Bestimmungen erfolgt bie Bestimmung bes Reingewinns auf Brund einer nach faufmannischen Grundfagen aufgestellten und ber Finangbeputation gur Genehmigung vorzulegenden Jahresbilang nebft Betriebsrechnung, in welchen bie Materialpreife, Behalter, Arbeitslöhne ufw. ben hamburgifchen Berhältniffen entsprechen muffen." Der Magbeburger Bertrag enthält eine gleichlautende Bestimmung, nur hebt er noch ausbrücklich hervor, bag bie Gr= neuerungen als Betriebsausgaben zu behandeln find und baher nicht bem 2(n= lagefapital zugeschrieben werben bürfen. Gleichlautend ift auch die Beftimmung im Bertrage Strafburg. Schutbeftimmungen gegenüber ben Tantiemen enthalten bie Bertrage Altona und Stettin. Rach bem erfteren barf bie Tantieme ber Oberleitung nicht gu ben Betriebsausgaben gerechnet werben, nach bem letteren barf an Tantiemen nicht mehr als ein Behntel bes nach Abführung bes Refervefondsanteils noch übrigen Überschußbetrages in Abzug gebracht werben.

Die Abgabe, die von der Bruttoeinnahme erhoben wird, kommt entweder in einem festen Prozentsat oder in Sägen, die sich mit der Höße der Bruttoeinnahme ändern, zur Erhebung. Sie beträgt 5 Prozent in Bromberg, 10 Prozent in Magbeburg und Setetin, 20 Prozent in Hamburg. In Cloing steigt sie von 2 Prozent, salls Anschlüßverträge mit Dritten über mindestens 1000 und weniger als 2000 installierte Glüßlampen vorhanden sind, auf 3 Prozent bei einem Anschlüßwert von über 2000 und weniger als 3000, und auf 4 Prozent bei einem solchen von über 3000 installierten Glüßlampen. In Altona betragen die Anschlüßwerte weniger als 10000, 102 bis 20000,

und mehr als 20000 16 kerzige Normalglühlampen, benen Abgabenjäge von 6, 8 und 10 Prozent entsprechen. In Cissen schwart sie zwischen 5 Prozent bei einer Bruttoeinnahme von weniger als 100000 Mt. und 8 Prozent bei einer solchen von mehr als 350000 Mt. Her komunt aber keine Abgabe von Neingewinn zur Erhebung. In eigentimlicher Weise wird in dem Verztrag Mülsausen die Abgabe von der Höche des Lichtstrompreises abhängig gemacht. Falls nämlich die Verforgungskosten einer 16 kerzigen Normalglühlampe von Stunde mehr als 4 Pf. betragen, so muß an die Stadt als Abgabe die Höcksten einer 16 kerzigen Normalglühlampe bei Amben als 4 Ps. betragen, so muß an die Stadt als Abgabe die Sälfte der Bruttoeinnahme bezahlt werden, um die die Bruttoeinnahme bei Amwendung des höheren Tarifes die Bruttoeinnahme bei Amwendung des höheren Tarifes die Bruttoeinnahme bei Ambendung des höheren Tarifes die Bruttoeinnahme bei Ambendung des höheren Tarifes die Bruttoeinnahme bei Ambendung des höheren Tarifes die Bruttoeinnahme, sondern nur von Neingewinn.

Die Abaabe vom Reingewinn erfolgt, wie die von der Bruttoeinnahme. entweber nach einem einheitlichen Sat ober proportional ber Bohe bes Rein-Der erfte Mobus gilt in ben Bertragen Glbing, Altong, Bromberg, Frankfurt a. D., nach benen 25 Prozent bes Reingewinnnberichuffes erhoben werben, ber über ben zu einer 6 prozentigen beziehungsweise in Frant= furt a. D. Sprozentigen Berginfung bes Aulagefapitals erforberlichen Betrag hinausgeht. Proportional ber Sohe bes Reingewinnes find bie Gate feft= geftellt im Bertrag Magbeburg, wo fie von 25 Prozent bei einer mehr als 6 prozentigen Verginfung bes Anlagefapitale bis gn 40 Prozent bei einer mehr als Iprozentigen Berginfung besfelben fteigen. Ferner im Bertrag Strafburg, wo ber Unteil ber Stadt bei einer 5= bis 9prozentigen Berginfung bes Unlage= fapitale 25 Brogent, bei einer mehr ale 9 progentigen Berginfung 50 Brogent bes Reingewinnüberichuffes beträgt, im Bertrag Samburg, wo bie Berginfungs= fate über 6 bis 8 bezw. über 8 Prozent, die Anteile bes Staates, wie in Strafburg, 25 bezw. 50 Brogent find,

Sowohl bei der Abgabe von der Bruttoeinnahme, wie von dem Reingewinn hat die Abstinfung der Abgabesätze bedeutende Vorzüge. Sie gestattet es, die Abgaben in den ersten Betriebssahren der Werre niedrig zu halten und badurch ihre Entwicklung zu erleichtern, und bietet den Städten die Mögslichteit, innerhalb gewisser Grenzen an der wachsenden Prosperität der Cektrizitätswerke teilzunehmen. Aus beiden Gründen verdient sie den Vorzug vor den unveränderssichen Säben.

Bebentsanner ist die Frage, ob die Art der Abgabenerhebung, also die Erhebung einer Abgabe von der Bruttoeinnahme oder vom Reingewinn, volkse wirtschaftlich als vorteilhaft und zulässig erscheint. Wir stellen zunächst zwei Säge sest. Es ist die Anfgabe der städtischen Berwaltung, auch wenn sie die Elektrizitätswerke privaten Unternehmern zur Ausbeutung überläst, dafür zu sorgen, daß die Borteile der Anlage einem möglichst großen Konsumentens

freis zugute fommen. Das wird am ficherften burch niedrige Breisfesung er-Und zweitens, ber Unternehmer hat fein Intereffe an ber fteigenben Sobe feiner Bruttoeinnahme, fonbern nur an ber feines Reingewinns. Diefer privatwirtschaftlichen Tenbeng wirft bie Konfurreng unter ben Unternehmern entgegen. Der ermähnte Grundiat wird burch ben anderen qualifiziert, burch größten Umfat bei fleinftem Profit ben gleichen Reingewinn zu erzielen. Run find bei den Monopolbetrieben, wie Gaswerte, Gleftrigitätswerte bie Wirfungen ber Konfurreng fo gut wie ausgeschloffen. Die Unternehmer besiten ein Brivileg, bas fie ohne Rudficht auf Konfurreng ausbeuten konnen. Die Folgen, gu benen biefe Erscheinung führt, haben wir bereits bes öfteren hervorgehoben. Es liegt also bei ben Monopolbetrieben bie große Befahr vor, bag ber Monopolinhaber fich nur von bem Grundfat bes höchften Reingewinns leiten läßt und biefen auf Roften bes Umfanges feines Betriebes, alfo ohne Riidficht auf die Ausbehnung bes Ronfumentenfreifes, zu erzielen fucht. Befahr, die bei allen Monopolbetrieben vorhanden ift, wirft bei ben Gleftrigitats= werfen ber Umftand entgegen, bag ihre Aftien gum guten Teil in ben Sanben von eleftrifchen Fabrifationsunternehmungen liegen. Go ift gum Beifpiel bie Allgemeine Eleftrigitätsgesellichaft bie Sauptattionarin ber Berliner Gleftrigitäts-Dieje Befellichaften haben natürlich am Abfat ber von ihnen produzierten Baren bas größte Intereffe und werben baber bei ben bon ihnen abhängigen Gleftrigitatswerfen eine energische Erpanfionspolitif treiben.

Bebe Abgabe von ber Bruttoeinnahme, befonders wenn fie proportional ihrer Sohe fteigt, bat die Wirfung, die Erweiterung des Unternehmens zu erschweren, benn bie vergrößerte Bruttoeinnahme bebeutet für ben Unternehmer noch lange nicht auch einen erhöhten Reingewinn. Bei ben eigentiim= lichen Berhaltniffen ber eleftrischen Bentralen wird aber biefe Wirtung ber Abgabe vom Bruttogewinn nicht die gleiche Bebentung haben, wie bei ben anderen Monopolbetrieben, wennichon es burchans falich ware, fie überhanpt gu beftreiten. Sat aber ber Unternehmer fein Intereffe baran, ben Umfang feines Betriebes zu vergrößern, fo wird er auch nicht von bem beften Mittel, eine Bergrößerung zu erzielen, Gebranch machen. Die Beftenerung bes Bruttogewinns muß alfo bahin führen, bag bie Anftalten ihre Aufgabe, einem möglichft großen Ronfumententreis ihre Borteile gur Berfiigung gu ftellen, nicht in ber munichenswerten Weise erfüllen können. Bolkswirtschaftlich richtig ift allein die Beftenerung bes Reingewinns, ber nicht mit ber bezahlten Dividende ibentifch ift. Gie hindert bie Ausbehnung bes Betriebs in feiner Beije - bas ift ber Sauptvorzug, ben fie bor ber Abgabe bom Bruttogewinn befitt. Diefe ift bequem und einfach festzustellen, freier vom Rifito ber Ronjunfturen als jene, und bas empfiehlt fie ben ftabtischen Bermaltungen. Das finanzielle Intereffe ber Gemeinbefaffe und die Bequemlichfeit ber Berwaltung sind aber nicht bas Ziel ber Anstalten ber kommunalen Wirtschaftspsiege. Schliehlich ist es nicht mehr als recht und billig, baß die Gemeinden sitr ihre Beteiligung am Gewinn ber Anstalten innerhalb gewisser Grenzen an bem Rissto beteiligt sind. Der Schutz gegen Übervorteilung ist anch bei der Bestenerung vom Reingewinn, wie wir sahen, möglich.

Durch die Bertrage übernehmen die Unternehmer die Berpflichtung, beftimmte, in ben Bertragen namentlich angeführte ober in einer Blanftigge bezeichnete Begirte ber Städte mit eleftrischem Strom gu verforgen und gu biejem 3wede in ben Stragen Leitungen in einem bem angemelbeten Bebarfe geniigenben Umfang gu legen. Gine Musbehnung biefer Berforgungspflicht auf neue Begirfe tritt bann ein, wenn für ein bestimmtes Gebiet eine gewisse Bruttojahreseinnahme ans Stromabgabe gefichert ift. Nach bem Bertrag Magbeburg ift gum Beifpiel ber Unternehmer gur Berforgung eines Begirfes mit eleftrischem Strom verpflichtet, sobald baselbst innerhalb eines Kreises von 500 Meter Rabius eine Bruttoighreseinnahme von 6000 Mf. zugesichert ift. In Altona tritt biefe Berpflichtung ein, wenn auf ein gleich großes Gebiet ober eine Fläche von 800 000 Quabratmeter Inhalt ein Bebirfnis für 2000 Normalglühlampen fonftatiert wird. In Strafburg muß die Erweiterung bes Berforgungsgebietes bei ber Sicherung einer Bruttoeinnahme von mindeftens 2000 Mt. für 3 Jahre in 1000 Meter gusammenhängenden Stragen eintreten. In Samburg ift bie Bebingung, bag für einen Rreis von 500 Meter Radius in ben Bororten rechts und links ber Alfter ein Anschlußwert von 25000 Batt, im Begirf St. Georg ein folder von 150000 Batt gefichert ift. In ben alten und in benjenigen neuen Begirfen, in benen bie genannten Bedingungen erfüllt find, muffen die Unternehmer bisher nicht verjorgte Stragen und Plate mit Leitungen verfeben, fobalb ihnen für eine gewife Strede Rabel ein bestimmter Anichlugwert angemelbet ift. Diefer beträgt in Magbeburg 16 NK ober beren Aguipalent, in Hamburg 50 Watt, in Elbing 15 Watt, in Altona 0,5 A pro laufenden Meter, in Gffen 16 NK auf je 2 Meter auf 2 Jahre verbindlich, in Frankfurt a. D. 50 Lampen à 16 NK mit 300 Brennftunden auf 100 Meter Leitung.

Am beutlichsten tritt ber Fortschritt, ben die Auffassung ber stäbtischen Behörben von ihrem Berhältnis zu ben privaten Unternehmergefellschaften gemacht hat, in den Bestimmungen ihrer Berträge mit den Eletrizitätswerfen hervor, die die Unternehmer bei der Projektierung, der Auskschrung und der Anstandbhaltung der Anlagen der Genehmigung der Stadtbehörden unterwerfen. Alle uns vorliegenden Berträge enthalten in diesen Bunkten saft gleichslautende Paragraphen, in denen klar zum Ausdruck fommt, daß der Betrieb des Elektrizitätswerkes durch den privaten Unternehmer nur für eine furze Zeitdamer beabsichtigt ist, und daß die Städte die ganze Transaktion nur sud specie ber fpateren Munizipalifierung betrachten. Gie behalten fich alfo bie Benehmigung ber Plane aller bom Unternehmer auszuführenden Arbeiten, Anlagen und beren fünftige Erweiterungen, im gangen wie im einzelnen vor. Musbrudlich betonen fie, bag fie burch biefes Recht ber Projeftprufung einen maggebenden Ginfing auf die Beftaltung ber Anlagen ansüben wollen. Gie werben zu biefer Forberung veraulaßt aus Bründen ber öffentlichen Sicherheit. bes öffentlichen Bertehrs, ber öffentlichen Bohlfahrt in gefundheitlicher Begiehung, ber Rudficht auf bie Intereffen bes ftabtifchen Gigentums und bie ichupberechtigten Brivatintereffen, vor allem aber, weil ihnen mit Rücksicht auf eine fünftige Erwerbung ber Anlagen an ber Solibität, 3medmäßigfeit und Breiswürdigfeit aller ihrer Teile gelegen fein muß. Die Beichnungen miffen fo burchgearbeitet vorgelegt werben, bag baraus alles gur Beurteilung ber Projette Notwendige flar erfeben werden fann. Bie bie Projette, unterliegen bie Voranichlage ber Genehmigung ber Stadtbehörbe. Gbenfo eingehend ift bie Kontrolle ber Stabte über bie Bauausführung, und bann weiter über ben Betrieb. Die Unternehmer werben verpflichtet, von allen baulichen, fowie betriebstechnischen Underungen unter Ginlieferung ber Zeichnungen. Beschreibungen und Roftenanichlage rechtzeitig Anzeige zu erstatten. Gie werben weiter berpflichtet, die gefamten Unlagen, die Apparate, das Rabelnet, die Affn= mulatoren ufw. fortbauernd in gutem und volltommen betriebsfähigem Stanbe zu erhalten.

Für die notwendig werdenden Ernenerungen der bestehenden Anlagen nuß ein Ernenerungssonds gebildet werden, dessen höhe meistens auf 20 Prozent des Anlagekapitals sestgeset ist. Auf Berkangen der Stadtbehörden müssen bie Unternehmer aus dem Ernenerungssonds alle Aufwendungen bestreiten, die erforderlich sind, um die Anlage jederzeit auf der Höhe der Technit zu erschaften. Um die Kontrolle der Betriedssührung wirssam urchsiehen zu fönnen, nehmen die Städte das Recht für sich in Anspruch, jederzeit das Cektrizitätswert, die Buchführung und alle auf den Geschäfisbetrieb bezüglichen Schriftsstieße einzusehen und zu revölderen.

Die Gefannheit diefer Bestimmungen, zu denen noch die bereits oben behandelten über die Kostenberechnung der Werte hinzusommen, sucht also zu erreichen, daß die Anlagen technisch vollsommen, wirtschaftlich praktisch und preiswert hergestellt und während des Betriebes auf der höhe der Entwicklung gehalten werden. Der Grund dieser Fürsorge ist in erster Linie die mehr oder weniger bald beabsichtigte Kommunalisserung der elektrischen Anlagen.

Bei unferer Besprechung ber Gasverträge fahen wir, daß sich die Städte als Preis für die Bewilligung ber Konzession von den Unternehmern die unsentgeltliche Besenchtung ber Straßen oder wenigstens die Gewährung hoher Rabatte gewähren ließen. Auch bei der Konzessionierung der Glettrizitätss

werfe machen die Städte außer der Beteiligung an Bruttoeinnahme und Reinsgewinn die Gewährung besouders hoher Rabatte für die öffentliche Beleuchnung zur Bedingung. In den von ihnen gezahlten Preisen ist dann ebenso, wie bei der Gasbeleuchtung, zugleich die Lieferung, Installation und Unterhaltung der Lampen einbegriffen. Die Preise werden unterschieden, je nachdem es sich um die Beleuchtung der Gebäude oder der Straßen und Plätze handelt. Im allgemeinen weisen die Berträge hier keine Besonderheiten auf.

Das gleiche gilt von ben Bestimmungen, bie fich mit ben Tarifen für ben Privationium beichäftigen. Wie bei ben Baspertragen burfen Breis= erhöhungen nur mit Genehmigung ber Stadtbehörden erfolgen; in einigen Städten bedarf überhaupt jede Anderung der Tarife ihrer Genehmigung, Gin Recht, Breisberabsebungen gu forbern, haben fich nur bie beiben Stabte Magdeburg und Gffen vorbehalten. In ber letteren Stadt muß eine jolche erfolgen, wenn burch neue Erfindungen bie Gelbittoften bes eleftrischen Stromes bedeutend billiger werben. Der Magbeburger Vertrag macht bie Sergbiebung ber Preise von ber Sohe bes erzielten Reingewinns abhängig. Wenn nach Ablauf einer minbestens fünfjährigen Betriebsbauer ber Reingewinn bes Unternehmers die Sobe von 8 Brozent in einem Sabre erreicht hat, so fann ber Magistrat eine Berabsetung ber Breise verlangen. Dieselbe muß aber von ber Stadt mit einer Berringerung ihrer Bruttoeinnahme erfauft werben. Gir je 1/2 Bf., um ben ber Brundpreis ber eleftrifchen Energie gu Beleuchtungs= zweden erniedrigt wird, ermäßigt sich auch der Brozentsaß, den der Unter= nehmer aus ber Bruttoeinnahme an die Stadt abzuführen hat, um 1 Prozent. Bas wir oben bei ben Gasverträgen über bie Maximalfage ber Tarife ausgeführt haben, gilt auch bier.

Mit einigen Worten seien noch die beiden Punkte Anschlußtosten und Installation besprochen. Die Anschlußtosten sind teils von dem Unternehmer, teils von dem Konsumenten zu tragen. Über die Berteilung derselben weisen die Berträge einige Verschiedenheiten auf. Nach dem Vertrage Magdeburg trägt der Unternehmer die Kosten der Anschlußteitungen die zur Handbelusse ischenng. Die Unterhaltung der Elektrizitäkmesser erfolgt gleichigals auf seine Kosten, dagegen haben die Konsumenten die Miete oder den Verkaufsepreis der Wesser zu tragen. Schoss in Sssen, Altona, Frankfurt a. D., Jamburg, Bromberg. In den anderen Verträgen haben die Unternehmer die Kosten nur die zur Grundstücksgrenze zu übernehmen, während von da ab die Ausfüssung der Ansage auf Kosten der Konsumenten erfolgt. In Straßburg erfolgt der Anschluß auf Kosten der Konsumenten erfolgt. In Straßburg erfolgt der Anschluß auf Kosten der Gesellschaft, sofern die Hauptbleizsicherung von der Grundstücksgrenze unter I Meter entfernt bleibt. In allen Fällen sind aber die Ausfüssungeren von dem Unternehmer anszuführen; die Konsurrenz

anderer privater Firmen ift alfo überall ausgeschloffen. Gegen biefes Monopol läßt fich auch nichts einwenden, ba Arbeiten an ben Rabel= und fonftigen Leitungen ber Gefellschaft babei in Frage kommen. Anders verhält es fich mit bem Monopol auf die weiteren Installationsarbeiten hinter bem Meffer, bas gleichfalls von ben Gefellichaften beansprucht wird. Gin folches Monopol besiten bie Gesellschaften in ben Städten Bromberg, Mulhaufen, Stettin. In ben anderen Stäbten ift die innere Inftallation frei, boch muffen die ausgeführten Installationen auf ihre Betriebssicherheit bin ber Brüfung burch bie Bejellichaften unterworfen werben. Für diefe Briifung fonnen von ihnen Gebühren erhoben werben, die aber bestimmte Maximalfate nicht überichreiten burfen. In Magbeburg beträgt bie Gebuhr 1 Dt. fur jebe angebrachte 16 ferzige Gliihlampe und 5.60 Mt. für jede Bogenlampe, bei Motorenanlagen 10 Brogent ber tatjächlichen Rosten ber Installation, mit Ausnahme bes Motors; in Elbing 1.50 Mf. pro Gliiblampe und 4.50 Mf. pro Bogenlampe; in Altona und Samburg 1 Mt. bezw. 7,50 Mt. In Gffen werben 10 Prozent, in Strafburg 5 Prozent ber tatfachlichen Inftallations= foften als Brufungsgebuhr erhoben, mabrend in Frantfurt a. D. die Roften ber Prüfung alljährlich in einem Tarif festgesett werben. Außer biefer Roftenverteuerung ber Inftallationen, Die von ben Ronfurrenten ber Bejells schaft ausgeführt werben, wirft auch die vorgeschriebene Priifung ber Inftallationsprojefte, wie fie jum Beifpiel in Altona, Strafburg, Effen vorgeichrieben ift, gleichfalls babin, bie Ronfumenten gur Ubertragung biefer Ur= beiten an die Gesellschaft zu veranlaffen. Die Brüfungsvorschriften ermöglichen es ben Gefellichaften, burch Beanstandung ber Projette und Anlagen bie Gr= ledigung der Inftallationsarbeiten ihrer Konfurreng zu verzögern und zu verteuern. Brivatfonsumenten, benen an einer ichnellen Erledigung ihrer Unschlußgefuche gelegen ift, find baber gezwungen, ber Gefellichaft bie Ausführung ber Inftallationsarbeiten gu übertragen, und werden dies um fo eher tun, als fie damit die Brufungsgebühren, die bei größeren Anlagen nicht unbeträchtlich find, ersparen. Bugleich erhalten fie bie Sicherheit, baß fie bie fertiggestellten Installationen auch sofort in Benutung nehmen tonnen. Sie vermeiben baburch bie Befahr, bag bei einer Brufung berfelben Unftande gefunden werden - bei einigem guten Willen werben fich folche Anftanbe immer finden laffen und ber Termin ber Benithung hinausgeschoben wird. Go wird bas Inftallations= monopol trot ber freien Konfurreng ber Bertrage auf einem Umwege von ben Gefellichaften erreicht. Diefe werben ihr fattifches Monopol um jo mehr ausbeuten, als in ben meiften Bertragen von ben Ginnahmen und bem Geminn aus bem Inftallationsgeschäft feine Abgaben an bie Stäbte gu gablen find. Bum Schute ber Ronfumenten werben allerdings für die Inftallationsarbeiten Tarife aufgestellt, die ber Genehmigung ber ftabtischen Behörben bedürfen. Nur größere Stäbte besigen aber die ersorberlichen sachverständigen Kräfte, nun diese Tarise fortlausend revidieren und ihre Preise der Marktsage entsprechend abändern zu können. Die kleineren Gemeinden dagegen werden, wie Ehlert in einem Bortrage "Die Konzessionsverträge über den Bau und Betrieb von Elektrizitäkwerken", S. 12, aussührt, dei der außerordentlichen Berschiebenheit des Materials und zumal dei Leitungsmaterialien, Ausschaftern, Isolationsvorkehrungen usw., liberhaupt nicht in der Lage sein, über die Angemessenstein der Preise zu nreilen und sie zu revidieren. Er zieht daraus den Schluß, daß von den Gemeinden im Interesse des Publiktungs für eine gesunde Konkurrenz im Installationsgeschäfte zu sorgen sei. Und das einzige Mittel, das in Städten mit privaten Elektrizitäswerken zur Berstügung steht. Am besten kann aber die Entwicklung einer solchen Konkurrenz dadunch gefördert werden, daß die Übermacht der Gesellschaften durch icharse Bertragsbestimmungen möglichst beschränkt wird.

Uniere Darstellung hat bisher nur die Verträge der größeren Städte berücksichtigt. Nur für diese gilt also auch das Resultat unserer Untersuchung, das wir in solgender Weise zusammenfassen können. Die Verträge werden in der bestimmten Absüch abgeschlossen, das Cektrizitätswerk nach Absüch einer bestimmten Frist, die aber, wie wir sahen, viel kürzer ist, als in den Gasverträgen, in städtischen Besit und Vertred zu nehmen. Mit Nücksich darauf unch der größere Teil der Vertragsbestimmungen die technisch und wirtschaftslich vollkommenste Ausgestaltung der Elektrizitätswerke zu sichern und die übernahmepreise der Werke zugunsten der Städte seltzulegen. Dieses Ziel wird auch im wesentlichen erreicht.

Richt fo gunftig liegen bie Berhaltniffe bei ben fleineren Stabten. Ghlert. bem eine Reihe folder Verträge vorgelegen hat, weift in feinem Vortrage auf eine ganze Angahl ber ichwerwiegenbften Mängel bin. Go fehlen gum Beifpiel in ben Abmachungen ber fleineren Stabte bie Bestimmungen, burch bie fich biefelben bie Prüfung, Begntachtung und Benehmigung bes Projettes ausbebingen. Daburch geben fich bie Stäbte vollständig in bie Bewalt bes Ilnter-Mußerbem vernachläffigen bie Ronzeffionen gerabe bie technische Seite bes Unternehmens, die boch fur die öfonomifche Entwicklung ber Unlage bon ber größten Bebentung ift. Ferner find nach ben Ausführungen Chlerts bie Magimalftrompreife für Beleuchtungszwecke, bie meift über 60 Pf. pro Kilowatt hinausgehen, viel zu hoch gegriffen. Das Justallationsgeschäft ift fast in allen Berträgen dem Unternehmer mehr ober weniger fonfurrenglos in die Hande geliefert. Die Bahlermieten find vielfach zu boch gegriffen und baburch ift bem Publifum eine ungebührlich hohe Steuer auferlegt, die gewöhnlich ohne Abzug in die Tasche bes Unternehmers flieft. Gbensowenig find bie Privatintereffen bei ber Berftellung ber Unichlugleitungen geschütt.

Gewöhnlich fallen die Koften berfelben vollständig den Konjumenten zur Laft. Ehlert faßt sein Urteil über die Verträge der kleineren Städte dahin zusammen, daß dieselben sowohl nach der juristischen, wie nach der technisch-praktischen Seite hin den Anforderungen im allgemeinen recht wenig entsprechen, und daß ihren Verwaltungen nur bringend angeraten werden könne, ohne das eingehendste Studium anderer Verhältnisse und ohne technischen Beirat keine entscheidenden Entschließeungen iber den Bau und die Konzessionierung von Elektrizitätswerken zu treffen.

Die Berträge sowohl ber großen wie ber kleinen Stäbte stimmen barin überein, daß sie in sozialpolitischer hinsicht gegeniber ben Gasverträgen keine Fortschritte aufzuweisen haben. In keinem Bertrage findet sich auch nur die Spur einer Bestimmung, durch die den Unternehmern in bezug auf die Arbeitsbedingungen ber von ihnen beschäftigten Arbeiter Borschriften gemacht würden. Im Gegenteil! Einige Berträge, wie die Berträge Essen und Frankfurt a. D., haben sogar die sogenannte Streitklausel aufgenommen und entbinden die Gessellschapten von Strafe in den Fällen von Bertriebseinstellungen, die eine Folge allgemeiner Arbeiterausstände sind.

Mit wenigen Worten fei noch jum Schluffe ber Bachtvertrage gebacht. bie von Städten wie Chemnis, Plauen, Charlottenburg, Nachen, Mannheim, Biesbaden mit den Fabrifationsfirmen abgeschloffen worden find. Bei biefen Pachtverträgen fpielt die Feststellung des Pachtzinfes, die Daner und Kündigungs= weise bes Vertrages, die Ausführung ber Erweiterungen und Anberungen ber Werte, sowie ihre Erhaltung in gutem Buftanbe eine besondere Rolle. Bachtzine ift gewöhnlich fo feftgeftellt, bag er mit ben Betriebsiahren fteigt. Go beträgt er in Plauen 4 Prozent bes gesamten von ber Stadtgemeinbe auf die Anlage nebft Leitungen aufgewendeten Betrages im erften Betriebs= jahr, 6 Prozent im zweiten und 8 Prozent für alle folgenden Betriebsjahre. In Charlottenburg fteigen die Gabe in den erften brei Jahren von 7 Brogent an jährlich um 1 Prozent, und bleiben bann bauernd auf bem Magimum bon 10 Brogent. Die Bachtbauer wird entweder auf fürzere Zeit festgesett, nach beren Ablauf bas Werf bann ohne weiteres in ben Betrieb ber Stabt übergeht, ober erftredt fich über einen langeren Zeitraum, wobei fich bie Stabte periodifch in fürzeren Bwischenraumen wiedertehrende Rundigunge= friften porbehalten. Die Bestimmungen über die Erweiterungen und Anderungen ber Werfe, fowie über ihre Erhaltung in gutem Stande ftimmen mit benen überein, die wir in ben Bertragen mit ilbernahme ber Berte nach Buchwert gefunden haben.

## Bweites Rapitel.

## Das flädtifdje Derkehrswesen.

## A. Straffenbahnen.

Für das Dorf, die Rleinstadt ift die Jolierung, ber Mangel an Berbindung mit bem wirtschaftlichen Leben eines Bolfes und weitergebend bes Beltmarktes charakteristisch. Un jeber Berbindung fehlt es auch ihnen nicht. Sie fteben mit ihren Nachbarborfern, mit irgend einer größeren Stadt in einem gemiffen Hustaufchverkehr, aber biefer Berkehr tritt binter ber Gelbft= geniigsamteit biefer wirtschaftlichen Ginheiten gurud. Ihnen gegenüber ift gerabe für bie Stäbte und in gesteigertem Dage natürlich bie Brogftabte bas unterscheibenbe Mertmal, baß fie isoliert nicht leben tonnen, sonbern bag für fie gerade bie Berbindung mit bem wirtschaftlichen Leben bes größeren Birtichaftsgebietes, bes Staates, bes Beltmarftes Lebensbebingung ift. engften gefnüpft find bie verbindenden Faben zwijchen ben Städten und ben um fie gelagerten, nach ber Broge ber Stadt verschieben großen Bebieten, bie baburch mit ber wirticaftlichen Entwidlung bes Bentrums aufs engite verbunden werben. Diefer Umfreis ift bas eigentliche Berrichaftsgebiet ber Großftabt, von beren Bebeihen auch feine Blite abhangt. Im Grunde haben wir es bei ben mobernen Grofiftabten nicht mehr mit Stabten gu tun, Die fich in Ubereinstimmung mit bem historisch übertommenen Begriffe als fest abgegrenzte Ginheiten barftellen. Die moderne Brogstadt ift vielmehr ein Birtschaftsgebiet mit einer City als bem fommerziellen Bentrum, mit bem um bieje fich friftalli= fierenden Rern von Bohn= und Induftriebegirten als Birtichaftsgentrum. Bon diesem Kern aus schieben sich ihre Fangarme in radialer Richtung weit in bas Land hinaus, mahrend fich bie Bebauung bes zwischen ben rabialen Strafen belegenen Gebietes in ichmacher merbenber Unfiedlung in gleicher Richtung verläuft. Daran ichließt fich ber Ring ber Bororte, und um biefen ber außere Bürtel ber Nachbargemeinben. Die erfteren find ichon gang un= felbständige Gebilbe, bagu beftimmt, über furg ober lang von ben fich nähernben Fangarmen ergriffen und von bem machsenben Ungeheuer verschludt zu werben. Gehr häufig tommt bei ber Entstehung ber mobernen Großstäbte bie wirt= ichaftliche Entwidlung in Rouflitt mit ben politischen Berhaltniffen, bie bei ber Rurgfichtigfeit und bem Berrichaftsbeburfnis ber ftaatlichen Bureaufratie im Deutschland von dieser ans volitischen Bründen verewigt werden. Die Abneigung unserer meist agrarisch-reaktionären Regierungen und der sie unterstützenden Parteien gegen die Selbstverwaltung, die Furcht vor der Demokratie
überhaupt und der Sozialdemokratie im besonderen, das mangelnde Verständnis
für die modernen Tendeuzen der volkswirtschaftlichen Entwicklung — das sind
ebensoviele Gründe für eine Haltung, die die einseitliche Gestaltung der
Verwaltung der städtischen Agglomerationen im Sinne freiester Selbstverwaltung zu deren schweren Schädigung versindert. Aus dem Konstlitte zwischen
wirtschaftlicher Entwicklung und politischer Ordnung sührt nur der eine Ausweg, die Vildung von Großstädten nach amerikanischem Vorbilde, mit einer
Markung, die weit genug ist, das ganze von der Großstadt als dem wirtschaftlichen Jentrum beherrschte Gebiet zu umfassen.

Die Größenverhaltniffe ber Agglomerationen find fehr verschieden, und ebenfo auch die Zusammensebung ber einzelnen Maglomerationen in fich. Wenn man ben 10 Kilometer=Rabius anwendet - freilich ein rein mathematischer Magftab -, fo haben wir Agglomerationen wie die von Berlin mit einer Bevölferung von rund 2,5 Millionen Ginwohnern am 1. Dezember 1900, bie von Gffen mit einer Bevölferung von 757851 Einwohnern ufm., und auf ber anberen Seite folde wie bie von Braunschweig, Bofen, Riel uim. beren Bevölferung fich um 150000 Einwohner bewegt. Für die Brobe ber Agglomeration ift bie Große bes Großstadtzentrums, wenn auch nicht immer, entscheibenb. Go macht gum Beispiel bas bereits ermahnte Gffen eine Husnahme. Bas bie Zusammensetzung ber einzelnen Agglomerationen angeht, fo läßt fich mit einer gemiffen Berechtigung behaupten, baß mit gunehmenber Bevolferungegiffer ber Großstadt auch ihr Prozentanteil an ber Agglomeration fteiat. Doch fehlt es nicht an gahlreichen Ausnahmen. Dr. Schott macht in jeinen intereffanten Untersuchungen\* über bie städtischen Agglomerationen barauf aufmertfam, bag bie Urt, in ber bas umliegenbe platte Land befiebelt mar, als bas moderne Bachstum ber Großftabte einfeste, erheblichen Ginfluß auf bas Größenverhältnis zwischen Großstadt und Maglomeration ausgeübt hat. Bo bie nabere Umgegend gahlreiche Anfiedlungen enthielt, ftromte ein Teil bes großstädtischen Bevölferungszuwachjes in bieje ab. Bon großer Bebentung war babei, wie bingugufugen ift, die Entfernung, in ber fich biefer Borortsgürtel um bie machfende Großstadt legte. Bar bie Entfernung zu groß, als daß fie eine tägliche Bu- und Abwanderung gur Großftabt gestattete, jo fonnte bei bem Fehlen ichneller und billiger Bertehrsmittel (Gifenbahnen, Stragen= bahnen ufm.) die Unfiedlung in den Bor- und Nachbarorten fich nur fehr

<sup>\*</sup> Bergl. "Statistisches Jahrbuch", Deutschlands Stäbte, XI, S. 129 ff., und Anlage zum Protofoll ber XVI. Konferenz ber Borstände ber Statistischen Umter beutscher Stäbte.

langsam vollziehen. Für eine rasche Entwicklung ber Agglomeration im Unterschied zu ber das Zentrum bildenden Großstadt müssen also zwei Hauptbedingungen erfüllt sein — einmal zahlreiche Ansamöglichkeiten in Gestalt bereits vorhandener Dörser oder sonstiger Ansiedungen, und zweitens nicht zu große Entsernung berselben vom Arbeitszentrum. Wo es an beiden Bebingungen sehlte, da ist der Bewölferungszuwachs fast ausschließlich der Großstadt selbst zugute gesonnen. Nur die Ausbildung billiger und schneller Verstehrsmittel hat darin eine Änderung geschaffen und konnte es tun.

Diefe großitäbtische Entwidlung ware nicht möglich gewesen ohne bie parallel laufende Entwicklung ber Bertehrswege und Bertehrsmittel, wie umgefehrt bie Entwidlung ber Bertehrsmittel burch bie Beburfniffe bes an Ilmfang und Intensität gewinnenden großstädtischen Bertehre hervorgerufen wurde. Bwifchen beiben befteht alfo bie regfte Wechselwirtung. Offenbar milfen bie verschiedenen Berkehrsmittel, Gisenbahnen, Strafenbahnen uiw. in ihrer Anwendung und Bedeutung burch die Groke ber ftabtischen Agglomeration und ber Großstadt felbit, sowie burch die gleichfalls bavon abhängige Art bes Bertehrs bedingt fein, ber fich innerhalb ber Agglomeration abspielt. Die Berlegung ber Agglomeration in die vier Bestandteile, die City, die Großftabt, die Bororte und die Nachbargemeinden, gibt zugleich ein Mittel an Die Sand, die verschiedenen Arten bes Berfehrs zu unterscheiben. Gin Teil bes großstädtifchen Bertehre fpielt fich von ber Beripherie nach bem Bentrum, und umgefehrt in ber Gegenbewegung vom Bentrum gur Beripherie ab. Reben biefem gentripetalen und gentrifugalen Bertehr fteht ber innere, ber fich innerhalb ber verschiedenen Gebieteringe ber Großstadt abwidelt. Dieje Untericheibung bes Berfehrs nach feinen Richtungen ift in ber Berichiebengrtigfeit ihres Wefens begründet. Der innere Berfehr trägt einen kontinuierlichen Charafter, mahrend fich ber gentripetal-gentrifugale burch die Beriodigität seiner Bewegungen anszeichnet. Geine Rurve wird je nach ben lofalen Lebensgewohnheiten ein ober zwei Maxima und Minima zeigen, neben benen noch Nebenmarima und Minima beobachtet werben konnen. Die Periodizität ber Aurve bringt eine wirtschaftliche Tatsache gum Ausbrud: bie Trennung ber Arbeitoftatte von ber Wohnung. Morgens ftromt die in ber Produktion tätige Bevölferung in Wogen, beren Große mit ihrer Bewegung nach bem Bentrum hin wachit, bem Geschäftszentrum zu, um abends in gleicher Beife hinaus-Der entgegengesetten Bewegung ber im Innern wohnenben probuftiven Bevölferung nach außen an die Peripherie fommt im Verhältnis gur anderen nur geringe Bedeutung gu. Reben biefer erften gentripetalen Bewegung fonnen wir eine zweite ichwächere Bewegung in bem Buftromen ber weiblichen Bevölkerung anm Geichaftszentrum beobachten, um bort bie für die Ronfuntion erforberlichen Gintaufe zu machen. Zwei Beifpiele follen biefe Saße erläutern. Man hat berechnet, baß in Newyorf etwa 300000 Persionen täglich morgens nach der City und abends wieder zurückfahren. Die täglichen Schwankungen des Verkehrs auf der Brooklyndrücken-Hochhahn bewegen sich zwischen zirka 100 Patsagieren pro Stunde morgens zwischen 2 dis 4 Uhr in der Nichtung nach Manhattan ins Gelchäftsviertel und 9500 um 8 Uhr. Die Kurve steigt rapide in der Zeit von 6 dis 8, um dann ebenso schnell in der Zeit von 8 dis 1 Uhr abzuschlen. Ganz entsprechend ist die Kurve bes zentrigugen Verkehrs von Manhattan, die um 7 Uhr abends mit zirka 10200 Passagieren pro Stunde wieder ihr Maximum erreicht.

In Samburg, wo von beutschen Städten bie Trennung von Wohnstätte und Arbeitsftatte am meiften ausgebilbet ift, icheibet fich ber gefamte Bohn= verfehr nach den beiben Sauptgruppen ber Erwerbstätigen, den kaufmännisch und ben gewerblich Tätigen. Die Arbeitoftatte ber erfteren ift inobefonbere die Geschäftsftadt, die den größeren Teil der Altstadt umfaßt und auch auf die angrenzenden Teile der Neuftadt und des hammerbroof hinübergreift. Das Wohngebiet ber Selbständigen find die Stadtteile St. Georg Nord, Sohenfelde, Gilbed, Uhlenhorft, Rotherbaum, Sarveftehube und Gimsbüttel, ber Angestellten St. Georg, Borgfelbe, St. Bauli Rord und Gimsbüttel. Dit ben außerhalb Samburgs wohnenden find es alles in allem über 100 000 Berfonen, Die in ber Beichaftsftabt ihre Arbeitsftatte haben. Dazu fommen bie im Safen beschäftigten Safen= und Werftarbeiter, fowie die fonft im Safengebiet tätigen Fabrifarbeiter hingn. Ihre Arbeitoftätte ift bas Freihafengebiet. Bor ber Serftellung ber Bollanschlußbauten, alfo por 1880, wohnten bie im Safen tätigen Arbeiter jum größten Teile in numittelbarer Rabe ber Arbeiteftatte. die Anlage bes Freihafens murben Wohnungen für etwa 23 000 Denichen vernichtet, benen bie Stadt es überließ, unterzufommen, wo fie Unterfunft Bon ben im Safen beichäftigten Bersonen find girta 7700 auf ftäbtische Berfehrsmittel angewiesen, um von ihrer Wohnung gu ihrer Arbeitsftätte gu gelangen. Für biefen Fruhberfehr ber Arbeiter nach St. Bauli und von ba nach bem hafen find besondere Frühlinien eingerichtet, die von Rothen= burgeort, Banbebet, Sorn, Ohleborf, Barmbed, Binterhube, Langenfelbe nach ben Landungsbrücken verkehren. Der zentripetale Berkehr von ben Hugenbezirfen in die Geschäftsstadt ift auf allen burchgehenden und radialen Linien fehr bedeutend. Die durch den Wohnverfehr bedingten Baufen werben gum Teil burch ben Marttverkehr, in ben Mittagsftunden auch burch ben Ginfaufs= verfehr ber Frauen ausgefüllt. Gin erheblicher Beichaftsverfehr findet nur auf ben Linien ftatt, bie in bie Borftabte mit Sanbel und Induftrie führen, alfo auf ben Linien nach Barmbed, in geringerem Dage auf benen nach Wandsbef, nach Altona, Rothenburgsort und ben burch ben Sammerbroof

führenden Linien. Die Schwankungen des Straßenbahnverfehrs im Verlauf eines Tages sind recht bedeutende. Der Verkehr ist dis 10 Uhr morgens sehr stark in der Richtung nach dem Zentrum. Nach außen dagegen fast Null, von 10 dis 2 Uhr in beiden Richtungen gleich, von 2 dis 5 Uhr überwiegt der nach außen, von 5 dis 8 Uhr nach innen, don 8 Uhr au ist er nach innen schwach, nach außen mittelstark. Die Kurve des zentripetalen Verkehrs in Teutschland weicht also von der in englischen und amerikanischen Städten daburch ab, daß sie um die Mittagsstunde ein zweites Wagimum zeigt, das allerdings niemals die Höhe des ersten erreicht.

Die Ausnützung der Bertehrsmittel durch den zentripetalen Bertehr zeigt eine große Übereinstimmung mit der Ausnützung der Gasanstalten und Elestrizitätswerke. Bei beiben haben wir, nur zu verschiedenen Tageszeiten, das gleiche rapide Austeigen des Maximunus, und das ebenso rapide Sinken desselben, während im Berlaufe des übrigen Tages die Benützung eine ziemlich gleichnutzige ist. Für beide ist in gleicher Weise die gewaltige Höhe der Spige in der Benützungskurve charafteristisch. Die Folgen dieser Benützungsweise müssen auch für die Verkehrsanstalten die gleichen sein. Auf die Weswältigung der periodisch so ungeheuer anwachsenden Berkehrsbedürsnisse müssen die Betriebsmittel zugeschnitten sein, die während der übrigen Tagesstunden nur mangelhaft oder überhaupt nicht benützt werden. Diese Schwanfungen müssen die Ventabsität der Straßenbahnalagen ganz beträchtlich und um so mehr herabseten, als das Maximum in zentripetaler Richtung mit dem Minimum in zentristagaler zusammenfällt.\*

Das Gegenstild zu biesem täglichen Arbeitsverfehr bilbet ber wöchentlich sich wiederholende Sonntagsverfehr, bei dem das Maximum in zentrifugaler Richtung auf den frühen Nachmittag, in zentripetaler auf den Abend fällt. Auch hier handelt es sich um die Bewältigung gewaltiger, stoßweise erscheinender Bevölferungsmassen.

Die Urt ber zur Bewältigung bes Verkehrs anzuwendenden Verkehrsmittel hängt von der Größe der Agglomeration ab. Die den Straßenförper besnügenden Straßenbahnen sind durch bessen Benützung in ihrer Schnelligkeit beschräft. Um den außer ihnen sich auf den Straßen bewegenden Verkehr

<sup>\*</sup> Doch scheint der Arbeiterverkehr bei der Rückkehr von der Arbeit eine Ausäahme zu machen. Die Enquete des Frankfurter Gewerkschaftstartells über die Benützung der Straßenbahn durch die Arbeiter (1903) bringt darüber ganz interessante Ausschläftst. Danach hatten zirsta 50 Prozent von 1608 an der Enquete beteiligte Arbeiter schon 6 Uhr und früher, dis herad auf 4 Uhr Arbeitsschlüß, während andere wie Schneider, Schuhmacher und Ladenangestellte sehr viel später die Arbeit verlassen. Der Andrang würde sich danach über die Zeit von 4 die 9 Uhr nachmittags gleichmäßiger verteisen.

nicht zu gefährben, burfen fie eine verhaltnismäßig geringe Schnelligfeit, girfa 12 bis 13 Rilometer pro Stunde, nicht überschreiten. Diese Geschwindigfeit erforbert für bie Burudlegung großer Streden zu viel Beit, als baß fie bei bem eigentlichen Bororteverfehr gur Anwendung fommen fonnte. Die Stragenbahnen haben ferner fehr viele Salteftellen. Das ift für bie Erlebigung bes inneren Berkehrs ein großer Borteil, aber burch bas hanfige Unhalten wächst bie gur Burudlegung langer Streden erforberliche Beit über alles Dag binaus. Sobald baber die Entfernungen innerhalb ber Agglomeration, und gwar fowohl bei bem gentripetalen wie bei bem inneren Berfehr ein gewisses Dag überschritten haben, genügt bie ben Stragenforper benütenbe Stragenbahn nicht mehr bem Bertehrsbedürfnisse. Ilm eine größere Geschwindigfeit gu er= gielen, wird es notwendig, bas Bewegungsmittel auf eigene Bahnförper gu verlegen. Sochbahnen, Untergrundbahnen, Unterpflafterbahnen, Schwebebahnen treten in ihr Recht. Diese Notwendigfeit wird naturgemäß zuerft bei bem zentripetalen Berkehr eintreten, ba es fich bei biefem um die Überwindung größerer Entferningen handelt, die mit bem geringften Beitverlufte möglich zu machen die Sauptaufgabe einer vernünftigen Berfehrs= und Wohnungs= politit ift. Im inneren Bertehr wird bas Bedirfnis fpater, etwa bei Salbmillionenftabten, auftreten, aber auch hier fich mit eben folder Rotwendigfeit burchießen, wie im gentripetalen Berfehr.

In ber Gutwidlung ber Großstädte erfolgt bas Bubrangen ber Bevolterung zunächst in ben alten Großstadtfern. Sier wird burch die Uberbauung noch freien Grund und Bobens, wie Garten, Sofe uim,, burch ben Griat fleiner Gebaube mit wenig Stodwerten burch hodgeturmte Dietstafernen Blat geichaffen. Über furz ober lang ift bie Überbauung vollendet und die Befiedlung ber neugeschaffenen Saufer fann nur burch Ubervölferung, Die bann in ber Regel eintritt, noch gesteigert werben. Trop berfelben wird nach Ablauf eines gewissen Beitraumes bie Bevölferungszunahme aufhören muffen. Stagnation, vielleicht fogar Abnahme eintreten, namentlich falls eine fcharfe Wohnungginspeftion mit ber Ubervölferung aufzuräumen beginnt. Ift also ber Raum, ben ber Großstadtfern noch bot, ausgefüllt, fo werben bie gu= wachsenben Maffen gezwungen, fich an ber Beripherie und in ben Bororten angufiebeln, ober fie verbrangen bie im Großftabtfern bereits anfaffige Bepolferung eben bortbin. Bei biefen Unfiedlungsporgangen gemähren aute Berfehrsmittel ber manbernben Bevölferung größere Bewegungsfreiheit und freiere Auswahl ber Bohnstätten. Die Entfernung, in ber fich die Unfiedlung von dem alten Großftadtferne entfernt abspielen fann, ift geradezu bebingt burch bie Schnelligfeit und Säufigfeit ber Berbinbung ber außenliegenben Stadtteile mit ber älteren Stadt. Denn fobalb einmal die Überwindung ber Entfernung amifchen Bohn= und Arbeitoftatte über bie phyfifchen Rrafte bes einzelnen hingusgeht, und er von mechanischen Berfehrsmitteln Gebrauch machen niuß, ift bie Große ber Gutfernung fur ibn folange gleichgultig, ale fie feinen größeren Beits und Roftengufwand von ihm verlangt. Bichtia bleibt babei, baß er möglichst weit in bie Großftabt hinein beförbert wird, und bak es ihm möglich ift, fein Biel ohne Ubergang auf ein neues Berfehrsmittel gu erreichen. Diefe begentralifierenbe Wirfung ber ftabtischen Bahnen fann unferes Grachtens nicht bestritten werben. Auch in Dentichland haben bie Stragenbahnen eine berartige Wirfung gehabt. Bir ftimmen G. Seif in feinem Buche: "Bohnungereform und Lotalberfehr" (G. 89 ff.) nicht gu. wenn er biefen bezentralifierenben Ginfluß bes Lokalverkehrs für Deutschland faft gang bestreitet. Er permechfelt an biefer Stelle bie Urt bes Wohnens mit der Ansiedlung. Gewiß hat der Lofalverfehr die Berbreitung der Mietfaserne auch in ben Außenteilen ber großstädtischen Agglomerationen nicht gu hindern vermocht. Damit ift aber noch nicht gefagt, bag er auf die Unfied= lung ber Bevölferung bort ohne jeben Ginfluß geblieben fei. Großmann hat in feinem intereffanten Buche: "Die fommunale Bebeutung bes Stragenbahnmefens". Dresben 1903, in bem er bie Entwidlung ber Dresbener Strafenbahnen und ihren Ginfluß auf bie Dresbener Gieblungsverhältnife einer eingebenben Untersuchung unterwirft, an Gingelbeispielen gezeigt, wie bie Strafenbabn bezentralifierend wirft. Go verbauten bie Bororte Blafewis und Blauen. bie berereits anfangs ber fiebziger Jahre mit Dresben burch eine Pferbebahn verbunden waren, bagegen jo gut wie gar nicht burch ben Borortsverfehr ber Staatsbahnen beeinflußt murben, ihre Entwicklung gum guten Teile ber Strafen-Die Blafemiger Bevölferung befteht aber aus Rentiers, Beamten, Beichäftsinhabern, bie aus ber Stadt borthin übergefiedelt find. Großmann weist dann ferner für einzelne Straken nach. daß sich die Tendenz zur De= gentralisation ber innerstädtischen Bohnbevölferung in ben Stragen mit in= tenfibem Lokalberkehr ichon feit 1885, und zwar regelmäßig, bagegen bei ben anderen ohne Stragenbahn erft feit 1895 realifiert. Der Lofalverfehr hindert also nicht nur, wie Beig behauptet, ben Buflug, sondern er forbert auch birett ben Abfluß ber Bevölferung. Und bas, tropbem bie Tarife ber Strafen= bahnen nicht unter bem Gesichtspunfte, die Abwanderung zu fordern, aufgeftellt maren.

Die Trennung ber Arbeitsstätte von ber Wohnung ist eine Folge ber Konzentrationstenbenzen ber kapitalistischen Produktionsweise, die sowohl in der lokalen Zusammensassung ber Betriebe, wie in der wirtschaftlichen Ersweiterung der einzelnen Betriebe zum Ausdrucke kommen. Der Großbetrieb, der den Kleinen Handwerfer, Kaufmann usw. expropriiert, und auf den Rang eines abhängigen Lohnarbeiters herabdrückt, trennt dadurch die neugebildeten Arbeitermassen von ihren früheren Arbeitesstäteten und zwingt sie, ihre Wohnung

getrennt von ben neuen an inchen. Die lotale Rongentration unterftust biefen Trennungsprozeß, ber fich zwischen Wohnung und Arbeitoftätte abspielt. Durch bie von ihr bewirfte Steigerung ber Grundrenten wird ber Blat in ben Beidaftspierteln, bort wo fich bie Gewerbe gufammenbrangen, fur Mohnungs: gwede gu teuer. Die alten Bohnhäuser werben niebergeriffen, burch hoch= getürmte Beichaftshäufer erfett, in benen jeber Wintel für Laben, Bureaus, Lagerräume, Wertstätten ufm. ausgenütt ift, ober fie werben für Beichäftsmede umgestaltet. Mit ben Wohnhäusern verschwindet natürlich bie Bevolferung, die bisher in ihnen gehauft hat. Das ift bie Citnbilbung, bie uns jebe Großftabt in ihrem Entwidlungsgange zeigt. Der Progeß ift ein ftetiger, ber ber Reihe nach einzelne Saufer, bann Strafen, bann gange Biertel er-Auch bei biefem Borgange find bie Bertehrsmittel von ber größten Da, wo fie in ausreichenbem Umfange gur Berfügung fteben, und die genügende Schnelligfeit bes Berfehrs zu vermitteln vermögen, pollgieht fich bie Citybilbung schneller und reibungelofer. Gie zeigt bie ichenglichen Binge ber rudfichtelofen Dielogierung ber Wohnbevolkerung nicht in bem gleichen Mage. Durch ben Berjungungeprozeg ber alten gentralen Gefchafte viertel, burch ben Bau großer Geschäftshäuser in ihnen, bie Durchführung und Erbreiterung wichtiger Bertehreftragen wird bie alte Bohnbevölferung verbrangt, und bie aufgescheuchten Daffen, um beren Saufung fich bie Bemeinbebehörben am liebsten überhaupt nicht fummern, suchen so nahe als möglich ihrer früheren Wohnung und Arbeitsstätte neue Unterfunft zu finden. So werben bie benachbarten Begirfe übervolfert. Die hygienischen und fitt= lichen Schaben alter Übervolferung verschieben fich nur aus einem Biertel in jo und jo viele andere. Wo aber billige Berfehrsmittel vorhanden find, fann mit ihnen die Translozierung ber Bevölferung, die im ftetigen Entwicklungsprozeg ober burch bie von Beit zu Beit erfolgenben tiefen Gingriffe in ben Baubestand ber alten Biertel verbrängt wird, in schonenberer Beise vorgenommen werben. Den verbrängten Berfonen fteht eine größere Auswahl unter ben Wohnvierteln zur Berfiigung, fie vermögen fich billige Quartiere auszusuchen, ohne burch beren weite Entfernung im Erwerbe geschäbigt gu Sie werben fich baher auch leichter entschliegen, von ber alten Bohnstätte abzuruden, fofern nur bie Bohnungs= und Transportfoften hinter ben alten Mietpreifen gurudbleiben. Schlieflich unterftiigt ein intenfiver Lofalverkehr die Citybilbung noch baburch, daß er ber in ben Aukenvierteln mohnenben Bebolferung ben Bugang gu ben zentral gelegenen Geschäften er= leichtert.

Bei biefen Neuansieblungs: und Translozierungsprozessen wird bie vor allem wichtige Aufgabe sein, zu verhüten, daß an der Peripherie sich die gleichen Übelstände überengen Zusammendrängens der Bevölkerung in hohen Mietfajernen auf unbeschränkt überbauten Grundftüden aufs neue entwickeln. Diefer Gesahr kann nur baburch begegnet werben, daß durch die Banordnung eine weiträumige Bebauung ortsgesetlich sestigenden wird. Man kann aber große Bevölkerungsnafsen nur bann in der genilgenden Weiträumigkeit ansiedeln, wenn ihnen der Bertehr zur Arbeitsstätte, zum Geschäftssentrum durch Bertehrsmittel erleichtert wird, die die gewachsenne Entfernungen ohne größeren Zeitverlust zurückzulegen gestatten. Neue Wohnquartiere lassen sich in weiträmmiger Bebaunng also nur dann ersolgreich anlegen, wenn sie mit einem wirtsamen Straßenbahnnese ansaestattet sind.

Durch bie Ginwirfung auf bie Bevölferungsbewegungen werben bie Stragen= bahnen zu einem ber die Grundrentenbewegung bestimmenden Kaftoren. Indem fie, wie wir faben, die Citybilbung unterstilten, tragen fie bagu bei, die mit ber Citubilbung aufe engfte verbundene ravide Steigerung ber Grundrenten gu fördern. Den gleichen rentensteigernden Ginfluß üben fie auch in ben Berfehrezügen aus, in die fie gelegt find, und in ben Bororten, die fie mit bem wirtschaftlichen Leben ber zentralen Großstadt enger verfnüpfen. Der Anbau folgt ben großen, in bas Land hinausführenden Beerstraßen und wird in ben von ihnen burchschnittenen Bebieten um fo ichneller ftattfinden, falls eine Stragenbahn Berbindungemöglichfeit gewährt. Huch babei fpielt fich wieber ein Wanberungsprozeß ab, wenn auch in bei weitem bescheibenerem Umfange als bei ber Citybilbung. Wie in ber City, laffen fich Gewerbe an ben rabiglen Geerftragen nieber, und verbrangen bie altanfaffige Bevolferung in neuentstehende Rebenstraßen. Damit wachsen die Grundrenten ber Saufer fofort um ein Bielfaches. Und fo feben wir benn, wie im Buge biefer Beeritragen, und beforbert burch bie auf ihnen vertehrenden Stragenbahulinien fich bie Rabien höherer Grundrenten von dem Grokftadtfern ausgehend in bas Land hinausziehen, während vielleicht bas Gebiet zwischen ben rabialen Strafen noch längere Beit auf ber alten Sohe ländlicher Grundrente gurud= bleibt.

Neben biesem rentesteigernben Einfluß üben bie Straßenbahnen auch einen rentemindernben Einfluß aus. Indem nämlich die Anlage neuer Bertehrsslinien neue Bebauungsgebiete aufschließt, wird die städtische Grundrente, die sich deim ildergang des Grund und Bodens aus landwirtschaftlichem Betrieb in die städtische Bebaumg bilbet, in den neuerschlossenen Gebieten erzeugt. Dadurch wird ein rascheres Steigen der Grundrente in den älteren Bohnsbezirfen und der sich diese nach diesenden, zugleich aber die geringere Grundrentensteigerung auf ein größeres Gebiet aussaebehnt.

Das ftabtifche Bahmwesen hat also eine boppelte Wirfung, eine zentralifierende, insofern es bie Citybilbung muterfrüht, und eine bezentralisierende, infofern es bie guwachfenden Bevölferungsmaffen über weitere Bebiete gerftreut. Die beiben Borgange ber Bentralisation und ber Dezentralisation find naturlich für die ftädtische Berwaltung von ber einschneibenbften Bebeutung. ber City brangt fich ber gange ungeheure Berfehr ber Großftabt gufammen. Diefer Stragenvertehr erforbert bie beften Stragenforper, bamit er fich auf ihnen mit ber geringften Reibung abspielen fann. Durch ben Berfehr werben größere Schmubmaffen aller Art gufammengetragen, und baburch eine häufigere Reinigung erforderlich, Die im Intereffe bes glatten Berfehrs auch eine beffere 3m Bertehrsintereffe liegt ferner bie intenfivfte Beleuchtung ber Straken. Die Regelung bes Berfehrs macht eine größere Tätigfeit ber Strafenpolizei notwenbig. Die großen Beichäftsbauten und Barenhäuser ftellen an einen ausreichenben Feuerschut bie größten Ansprüche. Go wirb also burch bie Citybilbung bie Tatigfeit ber städtischen Berwaltung in viel höherem Brabe angefpannt. Auf ber anberen Geite werben auch burch bie Degentralifierung, die bie Bevölterung über ein größeres Bebiet gerftreut, ber Stadtverwaltung gablreiche neue Aufgaben gestellt, beren Lojung neue Grafte beaniprucht.

Schon aus biefen furgen Ausführungen tritt bie gewaltige Bebeutung bes ftabtifchen Bahnwefens für bie ftabtifche Bau- und Wohnungspolitif aufs flarite herbor. In erfter Linie tommen nun unter ben Berfehrsmitteln bie mit Benützung ber Stragentorper arbeitenben Stragenbahnen in Betracht. Für eine gefunde Städtebau- und Wohnungspolitit ift wichtigfte Borbebingung, bag bie Stadtverwaltung bie Borgange ber Grundrentenfteigerung beherricht. In ben Stragenbahnen befigen aber bie Stabte bas wichtigfte Mittel gu einer folden Beberrichung. Wie wir bereits faben, machfen Stadtbegirte und Bororte mit gunftigen Stragenbahnverbindungen gegenüber ben anderen ohne eine jolche beträchtlich ichneller. Bugleich mit bem Bachstum fteigen Bobenpreife und Mieten. Liegen nun die Stragenbahnen in ber Sand ber Rommunen, fo fonnen fie biefe Bevorzugung ausgleichen, eine Ronturreng ber Begirte um bie Bohnbevölterung herftellen, bie auf bie Sohe ber Dieten nicht ohne Ginfluß bleiben fann. Bor allem bebeutfam ift aber bie Doglichfeit, die die Kommunen baburch erhalten, ihren erworbenen Grundbesit burch bie Stragenbahnen fur bie Bebauung aufzuschließen. Go werben fie in ben Stand gefett, Bohnfolonien mit billigen Dieten ins Leben gu rufen, beren Umfang mit ber Ausbehnung ber Bobenflächen machit. Schon allein biefe aus ber Wohnungenot berausgewachsene, ftetig vergrößerte Stabte- und Bohnungsbautätigfeit unferer größeren Stabte, Die nur im Befite ber Stragenbahnen planmäßig wirten fann, führt mit Notwendigfeit zu ber Forberung, bas an Schienen gebindene lotale Transportwefen in ftabtifchen Befit und Betrieb übergnführen.

## · I. Die Kommunalifterung der Strafenbahnen.

Wir haben bereits oben in bem Kapitel: Die zentralen Lichts, Krafts und Wärmeversorgungsanstalten die wichtigeren allgemeinen Gesichtspunkte behandelt, die bei der Kommunalisierung gewerblicher Monopolbetriebe in Frage kommen, so daß wir sie nicht noch einmal in der speziellen Unwendung auf die Straßenbahnen darzustellen brauchen. Wir können uns vielmehr darauf beschränken, kurz die Einwände zu besprechen, die aus den eigentümlichen Verhältnissen der Straßenbahnen und ihres Betriebes hergeleitet werden.

Ein großer Teil ber Einwände gegen die Kommunglifferung gewerblicher Monopolbetriebe gründet fich, wie wir jahen, auf die angebliche Schwerfälligfeit der fommunglen Regie. Man preift die technische und die öfonomische Befähigung ber Privatunternehmer gur Leitung ber Unternehmungen und vergift babei, bag es fich meift gar nicht um ben Gegenfat Privatunternehmer ober Gemeinde handelt, fondern daß die Frage fo gestellt werden muß, ob die Aftiengesellichaft ober die Gemeinde die leitenden technischen und faufmannischen Beainten anstellen foll. Wie wir bei ben Beleuchtungsanftalten bie Berdrangung bes Gingelunternehmers burch bie Aftiengesellichaft beobachten fonnen, fo auch bei ben Stragenbahnen. Gerabe bei ben letteren hat bie technische Entwicklung diese Tendenz lebhaft unterftütt. Der Pferbebahn= betrieb ift fpurlos verschwunden, obichon noch im Jahre 1893 ber unermiid= liche Rlopffechter bes privaten Strafenbahnunternehmertums, R. Silfe, in feiner bidbanbigen "Stragenbahnfunde" (II, S. 203) ben fühnen Ausspruch getan hat, baß etwaige Sachwidrigfeiten in bem einen ober anberen Betriebe nicht bagu angetan feien, ben Bferbebahnbetrieben ihre Leiftungefähigfeit für bie Bufunft abgusprechen! Un feine Stelle ift ber eleftrifche Betrieb getreten. ber ein viel größeres fires Rapital als ber Pferbebahnbetrieb verlangt. größer aber bas fige Rapital und bamit bas Unlagefapital überhaupt wird, besto mehr tritt bie Betriebsform ber Aftiengefellschaft in ben Borbergrund, weil mit ihr die erforderlichen Rapitalien am leichteften aufgebracht werden Der Ginzelunternehmer ift mit ber Ginführung bes eleftrifchen Betriebes mehr und mehr aus bem Stragenbahnbetriebe verschwunden und burch Aftiengesellschaften ersett worben. Riemand wird aber behaupten wollen, bag in bem Befen ber Aftiengefellichaft ihre Betriebsüberlegenheit gegenüber ben Bemeinden begründet fei. Beit entfernt bavon, daß die privaten Stragen= bahngefellschaften fich burch eine befonders freie, elaftische Berwaltung auszeichnen, ift es gerabezu notorifch, bag faum ein anderer privater Betrieb gleich bureaufratisch verwaltet wird, wie bie privaten Stragenbahnbetriebe. Gehr mit Recht tounte Oberbijrgermeifter Benber auf bem preugischen Stabte= tage bes Jahres 1901 ben Ausspruch tun: "Meine Berren, ich mochte Gie fragen, ob man etwas Bureaufratischeres fich benten tann, als die Berwaltung

ber Privatstraßenbahn? Ich fenne feine bureaufratischere Berwaltung als biefe."

Roch in einer anderen Richtung hat die Gleftrifierung ber Stragenbahnen bie Frage ber Kommunalifierung zugunften bes ftabtischen Betriebes bormarts gebracht. Die Strafenbahnen find bebeutenbe Berbraucher von Gleftrigität, und ihr Berbrauch fällt nur jum geringften Teile in die Stunden ber größten Beaniprudung ber bor allem ber Lichtverforgung bienenben Gleftrigitätswerfe. Dieje Anftalten befinden fich nun gum guten Teil in ben Sanden ber Stabte, die natürlich bas größte Intereffe an ihrer gunftigeren Tagesbelaftung haben und aus biefem Grunde vor allen beftrebt find, bie Stromlieferung fur bie Stragenbahnen in ihren Sanben zu halten. Gine große Angahl von Stabten hat beshalb ben Stragenbahngesellschaften nur unter ber Bedingung die Gleftrifierung ihres Betriebes geftattet, bag fie ihren Strombebarf in bem ftabtifchen ober bem von ber Stadt fongeffionierten, von ihr fpater gurudguermerbenben Merfe beden. Die Stadt Dresben geht noch weiter. Sie führt auch bie gesamte Zuleitung auf ihre Roften aus, unterhalt fie burch bie eigenen 21r= beiter und erhebt ein Entgelt für bie Benütung ber Zuleitungen von ben Stragenbahngesellichaften. Die Stadt Dregben hat alfo tatfächlich mit biefer Regelung ber Gleftrigitätslieferung einen großen Teil bes Stragenbahnbetriebes Die Befellichaften haben nur mehr für bas Bagenmaterial gu forgen, ben Fahrplan gu entwerfen und ben eigentlichen Fahrbienft gu organisieren. Inwiefern eine berartige Tätigfeit über bie Rrafte ber Bemeinden hinausgeht, und baber gegen bas Entgelt hoher Dividenden ben privaten Gefellichaften überlaffen bleiben muß, entzieht fich ber Ginficht.

Bon ben Gegnern ber Rommunalifierung werben ferner aus bem Gegen= fan zwischen Volizei und Gemeindebehörde Ginwendungen erhoben. \$ 37 ber Gewerbeordnung feien bie Gemeinden für ihren Strakenbahnbetrieb nicht von der ortspolizeilichen Regelung befreit, und Gingriffe ber Polizei= behörde ihnen ebenso wie Privatunternehmern gegenüber möglich, sofern nach bem polizeilichen Ermeffen Bebenken gegen bie Betriebsführung ber Gemeinbe Solche polizeiliche Bebenten gegen Gemeinbebetriebe feien nicht porliegen. ausgeichloffen. Dabei feien ungahlige Rompetengtonflitte faum gu vermeiben, und baraus recht erhebliche Schwierigfeiten bei Ausibung ber ortspolizeilichen Regelungsbefugnis, beziehungsweise = Bflicht zu erwarten. Da, wo Ortspolizei= gewalt und Gemeindeverwaltung voneinander getrennt feien, werbe man leicht versucht sein, aus Wohlfahrterlicifichten hervorgegangene Forderungen ober Ab-Iehnungen als willfürliche Magregeln ber Ortspolizei zu tennzeichnen. werbe von Gingriffen in bas freie Selbstverwaltungerecht ber Gemeinden fprechen, wo lediglich verfehrs- ober gewerbepolizeiliche Erwägungen maßgebenb gewesen feien. Doch geben wir die eigenen Borte Gilfes wieder:

"Man wird leicht übersehen, daß fie im Brunde nur gegen ein Bewerbeunternehmen gerichtet waren, bas mit bem Gemeinbewesen eigentlich nichts gu tun bat, und gu bemfelben in feinem engeren Bufammenhange fteht, als etwa eine Schneiberwerfftatt gur Berftellung ber Gemeinbebienerfleiber fteben würde. Durch berartige Borgange fann jedoch leicht bas für bas Allgemeinwohl munichenswerte gute Ginvernehmen zwischen Staats= und Gemeinbegewalt erschüttert und ein neuer Banfapfel zwischen beibe geworfen werben, weshalb allerdings eine geplante Berftabtlichung ber Schienenwege vornweg von ber Staatsgewalt zu befampfen fein fonnte." Die Mitwirfung ber Ortspolizei bleibt bei ber Unftellung ber Bebienfteten auch gegenüber ben Gemeinde= betrieben in Geltung. Darin fieht Silfe naturlich wieder eine Quelle neuer Reibereien zwischen Staats- und Gemeindebehörben, sobald vielleicht einmal politische Gegenfate zwischen beiben Behörden bestehen, und die politische Be= finnung bei ben Anftellungen nicht gang aus bem Spiele bleibt. bann mit ftaatsanwaltlichen Farben bas Gespenft an bie Band, bag bie in ben Gemeindeunternehmungen beschäftigten Arbeiter und Bediensteten bei Bahlen und fonftigen Belegenheiten fich auf die Seite ber Bemeinbe gegen bie Regierungsgewalt ftellen murben. Dagegen hatten bie Bedienfteten privater Stragenbahngefellschaften ihre völlige Unabhängigfeit (!), ba ihre Arbeitgeber in gleicher Beije auf ein gutes Ginvernehmen mit ben Staats- und Gemeinbebehörben angewiesen seien. Bei Brivatbetrieb im Stragenbahnwesen fei feine Störung verfaffungemagiger Rechte, feine Berichiebung ber tatfachlichen Unichauungsverhältniffe bei Reichs-, Staats- ober Gemeindemahlen gu befiirchten. Soweit die Silfeschen Ausführungen. Die Befahren, die er fo berebt gu ichilbern weiß, haben fich in ber Bragis ber tommunalen Betriebsunter= nehmungen nicht gezeigt. Die Gemeinden betreiben ichon feit Jahrzehnten Basanftalten und Bafferwerfe und beichäftigen barin eine große Rahl von Bediensteten, ohne bag fich jemals bie Spuren von Berichwörungen ber Bemeinden mit ihren Arbeitern gegen die Staatsbehörden gezeigt hatten. gange Gallimathias ift fo toricht, baß jebe weitere Britif Beitverschwendung mare. Und mas bie Ronflitte zwischen Staats- und Gemeindebehörben angeht, jo hat es an Aulaffen bagu nicht gefehlt, auch als bie Gemeinden noch feinerlei gewerbliche Betriebe hatten. Sie find aber meiftens von ben Staatsbehörben ausgegangen, die practer und häufig contra legem ihre Berrichaftsgelufte auf Roften ber Gelbitverwaltung gu befriedigen fuchten.

Den Gegnern ber Kommunalisierung mussen alle Dinge zum Besten bienen. Wenn bem verhaften Gemeinbebetriebe eins ausgewischt werben kann, sieht man die fanatischen Klopfsechter des Privatkapitalismus sich in iberradikale Berteibiger der Gemeinwirtschaft verwandeln. Auch diesen Berwandelungsprozeß haben wir bereits oben zu beobachten Gesegenheit gehabt. Hier,

bei ben Stragenbahnen, begegnen wir ihm wieber. "Das Biel ber Gifen= bahnpolitif, ichreibt Berr Silfe, ift Die freie Bewegung auf ben Schienenwegen." Und er lagt bann biefem Grundfat eine ausführliche Begriindung folgen, bei ber man fich vermundert fragt, ob benn bas ber gleiche Berr Silfe fei, ber und fonft bie private Unternehnung nicht glangend genug gu "Freie Schiene" ift bie Fabne, mit ber er gegen bie Rom= idilbern meiß. munalifierung ju Felbe gieht. Der Bertehr wird um fo billiger fein. und nich um fo raicher entwideln, je billiger bie Transportfoften find, und bieje werben um fo niedriger fein, je weniger Laften auf ben Transportmitteln liegen, und je größer ber Wettbewerb ber fich biefer Transportmittel bebienenben Unternehmer ift. Deshalb hat fich ber Brundfat in Deutschland burchgesett, bag bie Strafen öffentlich find, und fein Wegegelb auf ihnen gur Erhebung gelangt. Der Bertehr bleibt alfo, ba ber Bau und bie Unterhaltung ber Berfehröftragen von ben öffentlichen Körperichaften getragen wird, von Begelaften frei. Run fann nach Silfe gwifchen Stragen, Die ber Schienenwege entbehren, und folden, bie für Schienenwege ausschlieflich beftimmt, ober mit bestimmt find, hinfichtlich ber "Ausführungs-, Unterhaltungs- und Herhaltungspflicht" grundfablich fein Unterschied gemacht werben. Daraus folgt für ihn, bag bie Schienenwege aus öffentlichen Mitteln auszuführen, zu erhalten und ber freien Benütung gur Berfügung gu ftellen find. Diefe Forberung ift für Stragenbahnen ebenfo berechtigt, wie für Gifenbahnen. Denn es ift völlig unerfindlich, warum ber Schienenweg für Zeiten, in benen er burch rollenbe Fahrzeuge nicht etwa eingenommen ift, anderen Fuhrwerfen gur Benütung nicht iberlaffen bleiben fonne, ba bann boch jebe Gefahr und Bufammenftoßmöglichfeit megfällt. Diese gangen Ausführungen über bie freie Schiene beweisen, zu welch unfruchtbaren und geradezu törichten Trugschlüffen bie in ber Jurifterei fo beliebte Methobe ber Analogieschlüffe führt. Der Grundfat ber freien Schiene ift betriebstechnisch burchaus unburchführbar. jeben Gifenbahnbetrieb und ebenfo auch jeben Strafenbahnbetrieb unmöglich Man braucht fich bie Berrichaft ber freien Schiene nur einmal mit etwas Phantafie auszumalen und man wird zu ber überzeugung fommen, bag auch bas bummfte Beug heutzutage nicht nur ansgesprochen, sonbern auch ge= brudt, in bie geschwollenen Worte profunder Beisheit gefleibet und auf beutiden Sochichulen verfündigt wirb. Berr Silfe hat bei ber Berfundung bes freien Schienenpringips mahricheinlich fich ben Gifenbahn- und Stragenbahnbetrieb nach bem Borbilbe von Bizinalbahnen vorgeftellt, wo vielleicht im Laufe bes Tages zwei bis brei Buge mit ber Gefchwindigkeit eines befferen hundefuhrwerts verkehren. Etwas häufiger verkehren aber auf unferen haupt= eisenbahnlinien bie Buge immerhin, und auch im Stragenbahnverkehr unferer Brogstädte hat man es ichon auf eine raschere Bugsfolge gebracht. Die freie Schiene und ber Dreiminutenbetrieb — Efel und elettrischer Funke zusanmengespannt —, die von hand betriebene Dräfine und die Schnellzugelokonotive mit über 100 Kilometer Geschwindigkeit auf gleicher Schiene mit gleichem Rechte verkehrenb!

Diefes famoje Bringip ber freien Schiene wird nun nach Silfe burch bie Kommunalifierung in feiner Berwirklichung gehindert. Infofern foll fie "gegenüber dem Privatbetriebe einen Rudichritt und eine Berichlimmerung bes im Traftionsmonopol ber Gigentimer liegenden libels" bedeuten. Bermunbert faßt man sich an ben Ropf, wie bas möglich fein foll, ba boch nach vernünftiger überlegung gerabe burch bie Kommunalifierung bie Berwirklichung ber freien Schiene - wenn fie überhaupt je bentbar ware - allein naber gebracht werben tonnte.\* Die Begrindung bes Silfeichen Sates fteht auf ber gleichen Sobe, wie bas Bringip ber freien Schiene felbst. Mit ber Berstadtlichung tame nämlich nach ihm die Gemeinde in die Lage, das Fahrgeld ihren wirtschaftlichen Bedürfniffen entsprechend soweit zu erhöhen, als fie bafür Die Genehmigung ber Ortspolizeibehörde nur immer zu geminnen vermoge. Ferner würde die Aulage neuer Stragenbahnen durch Brivatunternehmer und bie freie Benütung bestehenber untersagt, und bie Gewerbefreiheit fur bas Stragenbahnwesen beseitigt. Birbe also eine Berftabtlichung ber Schienenwege, fo ichließt Silfe feine Lamentation, in Diesem gunftlerischen Sinne gur Birtlichfeit, fo mare die Rudfehr zu ben alten Zwangs- und Bannrechten ba, welche jum Nachteile ber Konsumenten und ber gebeihlichen Entwicklung ber bavon betroffenen Gewerbe Jahrhundertelang einen ichablichen Ginfluß genibt haben. ... . Ge barf auf die Erfahrungen ber Bergangenheit - wenngleich im Bereiche anderer Gewerbezweige gemacht - geftütt behauptet werden, daß bas Strafenbahnmefen in ber ausichlieflichen Gewalt ber Gemeinbevermal= tungen eber guriidgeben als vorwärtsichreiten, ja, bag es ein ebenfo flägliches Enbe nehmen wurde, wie bies bie Bewerbeberechtigungen ber Stabte im Mittelalter ausnahmslos gefunden haben." Jedes Bort biefer Musführungen ift burch die Entwicklung ber fommunglen Strafenbahnen und von Serrn Silfe felber in fpateren Artifeln wiberlegt worben, fo bag wir uns bier füglich jebes weitere Gingehen barauf ichenten fonnen.

Der einzige Ginwand, ber mit einer gewiffen Berechtigung gegen bie Kommunalifierung ber Stragenbahnen erhoben werben fann, läuft barauf hinaus, daß die Gemeinben im Berfolge ihrer Stragenbahnpolitif und ber

<sup>\*</sup> F. Deichen, "Die Kommunalisierung der Straßenbahnen in Deutschland", in der Zeitschrift für die gesante Staatswissenschaft, 1899, S. 494, ertlart die Berwirklichung des schon öfter aufgetauchten Gedantens der freien Schiene, das beist des freien Benütungsrechtes der Schiene durch jeden Dritten, nur beim Kommunalbetriebe für möglich.

Ausgestaltung ihres Stragenbahnneges gezwungen werben, über ihr Stabt= gebiet hinauszugeben. Das burch bie Rommunalifierung angeftrebte Bufammenfallen von Stragenherr und Stragenbahnunternehmer, wodurch bas reibungs= lofere Arbeiten bes letteren gefichert wird, fällt bann fort. Die Gemeinden ericheinen in den Nachbargebieten unr als private Unternehmer, und ihre Intereffen fonnen und werben in Ronflitt mit ben besonderen ber einzelnen Dabei wird ber Untericied, ber amischen ber Gemeinbe Vororte fommen. und ben Aftiengesellschaften als Stragenbahnunternehmern auch in biefen Fällen fortbesteht, von ben Geguern ber Kommunalisierung mohlweislich verichwiegen. Much wenn die Gemeinden ihre Stragenbahnen in die Nachbargebicte binein fortjegen, fo tun fie bas nicht, um Brofit zu machen, fonbern in erfter Linie, weil die Intereffen bes nach ihnen als Bentren gravitierenden Borortsberfehrs bie Musbehnung und ben Betrieb ber Stragenbahnen erforbern. Aftiengejell= ichaften bagegen find und bleiben Institute ber Brofiterzeugung. Wo fie ben Profit machen fonnen, ift ihnen gleichgültig. Gie werben baber Bororte nur bann mit Stragenbahnen verfeben, wenn es für fie profitabel ift. folgt, bag die Borortgemeinden viel leichter mit ihrer Bentralgemeinde verhandeln und zu einer Ginigung gelangen fonnen, beren Intereffen in weitem Umfange ben ihrigen parallel laufen, als mit privaten Befellichaften, beren Privatintereffe ftete mit ben öffentlichen Bertehrebeburfniffen in Ronflitt tommt, wenn beren Befriedigung fich für fie nicht bezahlt macht. Gie werden alfo als Stragenherrinnen ftets beffer fahren, wenn bie Bentralgemeinbe Stragen= bahnunternehmerin ift, als wenn fie einer privaten Befellichaft gegeniiber= ftehen.

Das Auseinanderfallen von Straßenherr und Straßenbahnunternehmer ist in beiden Fällen das gleiche, aber die Wirkungen find verschieden, da die Berjon ber Stragenbahnunternehmer mejentlich verschieben ift. Bilie, ber es für unnatürlich erffart, einer Gemeinde bas Recht gugugefteben, ihr Betriebsfelb auf fremde Gemeinden auszudehnen, mahrend es für unfittlich gelte, Privatunternehmer gegen ben Billen ber Gemeinden gur Benütung von Gemeinde= ftraßen für Bahnzwecke zuzulassen, drückt sich stillschweigend um diesen Unter= ichied herum. Da er aber boch nicht magt, ben Gemeinden bie Ausbehnung ihrer Stragenbahnlinien auf bie Bororte gu bestreiten und ben Berfehr ber Bororte ben privaten Unternehmern auszuliefern, fo bleibt ihm "als bie einzige natürliche Lösung aus biefem Wirrfal" nur ber Ausweg ibrig, bas Reich, und zwar die Bofts und Telegraphenverwaltung, für die berufene Unternehmerin ber Stragenbahnbetriebe gu erflaren! "Dem Reich wird alfo bie Bufunft ber beutschen Stragenbahnen gehören. Es wird nicht blog bie Brivatunternehmungen, fonbern auch bie Gemeinbebetriebe aufzehren" - in biefer geiftigen Debacle endigt herr Syndifus Professor Dr. Rarl Bilie.

Das Reich! In ber Tat, bas Reich! Derr Profesjor Silfe hat es in feinem zweibanbigen Balger "Stragenbahntunde", Band II, S. 30 ff. unwiderleglich nachgewiesen. Stadt und Staat find beibe ungeeignet, Die Strafenbahnen zu übernehmen. Die Gründe, Die gegen ben fommunglen Betrieb iprechen, haben wir bereits tennen gelernt. Der staatliche Betrieb eignet nich nicht, weil die örtlichen Beburfniffe verschieben find, und "ihre fachgemaße Berudfichtigung bon einer ftaatlichen Bentralftelle für entferntere Orte leicht perfehlt wird. . . . Der Übergang jum Stagtsbetriebe wurde meber Die beffere Musnitgung, noch eine richtigere Betriebsgestaltung, noch eine Berringerung ber Ausgaben ober ein Erhöhen ber Ertrage, alfo fein Steigern bes ilberichuffes fichern."\* Wenn bas gegen ben Staat gilt, wird es nicht minber gegen bas Reich gelten. Bang richtig, fagt herr Silfe. Aber, im Reichepoftamte ift bereits eine Behörde vorhauben, bie ben Weltverfehr, foweit er in der Bricf-, Gedanten- und Wortvermittlung besteht, icon beute beforgt. Sie befitt an jedem Orte eine Berwaltungsftelle, Die entsprechend ben burch Ubernahme bes Strafenbahnbetriebes vermehrten Beichäften erweitert merben fann, in ben Bojthaltereien ein fur Pferbepflege und Bagengeftellung, in ben Telegraphenbeamten ein für eleftrische Betriebe vorgebilbetes Berfongl. Außerbem würden bie Ronflitte gwifchen ber eleftrifchen Stragenbahnguführung und ben porhandenen Telegraphen- und Fernsprechleitungen wegfallen. Beim Reichsbetriebe murbe die fleinliche Intereffenpolitit, die häufig die Gemeindebehörden beherricht, vollständig verschwinden. Es fonnte ferner gwijchen bem Stragenbahnbetriebe und bem Boftbetriebe ein Ausgleich ber vorhandenen mechanischen und fouftigen Betriebofrafte ftattfinden, fo baß gum Beifviel bie fur ben Bafet- und Briefverfehr porhandenen Pferbefrafte bei bem Conn- und Feiertagsverfehre Berwendung finden fonnten. Das find die "Borerörterungen", bie ben Berrn Brofeffor zu ber Uberzeugung geführt haben, bag ber Reichsbetrieb ber einzig bentbare Erfat des Privatbetriebes fein würde. Die "Fille von Gesichtsvunften", bie außerbem noch bafür fprechen, hat er uns leiber verschwiegen, ba ihre Darlegung ben Rahmen feiner Arbeit überftiegen hatte. Das ift fehr ichabe. Wir waren auf bie Befichtspuntte fehr nengierig ge= wefen! Unfere Enttäuschung wird nur burch bie Uberlegung gemilbert, baß wir baburch einer Wiebergabe ber Gesichtspuntte überhoben worben find. Der Bebante, einer gentralifierten Organisation, wie es bie Reichspost als Beforgerin bes nationalen und internationalen Brief- ufw. Bertehre fein muß, ein fo rein lotales Inftitut, wie bie Stragenbahnen, gu überweisen, ift fo durchaus absurd, zeigt einen jo vollständigen Mangel an Berftändnis für die Bebürfniffe bes lofalen Stragenverfehrs, und ber Stadtverwaltung im all=

<sup>\*</sup> Silfe, "Stragenbahnfunde", II, S. 28.

gemeinen, daß jebe weitere Priifung biefes Borichlages eine Beleibigung bes Lefers fein wirbe.

Damit haben wir in der Hauptsache die besonderen gegen die Kommunalisserung der Straßenbahnen gerichteten Einwände erledigt und wenden uns nunmehr dazu, die kurze aber lehrreiche Geschichte der Kommunalisserung der Straßenbahnen in Deutschland darzustellen, wobei ein kurzer Rücklich auf die Entwicklung des Straßenbahnwesens gestatet sei. Die Straßenbahnen sind in Amerika entstanden, wo bereits im Jahre 1852 die erste Pferdebahn angelegt wurde. Bon dort kamen sie nach England und den Kontinent. Um 22. Juni 1865 wurde die erste deutsche Pferdebahn von Berlin nach Charlottensburg eröffnet. Überall bedurste es längerer Zeit, ehe die Bedeutung der Straßenbahnen sir den Innenversehr der Städte erkannt wurde. In Deutschland hat sich die Straßenbahn das Terrain ganz besonders langsam erobert. Bei dem Mangel der damasigen Zeit an Unternehmungsgeist eine begreisliche Erscheinung. Dem Berliner Vorbild solgte im Jahre 1866 Handurg, und zwei Jahre später Stuttgart, aber erst in den siedziger Jahren beginnt der eigentliche Aufschwung im Straßenbahnban. Es entstanden Etraßenbahnen:

1872 Leipzig, Frantfurt a. M., Dresben, Sannover,

1873 Große Berliner Pferdebahn, üterfen,

1875 Wiesbaden,

1876 Duffeldorf, Glberfeld-Barmen, Bremen, Munchen, Meg,

1877 Karlsruhe, Cöln, Breslau, Caffel, Magdeburg, Neue Berliner Pferdebahngefellschaft,

1878 Hamburg-Alltonaer Pferdebahn, Mannheim-Ludwigshafen, Straßburg, Ingolstadt,

1879 Byrmont, Stettin, zweite Befellichaft in Bremen,

1880 Chemnis, Botsbam, Bofen, Machen,

1881 Bremerhaven, Lübeck, Augsburg, Königsberg, Tortmund, Kiel, Nürnsberg, Braunschweig, Rostock, München-Gladbach, Duisburg, Flensburg, Schwerin,

1882 Mülhausen i. G., Halle, Köpenick, dritte Bahn in Hamburg-Altona, 1883 Erfurt, Grefeld, Görlig,

1885 Ethiti, Crefeto, Gottig,

1884 Mannheim-Feudenheim, Offenbach, zweites Unternehmen in Cassel und in Magdeburg,

1885 Beibelberg,

1886 Schönebed, Wiesloch, zweite Bahn in Stuttgart,

1887 Cobleng, Salberftadt, vierte Gefellichaft in Samburg,

1888 Bromberg, Bittenberg, Oldenburg,

1889 Riefa.

1890 Echlesmig, Trier,

1891 Bonn, Thorn und Friedrichshagen.

Wie bei ben Gasanstalten, jo hat auch bei ben Stragenbahnen ausländisches Kapital, englisches und belgisches, eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. The Tramways Co. of Germany betrieb die Stragenbahnen zu Dresben, halle, hannover, Leipzig, je eine englische Gesellschaft in Magdeburg und hamburg-Altona Bahnen, während eine belgische Gesellschaft die Städte Elberzeld-Barmen, Göln, Duffelborf, Frankfurt a. M. als Arbeitszgebiet gewählt hatte. Über die Entwicklung der Stragenbahnen geben die folgenden Riffern Auskunft:

| 1879 | waren | erbaut | in | 24 | deutschen | Städten | 483  | Rilometer | Beleis, |
|------|-------|--------|----|----|-----------|---------|------|-----------|---------|
| 1882 | 5     | \$     | 5  | 44 | 5         | =       | 821  | =         | =       |
| 1886 | =     | =      | =  | 55 | 5         | =       | 1050 | :         | =       |
| 1888 |       | =      | =  | 62 | =         |         | 1217 | 5         | 5       |

Im letgenannten Jahre murben auf ben beutschen Strakenbahnen rund 285 Millionen Berfonen beforbert und bafür 34,6 Millionen Mart ver-Gegenüber England und insbesonbere Amerifa mar bie beutsche Entwidlung trot ihrer Fortidritte feit ben fiebziger Sahren gurudgeblieben. Much bei ber Ginführung ber Gleftrigität als Betriebstraft ift, wenigftens im Bergleich zu Amerika, die Saltung eine gurudhaltende gemesen, obwohl bamals bie überwiegende Mehrzahl ber Stragenbahnbetriebe in ben Sanben ber angeblich fo fortidrittluftigen Bribatunternehmung lag. Das ift um fo auf= fallender, als gerade beutiche Technifer bei ber Ausnützung ber Gleftrigität als Bugtraft für ben Stragenbahnbetrieb friihzeitig tätig gemefen waren. Nach einigen Bersuchen in Amerika und Ofterreich brachte Werner Siemens in ber auf ber Berliner Industrieausstellung vorgeführten elektrischen Bersuchsbahn im Sahre 1879 bie erfte praftifche Unwendung ber Gleftrigität für ben Stragenbahnbetrieb. Gine fleine eleftrifche Lofomotive, Die ben Strom burch eine in ber Mitte bes Geleifes liegende, gegen bie Fahrschienen etwas erhöhte Schiene zugeführt erhielt, gog einige leichte boppelfitige Wagen, auf beren jedem feche Berfonen Blat fanden. Diefelbe Bahn murbe fpater auf ben Ausstellungen in Duffelborf, Bien, Frankfurt a. Dt. und Breslau por= geführt, und war überall ber Begenstand lebhafteften Intereffes. Ihr folgte im Jahre 1881 bie banernbe Anlage einer eleftrijchen Bahn vom Unhalter Bahnhof in Groß-Lichterfelbe bei Berlin nach ber Sauptkabettenanstalt bafelbit, bei welcher die Stromzu= und =Rudleitung burch bie Fahrichienen erfolgte. 3m Jahre 1882 murben gleichfalls von ber Firma Siemens & Salste Berfuche mit eleftrifchem Betrieb auf ben Beleisen ber ftarte Steigungen aufweisenben Pferbebahn von Charlottenburg nach bem Spanbauer Bod angestellt. Um 22. Oftober best folgenden Jahres murbe ferner bie elettrifche Strafenbahn von Möbling bei Wien nach Borberbruhl, 1884 bie von Sachjenhaufen nach Offenbach und 1885 bie Berlängerung ber Möblinger Bahn nach hinter= brühl eröffnet. Trop ber vielversprechenden Berjuche fonnte ber eleftrische Betrieb von Stragenbahnen fich in Guropa nicht recht entfalten. Bunftigeren Boben fant er in Norbamerifa, wo bie große Ausbehnung ber Stäbte und bie baburch notwendig geworbene raiche Beforberung ber Baffagiere, ber 311= meift fehr ichlechte Buftand ber Stragen, Die allgemeine Unternehmungeluft bes amerifanischen Unternehmertums bie rafche Ginführung bes neuen Berfehrsmittels bemirften. 3m Jahre 1885 murbe bie erfte elettrifche Strafenbahn in Amerita zwifchen Binbfor und Baltimore eröffnet. Seitbem nahm bie Entwicklung bes eleftrifchen Betriebes einen fo ichnellen Berlauf, baß gu Enbe bes Jahres 1891 6500 Rilometer = 2/5 aller vorhandenen Stragenbahnen, Ende 1894 bereits 14413 Rilometer und Sommer 1896 girka 20000 Rilos meter Strakenbahnen eleftriich betrieben murben. Die amerifanischen Erfolge reigten auch gur Nachahmung in Guropa. Die Borguge bes eleftrischen Betriebes, leichte Uberwindung größerer Steigungen, Die Möglichfeit, größere Beichwindigfeiten anzuwenden, rubigere und ficherere Fahrt, rafches Unhalten ber Bagen. Reinhaltung ber Strafen, beffere Anpaffung an bie Beburfniffe bes wechselnden Berfehre, geringere Betriebstoften, mußten fich ichlieflich auch auf bem fonfervativen Rontinent burchfeben. 3m Jahre 1891 wurde in Salle a. G. die erfte elettrifche Stragenbahn mit Oberleitung nach bem Suftem Sprague von ber Allgemeinen Gleftrigitatsgejellichaft gu Berlin er= öffnet. Ihr folgten die Bahnen in Gera und Bremen, von benen die lettere nach bem Suftem Thomson-Soufton erbaut, April 1892 in Betrieb fam, baun Breslau, Dresben, Sannover, Remicheib, Gffen, Dortmund, Chemnis, Bochum, 3midau, Plauen, Lübed und hamburg. Der gewaltige Aufschwung, ben bie Eleftrigitätsinduftrie in ben neunziger Jahren in Deutschland nahm, fam auch ben Strafenbahnen zugute. Satte noch Enbe 1893 bie Rahl ber Begirte mit eleftrischen Bahnen nur elf betragen, jo fest feitbem eine rapibe Ent= midlung ein. Richt nur bie bem ftabtifden Bertehr bienenben Stragenbahnen wurden eleftrifiert, auch die Borortsbahnen wurden mit bem neuen Betriebsmittel ausgestattet. Dann eröffnete ber Berfehr von Ort gu Ort in ben Industriebegirten ber Glettrigität ein neues Welb. Wie schnell bie Fortichritte gewesen find, bariiber gibt die folgende Tabelle Austunft, die wir der "Gleftrotechnischen Beitschrift" entnommen haben.

|                           | 1. August<br>1896 | 1. Septbr.<br>1897 | 1. Septbr.<br>1998 | 1. Septbr.<br>1899 | 1, Septbr. | 1. Oftbr.<br>1901 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Sauptzentren, Bahl ber    | 42                | 56                 | 68                 | 88                 | 99         | 113               |
| Stredenlange km           | 582,9             | 957,9              | 1429,5             | 2048,6             | 2868       | 3099,4            |
| Beleislänge km            | 854,1             | 1355,9             | 1939,1             | 2812,6             | 4254,8     | 4548,7            |
| Motorwagen . Stud         | 1571              | 2255               | 3190               | 4504               | 5994       | 7 2 9 0           |
| Unhangewagen . Stud       | 989               | 1601               | 2128               | 3138               | 3962       | 4967              |
| Leiftung ber elettrifchen |                   |                    |                    |                    |            |                   |
| Maschinen in KW .         | 18560             | 24920              | 33333              | 52509              | 75608      | 108021            |
| Leiftung ber für Bahn=    |                   |                    |                    |                    |            |                   |
| betrieb verwendeten       |                   |                    |                    |                    |            |                   |
| Attumulatoren in KW       | _                 | _                  | 5118               | 13532              | 16890      | 25531             |

Rach biefem kurzen Uberblid über bie Gutwicklung ber Stragenbahnen in Deutschland wenden wir uns ber Frage gu, welchen Bang bie Rommunalifierung ber Stragenbahnen bei biefem fturmifden Groberungezuge bes in ber Eleftrizitätsinduftrie angelegten Rapitals genommen hat. Schon fruhzeitig, aber boch nur vereinzelt, ift es in einzelnen Gemeinden gum Bau von Strafenbahnen aus Gemeinbemitteln gefommen. Rovenid. Marienborf, Rirborf und Wiesloch find hier gu nennen. Un diefen Orten haben fich bie Gemeindebehörden aber nur beshalb zu einem folden Borgeben entichloffen, weil es nicht gelang, pripate Unternehmer für ben Bau und Betrieb einer Strakenbahn zu gewinnen, die Gemeinden aber die großen Vorteile einer folchen nicht entbehren wollten. Den Betrieb hat nur Biegloch auf Gemeinberechnung ge= führt. Dagegen hat Köpenick seine Strakenbahnen weiter verpachtet und Rirborf hat fie unter bem Berftellungswerte an eine leiftungsfähige Brivatgefell= ichaft verfauft. Der Kommunalifierungsgebante gewann erft bann an Rraft, ale bie Stragenbahnen fich zu erfolgreichen, Divibenden abmerfenden Betrieben entwidelt hatten, tropbem aber die im Intereffe bes ftabtischen Berfehrs unbedingt von ihnen zu forbernben, jedoch vielleicht weniger profitabeln Erweiterungen ihres alten Nepes ablehnten. Ge war nicht allein, wie Silfe in einem Artifel in ber "Beitschrift fur bas gejamte Lofal- und Stragenbahnwesen", 1898, S. 77, fo schön fagt, die Diggunft, die die Gemein= ben bagu veraulagt hat, ber Rommunalifierung ber Stragenbahuen naber gu Die Brunde, die die Gemeinden, häufig wider ihren Willen, auf bie Bahn ber Berftabtlichung getrieben haben, laffen fich in die Borte: IIugulänglichfeit ber privaten Unternehmung gusammenfassen. Gie zeigte fich in ben zu hohen Tarifen und ber Weigerung, fie herabzuseten, in ber nicht ausreichenben Wagenfrequeng und in ber Weigerung, fie gu fteigern, in bem Musichluß ber neu entstandenen Wohnungsbezirfe und ber Bororte von den Borteilen bes Stragenbahnbetriebes und in ber Beigerung, Dieje Musbehnungs= bedürfniffe zu befriedigen. Es waren nicht allein auswärtige Gefellichaften, bie "fein richtiges Berftanbnis für bie ortlichen Berfehrsbeburfniffe und feine Nachgiebigfeit gegenüber mohlerwogenen Blinichen ber Bemeinbeverwaltung" hatten, wie und berr Silie in ben peridiebenften Urtifeln gern weismachen Much bie beutschen Gesellschaften haben bas gleiche Gunbenregister aufzuweisen, und wenn herr hilfe noch fo oft ihren Unternehmungsgeift, ihren Opferfinn, ihre Mühen, ihren raftlofen Gifer preift und jammernd ihr Schidfal beweint, baß fie ber Bergewaltigung weichen und die Früchte ihrer Arbeit an andere verlieren miffen. Gegenüber ben Berfuchen, die beutichen Stragenbahngefellichaften für beffer als bie ausländischen hinzustellen, fie weiß gu waschen ober, wo bas mit bem besten Willen nicht möglich ift, fie in bas Duntel bes Nichtwiffens zu hillen, wird es notwendig, nachzuweisen, bag nicht nur die ausländischen, sondern ebenso auch die inländischen Straßenbahnwerwaltungen durch ihre absolute Bernachlässigung der Interessen des Gemeinwohls die Gemeinden geradezu zu einer Kommunalisierung gezwungen haben. Lassen wir deshalb die Erfahrungen, die die einzelnen Großstädte mit den privaten Straßenbahnen gemacht haben, au uns vorüberziehen.

Bir beginnen mit ber Stadt Duffelborf, wo die ftanbigen Ronflifte mit ber Stragenbahngefellichaft wohl am früheften zu bem Beichluffe geführt haben, die Strafenbahnen in ben ftabtifden Befit überguführen. In Duffelborf war es eine belgische Befellichaft, ber im Jahre 1877 bas Recht ein= geräumt worben war, eine Pferbebahn angulegen und zu betreiben. Daner ber Rongeffion war auf 25 Jahre feitgefest und ber Befellichaft ein Monopol gegenüber ber privaten Konfurreng gegeben. Die Stadt hatte fich bas Recht vorbehalten, bie aufänglich fonzeffionierten Linien gu verläugern, mingte aber bei fonft gleichen Bedingungen ber Gefellschaft die Ausführung übertragen. Gie fonnte nach bem Bertrage bie gejamte Unlage gegen Bahlung einer Quote ber letten Bruttoeinnahme übernehmen, boch mußte biefer Ent= ichluß gur Übernahme ein Jahr vor ber Ausführung mitgeteilt werben. Die Bedürfniffe bes Berfehrs, insbesondere bie Berlegung ber Bersonenbahnhofe und die Errichtung eines neuen Zentralbahnhofes gu Ende ber achtziger Jahre forberten bie Berftellung neuer Bahnlinien. Die Bejellichaft erflärte fich aber gn ihrer Ausführung nur bann bereit, wenn ihre Rongeffion bis gum Jahre 1920 verlängert und ber Schut gegen Konfurreng auf biefelbe Beit ausgebehnt wirde. Da bie Stadt mit ber Befellichaft gu feiner Ginigung fommen fonnte, entichloß fie fich, die notwendigen Linien nach bem Bentralbabnhof und Oberbilt auszuschreiben, auch wenn baburch ber Bertrag mit ber Bejell ichaft verlett werben follte. Die Gesellschaft erhob Ginfpruch und es fam zu einem langwierigen Prozeß, ber auch in zweiter Inftanz zu Ungunften ber Um bie Beburfniffe bes Bertehrs wenigftens in etwas gu befriedigen, plante die Stadt vorläufig die Ginrichtung und Unterftijbung von Omnibuslinien, entichloß fich aber im Juni 1891 gum Untauf ber gefamten Unlagen ber Aftiengesellichaft. Auf Grund ber vertraglichen Beftimmungen hatte bie Stadt an bie Befellichaft nicht nur ben tatfachlichen Bert ber Betriebsmittel und bes Inventars zu verguten, fonbern auch ber Gesellschaft bis jum Jahre 1902 eine Abfindungerente von 107573 Mt. jährlich zu begablen. Bum Betrieb ber auf biefe Beife erworbenen Stragenbahnen tonnte fich bie Stadt nicht entschließen. Gie verpachtete bie Bahnen an ben früheren Strafenbahnbireftor ber Gesellschaft auf die Dauer von gehn Jahren, fündigte aber bann ben Bertrag icon im Jahre 1899, um bie Gleftrifierung bes Bahn= nepes burch bie Firma Schudert & Co. burchführen zu laffen. Um 1. Juli 1900 übernahm bie frabtische Berwaltung ben gesamten Betrieb in eigene Regie.

Diffelborf ift es noch mit verhältnismäßig geringen Opfern gelungen, fich von ber privaten Gesellschaft zu befreien. Auch die Beit, mahrend ber es unter ber Ungulanglichkeit ber Gesellschaft zu leiben hatte, ift nicht gerabe febr lang gewesen. Biel ichlechter ift es ba München gegangen, bas von vornherein mit all ben Segnungen bes Brivatbetriebes beglückt murbe. Bereits im Jahre 1876 batte bie Stadtgemeinde mit bem Industriellen Otlet in Briiffel einen Bertrag iiber ben Bau und Betrieb einer Stragenbahn abgeschloffen. 3mei Jahre fpater grundete biefer eine Aftiengefellichaft in Bruffel, ber er alle feine Rechte und Bervilichtungen abtrat. Das war eine Ber= legung bes Bertrages. Tropbem unterließ es bie Gemeindebehörbe, bie legten Roufequengen aus biefem Bertraagbruche gu gieben. Sie trat vielmehr in äußerst langwierige Berhandlungen mit Otlet, um ben vertragswibrigen Bufrand in Gute zu begleichen und eine Erweiterung bes Trambahnnetes herbei= Nach vieriährigen Berhandlungen gelang es. zu einer neuen Bereinbarung zu kommen. Im Juni 1882 wurde die Miinchener Trambahn= aftiengesellschaft rechtsgültig konftituiert und mit ihr von ber Gemeinde ein neuer Bertrag abgeschloffen. In bem neuen Bertrage murbe ber Gesellichaft die Erbauung einer Angahl neuer Linien auferlegt. Der Bertrag mar eint mühiam zusammengeichusterter Kompromiß, bei bem die Trambahn alle nicht fehr rentablen Linien möglichst auszuschließen gesucht hatte. Tropbem sich bie Bejellichaft in bem Bertrage verpflichtet hatte, Die Linie Schwabing-Therefien= höhe weiter zu führen, lehnte fie boch ben Bau ber Strede ab, ba ihr von ber Staatsbehorbe bie Berpflichtung auferlegt worben mar, gwischen beiben Beleifen gu pflaftern. 218 bas Schiebsgericht einberufen werben follte, trat bie Gesellschaft mit Bergleichsvorschlägen hervor, bie bann nach langwierigen Berhandlungen zu einem Rompromiß führten. Schon ber Bermaltungsbericht 1882/87 hob hervor, daß ber Magistrat stets bemüht gewesen sei, alle Wünsche ber Ginwohnerschaft megen ichnelleren Betriebes, Ginftellung einer größeren Angahl von Bagen auf besonders frequenten Streden, Ausbehnung bes Betriebes auf fpatere Abenbftunden ufm. ber Gefellichaft gegenüber gu vertreten, bag aber bie Gefellschaft fich häufig auf ihre vertragemäßig festgestellten Ber= pflichtungen berufen und eine freiwillige Musbehnung berfelben abgelehnt habe. Much iiber die Abonnements fam es zu einer Meinungsverschiebenheit zwischen ber Direftion und bem Magiftrat, ju beren Schlichtung ein Schiedsgericht einberufen werben mußte. 3m Jahre 1888 regten bie Gemeinbebevollmach= tigten bie Ausbehnung bes bestehenden Trambahnneges an, und ber Dagistrat richtete infolgebeffen an die Trambahngefellschaft bas Ersuchen, über ben Ausbau bes Nepes Borichläge zu machen. Rach anfänglicher Beigerung machte bie Befellichaft Borichlage, bie aber burchaus nicht als genügende Brundlage für Die Berhandlungen gelten fonnten. Die Gemeinde fah fich gezwungen, ber

Frage naber ju treten, ob nicht eine Erweiterung bes Trambahnnenes auch ohne bie bestehenbe Gefellichaft, fei es mit Betrieb in eigener Berwaltung, sei es mit Berpachtung bes Betriebes an einen anberen Unternehmer, möglich jei. Die Möglichkeit war in München um jo eher gegeben, als nach bem Bertrage bie Gefellichaft gegen bas Durchfreugen ihrer Geleife burch anbere Bahnanlagen und gegen bie Anlage von gleichlaufenben Geleisen anberer Unternehmer auf eine Strede von hochstens 200 Meter feinen Ginfpruch erheben fonnte. Außerbem mußte fie burch Ginführung von Umfteigefarten ben Ubergang von ihren eigenen Linien auf bie anderer Unternehmer geftatten. Der Magistrat ichlug ber Gesellichaft also eine Reihe neuer Linien por, que gleich aber versuchte er burch eine Abanberung bes Bertrages Betriebsverbefferungen und überhaupt eine größere Berüchfichtigung ber öffentlichen Intereffen gu erreichen. Die Gefellichaft perfolgte ihre alte Politif. Gie lehnte einen Teil ber Forberungen ab, und erklärte fich bereit, einen anberen Teil unter ber Voraussetung zu bewilligen, bag über bie finanziellen Grundlagen eine Einigung erzielt würbe. Der Magiftrat follte gunachft einmal bie materiellen Borteile befannt geben, die er ber Bejellichaft für die Erweiterung bes Trambahnneges bewilligen wollte. Diefe Antwort ber Gefellichaft machte umfangreiche Erhebungen ber Gemeinbe notwendig, über bie ungefähr ein ganges Jahr hinging. Das Resultat ber Untersuchungen ging bahin, bag die Gesell-Schaft fehr wohl in ber Lage mare, Die gewünschte Erweiterung bes Bahn= neges und bie Beränberungen bes bestehenben Bertrages ohne ein besonberes Aguivalent und ohne Gefährdung ber Dividenden ber Aftionare zu gewähren, Mit bem Berichte bes Magiftrats beschäftigte fich ein gemeinsamer Ausschuß beiber Rollegien, ber außer ben neu zu erbauenben Linien eine gange Reihe von Bertragsveranberungen, insbesonbere über bie Dichtigfeit bes Betriebes, bie Abonnements=, Schuler= und Zeitfarten, Arbeiterwochenfarten, Die Beförberung von Butern außerhalb ber Betriebszeit burch bie Stadtgemeinbe ufm. Bor allem wichtig waren aber bie Borichlage, burch bie er bie Berftellung fünftiger Trambahnlinien ficherzustellen suchte. Die Stadtgemeinde follte ben Bahntorper und bie Schienen auf ihre Rechnung herstellen, Die Beiellichaft aber ben Betrieb ber neuen Linien gegen Garantie einer Minbeit= einnahme burch bie Stabt übernehmen. Aus ben Uberichuffen ber Ginnahmen iiber bie Betriebsausgaben follte ber Stadt eine 6prozentige Amortifations= und Verzinfungsquote bes Aulagekapitals gezahlt werben. Bon ben weiteren Uberichüffen follte bie Stadt brei Biertel, Die Befellschaft ein Biertel erhalten. Die Borichläge bes Ausichuffes murben im Mai übermittelt; im Oftober antwortete bie Bejellichaft. Die Direftion erflarte, fie fei nicht in ber Lage, Dieje Forberungen ohne Begenleiftung ju erfüllen. Dit bem Bau ber gufünftigen Linien auf Rechnung ber Gemeinde war fie einverftanben, falls

biefer Grundfat ichon auf die neuen gur Berhandlung ftebenden Linien ausgebehnt würde. Das Berlangen, einen bichteren Betrieb je nach ber Betriebs= einnahme einzurichten, lehnte fie ab, ebenfo bie Ausgabe von Abonnements= farten, die auch für Angehörige des Inhabers gilltig fein follten, und die Musstellung von Wochenfarten für Arbeiter mit 50 Brogent Ermäßigung. weil fie für Maffenbeforberung nicht eingerichtet fei (!). Un ber Forberung, bağ bie Gemeinde in Zufunft bie neuen Linien auf eigene Roften zu bauen hätte, hielt die Gesellschaft mit aller Energie fest. Nur auf dieser Grundlage war fie zu weiteren Bereinbarungen über neue Anderungen bes bestehenden Bertrages bereit. Run hat ja bas von bem Ausschuß vorgeschlagene Berfahren ben Borteil, ben Bau guffinftiger Linien gang bedeutend zu erleichtern. Gur bie Gemeinde felber brachte es aber ein nicht unbebeutendes Rififo mit. Die ertragreichsten Linien waren im Befite ber Gefellichaft. Bon ben fpateren ließ fich zunächst feine bebentenbe Rente erwarten. Außerbem fonnte fich bie Gemeinde gufünftigen, an fie herantretenben Forberungen, neue Linien gu bauen, viel ichwerer erwehren. Aber bie Gefellichaft nütte ihre gunftige Stellung rudfichtslos aus, und ließ fich auch auf die Bacht ber bon ber Gemeinde zu bauenden Linien nicht ein. Das Ergebnis ber langwierigen Berhandlungen läßt fich in ber folgenden Weise ansammenfaffen. Die Gefell= ichaft ift verpflichtet, alle Linien in Betrieb zu nehmen, beren Ban auf Rechnung ber Gemeinde erfolgt ift. Bon den Bruttoeinnahmen der kommunglen Linien werben bie Betriebsausgaben abgerechnet. Dann erhalt bie Stabt eine 4 prozentige Berginfung ber festgesetten Anlagefosten und eine 2 prozentige Abichreibungegnote, bann einen Anteil von 3 Prozent aus ber Bruttoeinnahme und ber Reft wird in bem Berhaltnis von 3:1 zwifchen Gemeinde und Befellichaft geteilt. Damit hatte also die Gefellichaft ihr Biel erreicht, und fie fonnte beshalb ben weiteren Forberungen ber Gemeinbe, die fich auf ben Betrieb, Die Abonnements, Die Pflafterung, Die Benfigung ber Bahngeleife gu Bütertrausporten ufm. bezogen, Entgegentommen beweisen.

Die zweite Periode der Konflifte zwischen Stadtgemeinde und Straßenbahn beginnt mit der Ginführung des elektrischen Betriebes. Mehr und mehr
hatte sich der Pferdedahnbetrieb als durchaus unzulänglich für die gewachsenen Bedürfnisse der Großstadt erwiesen. An Sonn- und Feiertagen reichten die Betriebsmittel nicht aus, um die hinausströmenden Bewölkerungsmassen glatt und ichness zu befördern. Infose der Ausbehnung des Stadtgebietes waren die Entfernungen in der Stadt so gewachsen, daß der Pferdedahnbetried ihrer nicht mehr Herr werden konnte. Schon 1894 begann daßer die Stadtgemeinde auf den von ihr gebanten Linien mit der Ginführung des elektrischen Betriebes, der mit der großen Betriebsverbesservesserischen duch eine bedeutende Steigerung der Ginnahmen brachte. Die sommunasen Linien bisbeten aber nur einen geringen Bruchteil bes gesamten Minchener Strafenbahnneges, und bie Befellichaft war burchaus nicht geneigt, bem Beispiel ber Stabtgemeinde ohne weiteres ju folgen. Auf Grund bes Bertrages tonnte gwar von ber Stragenbahngesellschaft bie Ginführung bes eleftrischen Betriebes verlangt werben, aber nur unter ber Boransfetung, bag bie Ginführung besielben gegenüber ben Borteilen nicht mit unberhältnismäßigen Roften verbunden fei. wurden aber bie Roften ber Eleftrifierung bes gefamten Stragenbahnnenes auf girfa 4 Millionen Mart geichatt. Die Amortifation biefes Betrages innerhalb ber girta gehn laufenden Jahre ber Rongeffion hatte die fünftigen Reinerträgniffe bes Unternehmens, und bamit bie Divibenden beträchtlich geschmalert. Infolgebeffen ftellte fich die Direktion ber Trambahn auf ben Standpunkt, bag bei biefer Cachlage eine Berpflichtung gur Ginführung bes eleftrifchen Betriebes für fie nicht bestände. Gie erflarte fich aber bagu bereit, wenn ihr eine entsprechende Berlängerung ber Ronzession gewährt würde. Begen Ronzeisionsverlängerung find unfere privaten Gefellschaften immer zu haben. Forberungen, beren Bewilligung nach ihren Angaben ben fofortigen Ruin bes Unternehmens nach fich gieben murben, werben von ihnen glatt bewilligt. sobald fie damit eine Ronzeffionsverlängerung herausschlagen fonnen. Berren haben einen unverwüftlichen Blauben an Die Entwicklung unferer Großftabte. Gie find fest bavon überzeugt, bag trot aller Laften, die fie auf ihr Unternehmen laben mogen, boch bie gufünftige Entwicklung ber Großstadt ihnen noch beträchtliche Profite in ben Schoß werfen wirb - wenn fie fie nur lange genng ansbenten fonnen! Die Miinchener Gemeindevertretung war nun nicht geneigt, die Berrichaft ber Trambahngesellschaft zu verlängern. aber tropbem von ihr die Ginfiffrung des eleftrischen Betriebes einzuhaubeln, mußte fie fich gu bebeutenben finangiellen Bugeftanbniffen herbeilaffen. Durch ben neuen Bertrag vom 25. Oftober 1897 erhielt bie Stadtgemeinde bas Recht zur unbeschränkten Ginführung best eleftrischen Betriebes. Das ftäbtische Gleftrigitatemert übernimmt bie Stromlieferung gum Gelbittoftenpreije unter Zugrundelegung eines Wagennutfilometertarifes. Die Leitung bes Betriebes und die Verwaltung des Unternehmens bleiben bis zum Ablauf bes Vertrages in ben Sanden ber Trambahngefellschaften. Die Kontrolle erfolgt burch bie ftädtische Trambahninsveftion. Das Trambahnunternehmen wird in Butunft auf Rechnung ber Stadtgemeinde betrieben. Bon ben bisher felbftanbigen tommunalen Linien fliegen bie gefamten Ginnahmen ber Stadtgemeinbe gu, wofür fie alle Betriebsausgaben zu beftreiten hat. Mus ben Ginnahmen ber Befellichafts= und ber Bemeinschaftslinien hat bie Stadtgemeinde bie Betriebs= toften zu bestreiten und an die Gesellschaft ben im Jahre 1896/97 erzielten Bruttobetriebsiiberschuß in ber Sohe von 812132,99 Mt. jahrlich bis zum Ablauf bes Bertrages zu bezahlen. Außerbem erhalt bie Gejellichaft bie Gin-

nahmen aus den Abonnements in der Sohe von 111086,06 Mt. jährlich. Die Gesellschaft bezieht also bis zum Ablauf ber Ronzession ein jährliches Firum von 923219,05 Mf. und außerbem ein Biertel ber Reineinnahmen! Da ferner burch bie Ginführung bes eleftrifchen Betriebes bas gefante Fahrmaterial mehr ober weniger wertlos wirb, fo hat die Stadt ber Gesellichaft ben Wert diefes Materials burch Bahlung von zehn Annuitäten von 40 550,58 Mf. Dafür geht mit Ablauf ber Bertragsperiode bas gesamte Tahr= material ber Bejellichaft in ben Befit ber Stadt iber. Erloje aus bem Berfauf biejes Fahrmaterials fallen ber Stadt gu. Fürmahr ein glängendes Beichaft für die Trambahngejellichaft! Diefelbe war bamals an ber äußerften Grenze ihrer Leiftungefähigfeit angelangt, jo bak in einem Ministerialerlaß vom 11. Februar 1897 gefagt werben fonnte: "Diefer Buftand ber Dinge erforbert Abhilfe in fo bringenber Beife, baß bie etwaige Berwirklichung ber notorisch feitens ber stäbtischen Rollegien Münchens geplanten burchgreifenben Reform nicht abgewartet werben tann, sonbern bag alsbald mit Magnahmen vorzugehen ift, welche im Rahmen bes bamaligen Betriebsinftems fich bewegend und letteres entsprechend ausbauend in verhaltnismäßig furger Beit Erfolg verfprechen." Die erforberlichen burchgreifenben Berbefferungen hätten bie Gefellichaft mit gang erheblichen einmaligen und fortlaufenden Roften belaftet, burch bie bie Dehreinnahmen sicherlich bon ben Dehrausgaben mehr als absorbiert worben waren. Durch die Bahlung ber Rente ift ber Gefellschaft bas gesamte Rifito aus ber Ginführung bes eleftrischen Betriebes, ber fie fich auf bie Dauer taum hatte entziehen fonnen, von ber Stadtgemeinde abgenommen worben. Die Befellichaft begieht ihre Rente, und bie Stadt muß sehen, wie sie dieselbe herauswirtschaftet. Wenn baher ber Verwaltungsbericht für 1897 ichreibt, "fomit ift ben Intereffen ber Trambahngesellichaft nicht zu nahe getreten", so ift bas gang gewiß zutreffenb. Um so magerer finb bie Borteile, die er für die Stadt aufgahlen fann. Teilnahme an bem in= folge ber Ginführung bes eleftrischen Betriebes erwarteten Reinerlös, leichtere Abwidlung bes Finangbienftes bei ber Eleftrifierung, und ichließlich Beherrichung bes gesamten Trambahnwefens - bas ift alles, was für bie Stabt dabei heraustommt. Die beiben erften Buntte maren bei Abichlug bes Bertrages fehr problematifch. Die spätere Entwidlung hat auch bewiesen, bag man fich auf ben Reinerlos ju große Soffnungen gemacht hatte. herrichung bes Trambahnwesens hätte burch bie übernahme bes Unternehmens in eigene Regie wohl auch billiger erfauft werben fonnen. Die Gefellichaft befand fich in einer Rotlage. Ihr Betrieb genügte ben Berkehrsanfprüchen in feiner Beije. Damit waren auch die Borausjegungen einer Rongeffions= aufhebung gegeben, falls bie Bejellichaft ben gur Abhilfe ber Difftanbe erlaffenen Auflagen nicht nachtam. Die von ber Staatsregierung verlangten Betriebsverbessernagen, wie Einführung größerer Wagen mit verstärtter Besspannung, Berdichtung des Betriebes, vermehrte Einstellung von Reservewagen zur Bewältigung des periodisch verstärften Verkehrs usw. hätten die Gesellschaft mit bedeutenden Ausgaben belastet, ohne doch mehr als vorübergehende Aushisse zu bringen. Die Position der Stadtgemeinde war nach alledem durchaus keine mugünstige, und hätte mit Energie und Geschief rückstolls ausgeniüst, zu günstigeren Resultaten führen können, wenn man weniger ängstelich bemüht gewesen wäre, den Interessen der Trambahngesellschaft nicht zu nach zu treten.

Überbliden wir die Geschichte ber Münchener Straßenbahn, so treten zwei Buntte recht bentlich hervor. Jede Erweiterung des bestehenden Straßenneges und jede Tarifverbesserung nutte von den Gemeindebehörben in hartem Kampfe der Straßenbahngesellichaft abgerungen werden. Dabei konnte die Straßenbahngesellichaft ihre günstige Position immer dahin andnügen, daß sie jede Konzession, die sie gewährte, sich mit wertvolleren Gegenkonzessionen seiten der Stadt bezahlen ließ. Nicht weniger deutlich beweist diese Geschichte die mingeheure Schwierigkeit, umfassende Betriebsverbesserungen, wie zum Beispiel die Einführung des elektrischen Betriebs, ohne eine Konzessionsverlängerung durchzusen. Will man diese nicht, so bleibt als einziger Andweg die Konmunalisserung und der Betrieb in eigener Regie, zu dem aber die städtischen Behörden nur dann greifen, wenn der Karren nöglichst versahren ist.

Die Minchener Entwidlung ift auch beshalb intereffant, weil die Stragenbahngesellschaft im allgemeinen ihren Betrieb in sachgemäßer und befriedigender Beife geführt hat. Das gleiche gilt auch für Frankfurt a. Dt., wo es fich ebenfalls um eine burchaus leiftungsfähige und gerabezu "smarte" Befellichaft handelte. Nach § 7 bes Bertrages von 1880 hatte fich bie Stadt bas Recht vorbehalten, die Trambahn, die im Befit einer belgischen Gefellschaft war, bereits im Jahre 1892 gurudgutaufen. 3m Jahre 1890 wurde die Frage attuell und lebhaft in ber Breffe, fowie in ben ftabtifchen Behorben erortert. Die Brunde, die den Gebanten an eine Rommunalifierung ber Stragenbahn nahe legten, maren biefelben, wie in München. Die Privatunternehmer maren nur bereit, die rentablen Linien zu bauen, während fie die weniger Gewinn versprechenden beiseite liegen liegen. Es fehlte jedes Interesse und jedes Berftanbnis für eine rationelle stäbtische Berkehrspolitik. Das ging soweit, bag bie Trambahn fich weigerte, Beitrage ju Stragenburchbrüchen gu leiften, bie für ihren Betrieb burchaus lohnend fein mußten. Ilm aber bas Berfehrs: intereffe nicht notleiben zu laffen, mar bie Stabt gezwungen, auch ohne bie Beitrage ber Befellichaft bie notwendigen großen Stragenburchbruche vorgunehmen, die gum größten Teile dem Trambahnverfehr gugnte famen. Trot biefer Bründe für ben Kommunalbetrieb tonnte fich ber Magiftrat nicht bagu

aufichwingen, ber Stadtverordnetenversammlung eine bahingehende Borlage gu unterbreiten. Er arbeitete einen neuen Bertrag mit ber Frankfurter Trambabngefellichaft aus, ber allerdings bie Position ber Stadtverwaltung verbefferte, tropbem aber in ber Sauptfache ber Gejellichaft größere Vorteile als ber Stadtgemeinde gumandte. Huch hier wieder mar ber Bau neuer Linien burch Rongeffioneverlangerung erfauft worben. Die Gefellichaft verpflichtete fich jum Bau und Betrieb neuer Linien bis ju 18 Rilometer. Streden barüber hinaus fonnten entweber von ber Beiellichaft felbit gebaut und betrieben, oder von der Stadt gebaut und von der Gesellschaft auf Rechnung ber Stadt betrieben merben. Augerbem murbe bie Gesellichaft gur Rahlnug größerer Abagben vervilichtet. 216 Gegenleiftung erhielt fie eine Ausbehnung ihrer Konzeffion auf 25 Jahre vom Bertragsabichluffe ab. Diefer Entwurf ging an einen Sonberausichuß ber Stadtverordnetenversammlung gur Briifung. Aus bem Ausschuftberichte feien einige intereffante Bunfte berausgegriffen. Bunachft betonte berfelbe, bag bie Erteilung einer Rongeffion an einen zweiten Unternehmer beshalb ausgeschloffen fei, weil berfelbe mit ben äußeren neuen, gunächft unrentablen Linien ledialich bie inneren auten Linien ber Gefellichaft gespeift haben würbe. Der Stabt muffe aber vielmehr baran gelegen fein, diefe mit ihren gunftigen Betriebsverhaltniffen gur Tragung ber Laften bes neuen Reges mit berangugieben. Barallellinien aber, Die ber Befellichaft wirtfame Konturreng gemacht haben wurben, hatten fich ichmer ichaffen laffen. Ge blieb alfo nur die Wahl zwifchen ber Bereinbarung eines neuen Bertrages mit ber alten Bejellichaft ober ber Kommunalifierung. Bon ber Kommunalifierung, ber, wie ber Bericht bemerkte, die Mehrheit bes Und= ichuffes zugeneigt war, hielt aber bie mangelhafte Raffung ber Rudfaufs= bestimmungen bes alten Bertrages ab. Damit ift ber munbe Buntt berührt, ber in allen langfriftigen Bertragsabichluffen zwischen privaten Unternehmern und Stadtverwaltungen über bie Ausführung und ben Betrieb von Monopol= unternehmungen, wie Baswerfe, Gleftrigitatswerfe, Strafenbahnen uiw. porhanben ift. Es laffen fich beim beften Willen und mit ber größten Fabig= feit die zufünftigen Berhältuisse dieser Unternehmungen nicht voraussehen. Die Bosition des Unternehmers beffert fich ftets, mahrend fich die der Stadtverwaltung verichlechtert. Rach bem Bertrage von 1880 fonnte bie Stadt bas Trambahnunternehmen gegen bie Begahlung einer jährlichen Rente von 30 Prozent ber burchschnittlichen Bruttoeinnahme ber letten brei Jahre bis jum Ablauf ber Rongeffion im Jahre 1904 ablofen. Gie fonnte ferner bieje Rente zu einem Bingfuß von 6 Prozent fapitalifieren und mit bem Rapital= betrage die Gefellichaft abfinden. Gerade die Bestimmungen über die Rapital= abfindung waren aber jo untlar, daß ein langwieriger Prozeß ficher gewesen märe. Much bei ber Rentenabfindung lagen die Berhaltniffe fur bie Stadt

fehr ungunftig. Während ber letten Sahre war die Geichaftsgebarung ber Befellichaft babin gegangen, die Bruttoeinnahme möglichft in die Sobe gu treiben und fich fo eine gunftige Rente gu fichern. Diese Unflarheiten und unglinftigen Beftimmungen in bem alten Bertrage veranlagten bie Dehrheit bes Conberausichuffes gu Unrecht, wie ein Minberheitsgutachten ichlagenb nachwies und die gufunftige Entwicklung bestätigte, auf die Kommunglifierung gu verzichten und ben Abichluß eines neuen Bertrages vorzuschlagen. Es ge= lang in ben neuen Berhandlungen mit ber Gefellichaft, gunftigere Bebingungen zu erlangen, als fie im Dagiftratsentwurfe urfprünglich vorgesehen waren. Insbesondere murbe die Pflicht ber Gefellichaft jum Bau neuer Linien nicht unbedeutend ausgebehnt, für die Tarife eine Marimalgrenze festgesett, und bie 25 jahrige Kongestionsforderung burch ein zweimaliges Riinbigungerecht ber Gemeinde nach 8 und 16 Jahren burchbrochen. Trot aller biefer Bor= teile, die gugunften ber Stadt ber Befellichaft abgepregt murben, mar ber neue Bertrag fur bie Gesellichaft im hochften Dage gunftig, wie bie Stadt in späteren Jahren zu ihrem großen Rachteile erfahren follte.

Schon bei ben Berhandlungen bes Jahres 1890 hatte bie Frage bes eleftrifchen Betriebes eine gemiffe Rolle gespielt. Dan war ihr aber nicht naher getreten, ba bie Stabt bamals noch fein Gleftrigitatewerf bejag, und man außerdem von der Gleftrigitätsausstellung des nächsten Jahres, 1891, neue Aufichluffe und Fortichritte erwartete. Go blieb die Gleftrifierung ber Stragenbahn gunachft im Unftanbe. Dur wenige Jahre vergingen, und bie Umwandlung in ben eleftrifchen Betrieb erwies fich als unaufschiebbar. Das in bem Bertrage von 1890 für bas Jahr 1898 vorbehaltene Kündigungsrecht gewährte ber Stadt die Möglichkeit, dieje Frage ohne Rücksicht auf Ronzeisionsverlängerung zu behandeln. Der alte Bertrag wurde gefündigt und bann in Unterhandlungen mit ber Gefellichaft getreten. Ge ift nicht unfere Absicht, dieselben ausführlicher barzustellen. Es genigt hervorzuheben, baß bie Entwidlung ber Berhältniffe feit 1890 benen burchaus recht gegeben hat. bie feinerzeit für bie Übernahme ber Stragenbahn eingetreten maren. Damals hieß es in dem Minderheitsberichte: "Da indeffen die an die Gefellschaft in jebem Falle zu gahlende Rente fich nach ben Erträgniffen bes vorhergehenden Betriebes richtet, und ba erfahrungsmäßig bie Ginnahmen und Gewinne nach 8 ober 16 Jahren, und baburch bie Ablöfungsbetrage, ebenfalls gegen heute riefig steigende sein werben, fo ift ber früheste Beitpunkt ber Ründigung ber beste und vorteilhafteste für die Stadt." Dieje Behauptnug hatte die Dehr= heit bes Sonderausichuffes bestritten und ber Baurat Lindlen hatte berechnet. bağ bie 1898 etwa zu gahlende Abfindung voraussichtlich feinen höheren Wert haben würde, als die, welche auf Grund des Bertrages von 1892 zu gablen gemejen mare.

Er hatte bie Ginnahmen ber Stragenbahn in folgenber Beife geichätt:

1890: 1079000 Mt, in Wirflichfeit waren es 1501000 Mt. 1891: 1154000 = = = = = = 1671000 = 1892: 1234000 = = = = = = 1737000 = 1893: 1264000 = = = = = = = = = 1971000 = 1894: 1324000 = = = = = = = = = 2072000 = 1895: 1384000 = = = = = = = = = 2189000 = 1896: 1444000 = = = = = = = = = 2373000 = 2501af: 8884000 = = = = = = = = = = = = = 13517000 =

Die Biffern zeigen recht beutlich, wie außerorbentlich ichwierig es ift, die Entwicklung eines Berfehrsunternehmens auf eine Reihe von Jahren hinaus richtig abzuschäßen. Die Bahl ber bestimmenben Faftoren ift gu groß, als baß fie bei ber Abichabung alle fachgemäß berüchfichtigt werben tonnten. Bubem tauchen immer neue auf, die ihre Wirfung ausüben, aber nicht voraus= gesehen werben fonnen. 3mar find bie Ausgaben in ben genannten Jahren aleichfalls gestiegen, aber boch nicht im gleichen Berhältniffe gu ben Ginnahmen. Die verteilbar gewesene Dividende wuchs von 12,25 Brozent im Jahre 1890 auf 14,005 Prozent im Jahre 1896. Ju ben feche Jahren von 1892 bis 1898 haben alfo bie Aftionare ein febr autes Beichaft ge= macht, bas ihnen bei ber Feststellung ber bis jum Jahre 1914 im Falle einer Ablöfung zu gablenden Jahregrente noch einmal zugute fam. Die glangende Entwicklung ber Stragenbahn in ber Zeit von 1890 an hatte bie Begner ber Rommunalifierung ichlagend widerlegt. Und ba fich bie Gefellichaft bei ihrem neuen Angebot auf bie Gleftrifferung bes Strafenbahnnetes nicht bergeffen und ihre Forberung viel zu hoch gestellt batte, so kounte biesmal von einer Rongeffionsverlangerung feine Rebe fein. Begen eine Stimme entichied fich die Stadtverordnetenversammlung für die Rommunalifierung, die fie allerdings 1892 ebenfo gut und viel billiger hatte haben fonnen.

Mit der gleichen belgischen Gesellschaft hatte es auch die Stadt Cöln 311 tun, die seit dem Jahre 1882 die früher in zwei Händen befindlich geswesenen Pferdebahnen unter der Firma Cölnische Straßenbahngesellschaft betrieb. Diese Brüsselse Gesellschaft hat nach Albichluß eines neuen Bertrages mit der Stadt das Pferdedahnnet ausgestaltet und dis zum Jahre 1900 besessen. Den Anstoß zur Kommunalisserung gab gleichfalls die Einsschrung des elektrischen Betriebes. Seit Mitte der neunziger Jahre war die Stadtverwaltung ernstlich an diese Ausgabe herangetreten, nachdem in Berbindung mit den neuen Hafenanlagen die neue Rheinuferstraße vorgesehen und die Berbesserung der Borortsverbindungen immer dringlicher geworden war. Der von der Stadt augestrebten rationellen Ausgestaltung aller Linien nach einem einheitlichen Plane standen jedoch die Konzessionen der Straßenbahnsgeschlichgaft im Wege, die sich für einzelne wichtige Verbindungen, insbesondere

auch in ber Altstadt bis 1916, für eine einzelne Linie fogar bis 1924 erftrecten. Die von ber Stadtverwaltung in Ausficht genommenen neuen elettrifchen Strafenbahnen wurden von ihr für ben Bachtbetrieb öffentlich aus-Beitere Berhandlungen fonnten jedoch nicht geführt werben, ba bie Colnische Strafenbahngefellschaft ber Stadt überhaupt bas Recht gur Unlage eleftrifcher Bahnen ftreitig machte. Zwar entschied auf die bon ber Stadt angestrengte Rlage bin bas Reichsgericht in letter Inftang, bag bie Stadt Coln auf Brund ber früheren Bertrage in berfelben Ausbehnung berechtigt geblieben fei, Stragenbahnen mit elettrischem Betriebe anzulegen und betreiben zu laffen, wie ihr bies für Pferbebahnlinien zustehe, zugleich aber erkannte es babin, bak bie Stadt feine Linien bauen burfe, bie fich unmittel= bar als Ronfurrenglinien für bie ber Stragenbahngesellschaft fongessionierten Linien barftellten. Go mar alfo bie Stabt in bem Husbau eigener eleftrifcher Bahnen aufs fcwerfte behindert. Da die Colnische Stragenbahngesellichaft eine Beteiligung an ber Gubmiffion auf bie neuen eleftrifchen Stragenbahnlinien ablehnte, ba anderseits fich mehr und mehr die Erfenntnis burchgefest hatte, bag die Ubernahme bes gesamten Stragenbahnneges burch bie Stadt im Intereffe ber Berfehrsentwicklung notwendig fei, fo entichlog fich endlich bie Stadt, die Ablojung ber Stragenbahngefellichaft zu versuchen. Die Berhandlungen wurden zu Anfang bes Jahres 1900 zu Ende gebracht. bings mingte fich bie Stadt gu ichweren finanziellen Opfern entschließen. Gamtliche Bahnen wurden mit Wirksamkeit vom 1. Januar 1899 gegen eine an bie Gefellschaft zu bezahlende Barentschädigung von rund 20 Millionen Mark an bie Stadt abgetreten, die am 1, April 1900 ben Betrieb felbft übernahm.

Gehr intereffant ift auch bie Beichichte ber Nürnberger Stragenbahn unb ihrer Kommunalifierung. Bei ber Umwandlung bes Pferbebahnbetriebes in ben eleftrifchen Betrieb wurden bie gefanten rechtlichen Beziehungen gwifchen ber Stadt und ber Rurnberg-Fürther Stragenbahngefellichaft, Die feit 1881 konzessioniert war, burch einen Bertrag neu geregelt, ber am 13. August 1897 abgeschloffen wurde. Die Ginführung bes elettrifchen Betriebes mußte ber Stragenbahngejellichaft natürlich burch eine Berlangerung ber Rongeffion um fünf Jahre abgefauft werben. Als Gegenleiftung übernahm biefelbe bie Berpflichtung, brei neue Linien teils fofort, teils binnen fechs Monaten, teils binnen Jahresfrift auszubauen. Aus ben weiteren Berpflichtungen ber Stragenbahn beben wir nur noch bie eine bervor, bie Roften ber Regulierung ber Stragen und freien Blage felbft gu tragen. Die Stadtverwaltung war mit ihrem Bertrage fehr gufrieden: "Nunmehr find alle rechtlichen Begiehungen amifchen ber Stadtgemeinde und ber Stragenbahngefellichaft geregelt. . . . Bergleicht man biefen Bertrag mit bem Grundvertrag, fo ergibt fich, bag einer= feits die Interessen ber Stadt nach Möglichkeit gewahrt, ihre Rechte nach

ben perichiebenften Richtungen bin erheblich ermeitert, anderfeits ber Strakenbahngefellichaft entsprechende Bewegungsfreiheit und genügende Befugnisse gemahrt find." (Berwaltungsbericht 1897, S. 127.) Die Freude follte jedoch nicht lange andanern. Schon ber Berwaltungsbericht über bie nachsten beiben Jahre 1898 und 1899 ift in feinem einschlägigen Rapitel Stragenbahn ein langes Rlagelieb. Bunachft ftellte es fich heraus, bag bie gefamte Stromjuführungsanlage und auf vielen Streden auch bie Beleisanlagen fich nicht im "pertragemäßigen, einen ficheren und glatten Betrieb gemährleistenben Buftanbe" befanden. Der Stragenbahngefellichaft mußten weitgehenbe, große finangielle Aufwendungen erforbernbe Auflagen bon ber Stadt gemacht werben. Allein die Roften ber Geleiseauswechslung betrugen girta 1,2 Millionen Mart. Das Bagenmaterial ber Gefellichaft erwies fich gegenüber ben machfenben Berfehrsbeburfniffen als vollftanbig ungenigend. Die Fahrbrahtleitung mußte vollständig umgebaut werben. Über ben Ginban von Ubergangsweichen, über Rreugungeftude, über bie Sicherungen in ben Berteilungefaften, über ben Gin= bau von Bligableitern, über bie Bermehrung ber Stredenausichalter ufw. mußten Anordnungen getroffen werben. An ben Rampf um bie folide Durch= führung ber Betriebsanlage ichlog fich fofort ber Rampf um die Erweiterung bes Stragenbahnneges an. 3mar hatte ber § 11 bes neuen Bertrages bie neu zu erbauenben Linien genan verzeichnet, aber bie Stragenbahngefellichaft hat biefe Bertragsbestimmungen mit Ausnahme einer Linie niemals erfüllt. Bei ber einen Linie nach Schweinau fonnte fich bie Stragenbahn hinter bie Beigerung ber Grunbbefiger, ben gur Stragenerbreiterung erforberlichen Boben abzutreten, mit Erfolg gurudgiehen. Der Bau ber anberen Linie wurde von ber Stabtverwaltung felbft als verfriiht nicht verlangt. Auch ein Beifpiel für die Boraussicht, mit der ber Bertrag entworfen wurde! Dagegen ftellten fich in ben Jahren 1898 und 1899 andere Linien als notwendig heraus, und bie Stadtverwaltung suchte mit allen ihren Gräften bie Stragenbahn gu ihrem Bau zu veranlaffen. Die Gefellschaft verhielt fich ben Anregungen gegeniiber nicht bireft ablehnend. Dazu war fie viel zu flug. Gie erflärte fich bereit, die Fortführung einiger Linien in Instruktion zu nehmen, wie es in bem Berwaltungsbericht 1898/99 heißt. Es murben auch Berhandlungen über bie verschiebenen Projette geführt - aber weiter ift bie Sache nicht Schon ber genannte Bermaltnugsbericht bezweifelte es, ob bie gebiehen. Strafenbahngesellichaft ftets bereit und in ber Lage fein werbe, eine ben Bertehrsbedurfniffen und ber Entwidlung ber Stadt voll Rechnung tragenbe planmäßige Ausbehnung bes Strafenbahnnebes vorzunehmen. "Mag fie auch bie nenen Streden und Linien, von benen oben bie Rebe mar, bauen und betreiben, was noch nicht ficher ift, fo wird fie fich boch ichon aus finanziellen Brunden zu einer weitergehenden Ausbehnung ihres Betriebes ichwerlich verfteben. Ihre Konzeifion läuft am 25. Auguft 1926 ab. Je naber fie biefem Beitpuntte fommt, um jo weniger wird fie bie großen Rapitalien, bie ber Bau und Betrieb neuer Strafenbahnlinien erheischen murbe und bie fie bis jum Ablaufe ber Konzession tilgen mußte, aufbringen fonnen." fenntnis hatte bie Stadtverwaltung angeblich bereits im Jahre 1898. Wir tonnen nicht tontrollieren, ob bem wirklich jo ift. Auf jeben Fall beweift bie gitierte Mukerung, baf bie Stadtpermaltung mit einer unglaublichen Rurgfichtigfeit bie Bertragsverhandlungen mit ber Strakenbahngesellschaft geführt Bufite fie im porque, baf fich bie Strafenbahngefellichaft fofort nach Abichluß bes Bertrages weigern murbe, bie erforberlichen Linien in bie Bororte zu bauen - mit welchem Rechte konnte fie bann biefer Gefellichaft eine Konzessionsverlängerung gewähren? Es mare boch vielmehr ihre Bflicht gewefen, bie gunftigere Stellung, in ber fich bie Stadt infolge ber Notwenbig= feit bes Uberganges jum eleftrifchen Betriebe befand, mit aller Entichieben= beit zu einer Berfürzung ber Rongeffionsbauer auszunfigen. Wie bem auch fei - auf jeben Fall beeilte fich bie Stadtvermaltung mit Freuden, in Berhandlungen mit ber Kontinentalen Gesellichaft für eleftrische Unternehmen und mit Schudert & Co. gu treten, bie um Bulaffung eines weiteren Stragen= bahnunternehmens bei ihr eingefommen waren. Bu einer Ginigung fam es aber nicht, und fo blieb bie Sachlage bie alte. Der Ausbau bes Stragenbahnnebes machte feine Fortichritte. "Man mar bisber ber Dleinung, es werbe gelingen, bie Nürnberg-Fürther Stragenbahngefellichaft jum Musbau bes Bahnneges zu bewegen", flagt beweglich ber Verwaltungsbericht 1900, 3. 172, und weift bann im einzelnen nach, bag man fich in biefer Deinung fehr getäuscht hatte. Dem Ausbau ber Linie Schweinau ftehen bie alten Sinberniffe entgegen, bie zweite Linie, ju ber bie Strafenbahngesellschaft burch ben Bertrag von 1897 verpflichtet, ift für bie Allgemeinheit nicht wertvoll, Gie fonnte bas nur burch eine Berlangerung werben, gu ber bie Gesellichaft nicht bereit ift. Die bringenb notwendige Berlangerung breier Linien und ber Bau einer neuen nicht minber notwendigen Linie ift von der Straffenbahngesellschaft in Frage gestellt. Sie will fich nur bann bagu berbeilaffen. wenn über eine andere Teilstrede mit ber Stadtverwaltung eine Ginigung erzielt ift, bas beißt bieje auf bie Ditbenützung einiger Streden verzichtet, ohne bie ber Ausbau eines zweiten Stragenbahnunternehmens ausgeschloffen ift. Der Berwaltungsbericht 1900 ichließt feine Rlagen mit ben folgenden Worten: "Die Berhältniffe liegen nunmehr fo, daß die ftabtischen Rollegien ernftlich baran benfen, ben Bau und Betrieb ber fich babier als notwendig ober wünschenswert erweisenben neuen Strafenbahnlinien felbst in bic Sand gu nehmen." Im Jahre 1901 beschloffen bie ftabtischen Rollegien, benen fein anberer Beg offen blieb, bie notwendigen Strakenbahnlinien in ftabtifcher Regie zu bauen und ein Programm für beren Ausführung zu entwersen. Zugleich wandten sie sich an die zuständige Aussichtsbehörde um die ersorderliche Genehmigung. Dies Vorgesen der Stadt wurde von der Straßenbahnsgesellschaft damit beantwortet, daß sie einige der von der Stadt geplanten Linken für Konkurrenzlinien erklärte und mit dem Ginspruch bei der Kreiszegierung und dem Ministerium drohte. Auf die ganze nun folgende Komödie der Wirrungen und Schiebungen, die mit dem Antauf der Straßenbahnen durch die Stadt im Jahre 1902 endigte, können wir hier nicht im einzehen eingehen. Es sei aber zum Schlusse noch einnal darauf hingewiesen, daß die Stadtverwaltung im Jahre 1897 mit der Straßenbahngesellschaft einen Vertrag auf Konzessionsverlängerung abschold win him fünf Jahre später gezwungen war, das Unternehmen zu einem viel zu teueren Preise anzukansen, nur um die Erweiterung des Straßenbahnneses möglich zu machen.

Bie in ben bereits angeführten Stäbten, fo hat auch in einer gangen Angahl anderer, die im einzelnen zu behandeln nicht möglich ift, die Weigerung ber im Befit befindlichen Strafenbahnunternehmungen, neue, gunächst weniger rentable Linien in bie Augenbegirfe gu bauen, ben Stabtverwaltungen ben Gebanten ber Kommunalisierung nabe gebracht. In anderen Stäbten war es bie Unfähigkeit ber Unternehmer, einen geregelten Betrieb aufrecht zu erhalten ober ben gesteigerten Bebürfniffen bes Berfehre mit ber Entwicklung ber Betriebsmittel nachzufommen. Das war gum Beifpiel in Königsberg, Raumburg a. S. ufw. ber Fall. Wieber an anderen Orten konnte man fich bei ber Ginfilbrung bes eleftriichen Betriebes nicht über bie neuen Vertrage Die Gefellichaften erflärten fich nur bann gur Gleftrifierung bereit, wenn ihnen eine Konzessionsverlängerung zugestanden wurde, die für die Stadtbehörben nicht annehmbar war. Go tam es gum Beifpiel in Minchen-Bladbach und Rhendt zu einer Rommunalifierung ber Stragenbahnen. Wieber an anderen Orten war es die riidfichtsloje Husbeutung ihrer Monopolitellung burch die Stragenbahnunternehmungen und die baraus brobende Bergewaltigung ber Stadtverwaltungen, die biefe fehr wiber ihren Willen auf die Bahn ber Rommunalifierung trieb. Das gilt insbefondere für Berlin, wo die furgfichtigen, von manchefterlichen Grundfagen beherrichten Städtischen Rollegien jahrzehntelang bie Stragen ber Stadt ben verschiebenen privaten Erwerbegefellschaften überlaffen hatten. Uberall fonnen wir die gleiche Ericheinung beobachten, bag ber Brofithunger ber privaten Unternehmung mit ben Beburfniffen bes allgemeinen Berkehrs, mag er nun wirtschaftliche, hygienische ober fogialpolitische Anfgaben gu erfillen haben, iber furg ober lang in ben schwerften Konflift tommt, in bem infolge mangelhafter Bertrage die öffent= liche Wohlfahrt ben fürzeren gieben muß. Aus biefem Ronflitt führt fein anderer Ausweg als bie Rommunatifierung, mit anderen Worten, die Ausichaltung bes privaten Profitbedürfnisses. Das haben die Ersahrungen bes wiesen, die die Großstädte mit ihren privaten Straßenbahngesellschaften gesmacht haben. Wir haben bei ihrer Darstellung zeigen können, daß die gewiß mit bestem Wissen und Willen abgeschlossenen Verträge nicht ausgereicht haben, die Interessen und killen abgeschlossenen Verträge nicht ausgereicht haben, die Interessen der Stadt auch nur auf einige Jahre hinaus in ausreichender Weise zu schilben. Bei der eingehenderen Vesprechung der Straßenbahnverträge werden wir diesen Gesichtspunkt, inwieweit der Schutz der öffentlichen Interessessen die erreicht worden ist, ausführlicher zu untersuchen haben.

Dit ber Ginführung bes elettrifchen Betriebes, bie anfangs ber neungiger Jahre in Deutschland einsette, murbe bie Reuregelung bes Bertrages verhältniffes zwifchen ben tongeffionierenben Stäbten und ben privaten Stragenbahngefellichaften überall auf die Tagesordnung gefett. Wir haben bereits gezeigt, bag an manchen Orten ein neuer Bertragsichlug nicht guftanbe fam und bie Stragenbahnen tommunalifiert murben. Wo es ju einer Ginigung zwischen ben beiben Barteien taut, ichloffen bie Berhandlungen meift mit einer beträchtlichen Berbefferung ber Bofition ber Stadtgemeinden ab. Der eleftrifche Betrieb brachte ben Stragenbahngesellschaften fo große Borteile, bag bas Beftreben ber Gemeinden, einen Teil berfelben bem Gemeinwesen gugumenben, von ben Strafenbahngefellichaften nicht ganglich abgewiesen merben fonnte. Gie muften fich zu Rongeffionen herbeilaffen, bie je nach ber Qualität bes alten Bertrages, nach bem Geschick und ber Energie ber Stadtverwaltung fehr verschieben groß waren. Wie groß fie aber auch waren, ftets murben fie wiberwillig gemacht. Die rapibe Entwidlung ber eleftrischen Großinbuftrie. wie wir fie in ber erften Salfte ber neunziger Jahre beobachten tonnten, und bie Ronfurreng amifchen ben Großbetrieben führten biefe bagu, bie Anlage von Stragenbahnen auch in folden Orten ju unternehmen, bie bisher ohne eine Strafenbahn gewesen waren. Von 1895/96 bis 1900 ftieg, um nur einige Bahlen anzuführen, die Bahl ber elettrischen Bahnen von 47 auf 156. 1900 gab es in gang Deutschland nur noch neun Stäbte von mehr als 40 000 Ginmohnern, bie feine Stragenbahn hatten, mahrend bereits in fiebgehn Stäbten mit einer geringeren Ginwohnergahl eleftrische Bahnen porhanden Um ihre Ronzessionierung wurde von ben verschiedenen Firmen aufs lebhafteste konkurriert. Da man sich bamals von ber Entwicklung und ber Ertragsfähigfeit ber eleftrischen Stragenbahnen ein viel zu gunftiges Bilb machte, so murben ben Gemeinden für die Gemährung ber Rongession Un= erbietungen gemacht, bie nachher bas Unternehmen ichmer belafteten. Daß bie Gemeinden ihre günftige Position ausnütten, war nur begreiflich. bie Miferfolge ber ichwer, vielleicht zu ichwer belafteten Unternehmungen verantwortlich zu machen, wie bas fpater geschah, ift freilich fehr bequem, aber burchaus unberechtigt. Die Gemeinden mußten bie Konturreng ber fich bekampfenden Unternehmer ausnützen. Sie konnten die Konzessionen nicht bem Wenigstbietenden zuweisen, damit nur das zukünftige Dividendeninteresse der Attionare in genügender Weise gesichert sei.

Die ziemlich energisch einfegenben und ftetig an Rraft gewinnenben Rommunalifierungsbestrebungen ber Stadtgemeinden auf ber einen Seite, Die ungunftigen Erfolge vieler neuen eleftrifchen Stragenbahnen auf ber anberen, haben bas Groffapital, soweit es in ber Gleftrigitatsindustrie und in bem Bau und Betriebe von elettrifchen Bahnen beschäftigt ift, in einen icharfen Begenfat gu ben Gemeinben, insbesonbere ben größeren Stabtgemeinben ge-Die Unternehmungen möchten fich zu gerne ber Laften entlebigen. bie fie feinerzeit auf fich nahmen, um bie Ronzesfionen in ihren Befig gu bringen. Gie möchten fich bagegen ichnigen, bag ihnen bei ben nen gu vergebenben Rongeffionen, bie bie Anlage von neuen Stragenbahmeben ober bie Erweiterung von bestehenden betreffen, die Gemeinden gum Schute ber fommunglen Intereffen Bertragsbestimmungen auferlegen, Die fie an ber ichrantenlofen Ausbentung bes tommunalen Bertehrsbebürfniffes hindern. Gie möchten fich von ber läftigen Aufficht ber Gemeinden befreien und an ihre Stelle ftaatliche Behorben feten, bie ber engen Berbinbung mit ber Lotalität entbehren, bie lotalen Beburfniffe nicht in ber gleich intimen Beife fennen, wie die Gemeinden, und von benen baber nicht die gleiche intenfive Beauf= fichtigung gu erwarten ift, wie von biefen. Das Werkzeug für biefe Beftrebungen hat fich bas Rapital in bem Berein Deutscher Stragenbahn= und Kleinbahnverwaltungen geschaffen, bem trop ber flaren antikommunalen Tenbeng merkwürdigerweife auch eine Angahl ftabtifcher Stragenbahnverwaltungen angehört. Diefer Berein ift ber Trager bes Rampfes gegen bie Gemeinben. bie burch ihre Rommunalifierungstenbengen, bie Belaftung ber Rongeffionen, und burch bie Beauffichtigung ber Betriebe ben Born bes Rapitals erwedt Mehr und mehr find nämlich bie Bemeinden gu ber Erteuntnis getommen, bag bas öffentliche Stragennet und ber öffentliche Bertehr nicht bagu ba find, um bem privaten Rapital große Dividenden zu gewähren, und haben baber bie ihnen zugebachte Rolle, Die treuen Schützer und Belfer ber privaten Strafenbahngefellschaften zu fein, bon fich abgewiesen. Ge ift flar, bağ fie fid) bamit bes unverzeihlichen Berbrechens gegen bie Soheit bes privaten Brofites ichulbig gemacht haben. Daber ift es nur recht und billig, bag ihnen bas Bermaltungsgebiet, bas fie nicht mehr jum Borteil bes privaten Rapitals zu bebauen wiffen, rudfichtslos abgenommen und folden Behörden übertragen wirb, bon benen man fich ein größeres Berftanbnis fur bie Beburfniffe ber privaten Unternehmung versprechen barf. Das Mittel, um bies Biel gu erreichen, ift bie Rleinbahngesetzgebnug, bie für bie fapitaliftifchen Bwede zu interpretieren bie Aufgabe ber Berren Silfe und Eger ift.

Bis zum Erlag ber Kleinbahngesete hatte es an einer besonderen gefetlichen Regelung bes Stragenbahnmefens gefehlt. Dit Ausnahme von Bayern und Samburg, wo bie Stragenbahnen als eine Abart ber Gifenbahnen behanbelt wurden, galten bie Stragenbahnen als Stragengewerbe, auf bie bie §§ 37 und 76 ber Gewerbeordnung Amwendung fanden. Das Berfahren bei ber Rongeffionierung ber Stragenbahnen war infolgebeffen fehr einfach. Die Gemeinden hatten als bie Gigentiimerinnen ber Stragen ihre Ginwilligung für bie Benithung ber Strafen ju geben und fonnten in ben Rongeffions= verträgen alle bie Beftimmungen treffen, bie fie im öffentlichen Intereffe für notwendig erachteten. Für die Rongeffionierung des Betriebes war bann auf Brund ber Gewerbeordnung bie Bolizeibehörde makgebend, bie von ihrem Standpunfte aus bie polizeilichen Rudfichten gur Beltung bringen fonnte und außerbem in Abereinstimmung mit ber Gemeinbebehörbe befugt war, für bie Benithung bes Transportsmittels Tagen festzuseben. In Breußen unterwarf nun bas Kleinbahngeset bon 1892 bie bem öffentlichen Bertehr bienenben Gifenbahnen, bie wegen ihrer geringen Bebeutung für ben allgemeinen Gifenbahnverfehr bem Gifenbahngeset von 1838 nicht unterlagen, als Kleinbahnen einer besonderen gesetlichen Regelung. 2118 Rleinbahnen gelten in ber Regel folche Bahnen, die hauptfächlich ben örtlichen Berfehr innerhalb eines Gemeinbebegirtes ober benachbarter Bemeinbebegirte vermitteln, fowie Bahnen, bie nicht mit Lokomotiven betrieben werben. Danit wurden also bie Strafenbahnen bem Aleinbahngeseke unterworfen. Für die Gerstellung und den Betrieb einer Rleinbahn, alfo auch einer Stragenbahn, fowie fur wesentliche Gr= weiterungen ober fonftige wesentliche Unberungen bes Unternehmens, ber Unlage ober bes Betriebes ift bie Genehmigung ber zuständigen Behörde erforberlich, und zuständig ist der Regierungspräsident, wenn der Betrieb gang ober teil= weise mit Maschinenfraft beabsichtigt wirb. Er erteilt bie Genehmigung nach Unhörung ber Wegepolizeibehörbe im Ginvernehmen mit ber von bem Minifter ber öffentlichen Arbeiten bezeichneten Gifenbahnbehörbe. Die Genehmiauna ift eine polizeiliche. Sie wirb, wie es in § 4 heißt, auf Brund vorgängiger polizeilicher Prüfung erteilt und biefe beschränkt fich auf 1. bie betriebssichere Beichaffenheit ber Bahn und ber Betriebsmittel, 2. ben Schut gegen ichab= liche Einwirkungen ber Anlage und bes Betriebes, 3, bie technische Befähigung und Buverlässigfeit ber in bem außeren Betriebsbienfte anzustellenben Bebiensteten, und 4. die Wahrung ber Intereffen bes öffentlichen Bertehrs. Gs wird also weber die Frage des Bedürfnisses, noch ber Rentabilität, noch ber Konkurrengverhältnisse zu untersuchen sein. Schon baraus geht klar hervor, baß es fich nicht um ein ausschließliches Brivilegium, wie bei einer Gijenbahnkonzeffion, fonbern um eine polizeiliche Benehmigung hanbelt. Goll für bie Kleinbahnanlage ein öffentlicher Weg benütt werben, so hat ber Unternehmer bie Buftinnnung bes Wegennterhaltungsverpflichteten beizubringen. ift mangels anderweiter Bereinbarung gur Unterhaltung und Wieberherftellung bes benutten Wegeteiles verpflichtet und hat für biefe Berpflichtung Sicherheit gu beftellen. Die Unterhaltungspflichtigen tonnen für bie Benützung bes Weges ein angemeisenes Entgelb beanspruchen, außerbem fich ben Erwerb ber Bahn im gangen nach Ablauf einer bestimmten Frift gegen angemeffene Schabloshaltung bes Unternehmers vorbehalten. Dies ist ber einzige Bunft, wo bie Gemeinde in bem Rleinbahngeset auftritt. Und auch hier tritt fie nur auf. wenn ber Unternehmer öffentliche Bege, bie in ihrem Gigentum fteben, ober zu beren Unterhaltung fie verpflichtet ift, für fein Unternehmen gebrauchen mill. Da bie Stragenbahnen nach bem Gefet als Rleinbahnen gelten, fo icheinen nach ber Auffassung besselben bie Gemeinden nur als Begeunterhaltungspflichtige an bem Bau und Betriebe ber Stragenbahnunternehmungen ein Intereffe zu haben, mahrend boch in ber Tat bas Moment ber Wegeunterhaltung für fie an letter Stelle fteht, wirtichaftliche, hngienische, fozialpolitische Momente bagegen unendlich viel schwerer wiegen. Ge ift bezeichnend, bag bas preußische Rleinbahngeset bie gahlreichen bebeutsamen Begiehungen gwifchen Gemeinden und Strafenbahnunternehmungen vollständig vernachläffigt und nur bie eine nebenfachliche ber Wegeunterhaltung ins Muge Die Strakenbahn ift fur bie Gemeinbe als bie Bertreterin ber in ihrem Begirf angefiebelten Bevolferung boch etwas mehr, als eine ber gabl= reichen, bie öffentlichen Wege benütenben Berfonlichfeiten. Dan fann fich faum auf einen beichräntteren, privatfapitaliftifcheren Standpunft ftellen, als es bas Rleinbahngefet tut.

Es ift nur eine Konfequeng biefer privatkapitaliftischen Auffaffung, bag bas Rleinbahngeset bie Stellung ber Gemeinben burch feinen § 7 noch weiter schwächt. 3mar ift ber Unternehmer verpflichtet, bie Buftimmung bes Wegeunterhaltungspflichtigen beigubringen, aber biefe Buftimmung tann, soweit eine Stadtgemeinde beteiligt ift, burch Beichluß bes Begirtsausichuffes ergangt Ob bie guftanbige Behorbe bie versagte Buftimmung bes Unterwerben. haltungspflichtigen ergangen will ober nicht, fteht gang in ihrem Ermeffen. Sie ift baber nicht barauf beichränkt, ju untersuchen, ob bie bon bem Wege = unterhaltungspflichtigen gestellten Forberungen angemeifen find ober nicht, sondern hat sich vielmehr auch barüber flar zu werben, ob fie überhaupt in bas Berfügungsrecht bes Unterhaltungspflichtigen, alfo ber Stabtgemeinben, eingreifen will ober nicht. Bon ber Auffassung alfo, bie bie Beschlugbehörben von bem Berhältnis zwischen Gemeinden und Stragenbahnunternehmungen haben, wird es vollständig abhängen, ob fie in diefes Berhältnis eingreifen, ober, wie bisher, in ber Gemeinde die Behorde erbliden wollen, die wegen ber von ihr vertretenen öffentlichen und privaten Interessen über die Frage ber

Julaffung eines Stragenbahnunternehmens enticheibenb fein foll. Bisher haben bie Beschlußbehörben bie lettere Auffassung verfolgt, und die Straßenbahnsgesellschaften haben baher nur selten und meist ohne Erfolg ben Bersuch gesmacht, sich die mangelnde Zustimmung im Ergänzungsverfahren zu verschaften.

Der Rampf gegen bie Gemeinden wurde von bem Berein Deutscher Stragenbahn- und Rleinbahnverwaltungen in ber Mitte ber neunziger Jahre aufgenommen. Bereits auf ber Berliner Berfammlung im Jahre 1896 hielt ber Direftor Dr. Rollmann-Frankfurt a. Dt. einen Bortrag über bas preußische Rleinbahngefet, worin er über bie Belaftung ber Strafenbahnunternehmer burch bie fistalifden Intereffen ber Gemeinben flagte. Auf ber Samburger Berfammlung bes Sahres 1897 beidaftigte er fich besouders mit ben 88 6 und 7 bes Rleinbahngesetes. Die angerufenen Organe ber Gelbitverwaltung (Kreisausichuß, Bezirksausichuß, Provinzialrat) hatten fich in Fallen, mo bie Beränderung bereits bestehender Bahnen in Frage stand, auf den Standpunkt gestellt, bag bie bereits beftehenden Bertrage unter allen Umftanben beobachtet werben müßten. Mußerbem hatten fie Bebenfen getragen, auf eine einiger= maßen annehmbare Beitbauer bin in bas Berfügungsrecht ber Kommunen einzugreifen. Auf ber 38. Berjammlung ber Strafenbahnbetriebsleiter Rheinlands, Beftfalens und ber benachbarten Begirte gu Biesbaben 1898 ertonten bie gleichen Rlagen, biesmal befonbers über bas Beftreben ber Großftabte, ben Borortsverkehr an fich zu giehen. Daburch werbe es ber privaten Unternehmung gang unmöglich gemacht, fich mit bem Bau von ausfichtsreichen Borortsbahnen zu befaffen, und baraus ertlare fich auch ihr Fernbleiben von weiter ins Land gebenben, junachst nicht rentablen Rleinbahnen. Die nachste Sauptversammlung bes Bereins Deutscher Strafenbahn= und Rleinbahn= verwaltungen zu Dresben 1898 beschäftigte fich wieberum mit ben Rongeffions= erteilungen ber Rommunen. Direktor Rolle manbte fich insbesonbere gegen bie folgenden 6 Bunfte: 1. eine zu hohe Abgabe, 2. die Ubernahme toft= fpieliger Berpflichtungen binfichtlich ber Stragenwiederherftellung und Reinigung, 3. eine ju furge Bertragebauer, 4. bie Bulaffung ber Mitbenützung burch Dritte, 5. bie weitgebende Ginmischung in die inneren Bermaltungsangelegenheiten. 6. ben 3mang, ben eleftrifchen Strom aus ber ftabtifchen Bentrale entnehmen und hoch bezahlen zu müffen. Auf ber gleichen Berfammlung behandelte Direftor Rollmann bie tommunglen Trambahnbetriebe, an benen er natürlich fein gutes Saar ließ. "Wenn man nun anderseits", fo führte er aus, "in Betracht gieht, wie bie Beichluffe ftabtifcher Behörben auch in Bertehrsanlagen vielfach beeinflußt werben burch bie Intereffen einzelner Grundbefiger, burch bie überall vorhandenen Roterien aller Urt, ja fogar burch politische Begenfage, fo wird man zu ber Uberzeugung gelangen muffen, bag bie von einem weiteren Befichtspuntte anzusehenden Intereffen bes öffentlichen Berfehrs feineswegs bei den Verwaltungen der großen Städte in den besten Händen liegen. Der lotale Klüngel wird mehr oder weniger überall zum Schaden des großen Aublikums den lotalen Verkehr beeinflussen. Die kommunale Oberhoheit wird alles nach ihrer Meinung regeln wollen. Von technischen und wirtschaftlichen Fortschritten der Bahnnuternehmungen wird kaum noch die Nede sein. Und einem solchen Resultate zuliebe soll der private Unternehmungsgeist erdrückt werden." Un diese schafte Kritif schloß der Vortragende die Aufforderung, Material für eine sachliche Bewertung der kommunalen Bahnbetriebe zu sammeln, damit auf Grund dieser Daten der Kampf gegen die Kommunalissung um so erfolgreicher geführt werden könne.

Die Pièce de résistance war aber ein Bortrag bes herrn Eger, ber fich als Gaft für die Ginladung gu ber Berjammlung mit einem fongentrierten Muszuge feiner Theorie bes Rleinbahngesetes jum großen Entzuden ber Berjammlung revanchierte. Wir laffen ben wefentlichen Inhalt feiner Musführungen folgen. Rach § 6 bes Kleinbahngejetes haben bie Bahnunternehmer gegenüber ben Wegeunterhaltungspflichtigen bie folgenden Leiftungen auf fich Bu nehmen: 1. die Unterhaltung ber benütten Begeteile, 2. die Bieberher= ftellung berfelben nach ber Beenbigung bes Unternehmens, 3. Die Stellung von Rantion für bie Erfüllung biefer beiben Berpflichtungen, 4. die Bahlung eines angemeffenen Entgelts fur bie Benütung ber Stragen, 5. bie Ginräumung bes Erwerbsrechtes an ber Bahn nach Ablauf einer bestimmten Frift gegen angemeffene Schabloshaltung. Beiter erftreden fich nach Gger ihre Berpflichtungen nicht. Die Strafenbahnunternehmungen haben baber ben großen Fehler gemacht, fich nicht von bornherein auf biefen Standpuntt geftellt, fondern miteinander fonfurriert, fich gegenseitig unterboten zu haben, über bie gesetlichen Berpflichtungen binausgegangen gu fein und fo bie Begehrlichfeit ber Rommunen gesteigert zu haben. In § 7 bes Kleinbahngesetes haben bie Unternehmer ein Schutmittel gegen die Ubergriffe ber Rommunen. nicht anzunehmen, bag biefe in Geftalt eines Aquivalentes für bie Benügung ber Stragen ben Rleinbahnunternehmern beliebig ichwere Bebingungen über bie Berpflichtungen aus § 6 bes Gefebes hinaus auferlegen burfen. Daraus folgt junachft, bag alle Bestimmungen über technische Bebingungen an und für fich ungultig finb. Es ift ben Stäbten als Strageneigentumern nich erlaubt, die Feststellung und Genehmigung ber Brojette, die Baufriften, die Sicherheitseinrichtungen, bie bas von ber Rongeffionsbehörbe angeordnete Daß überfteigen, bas Betriebsfpftem, bie Spurweite, bie Art ber Befestigung bes Bahnförpers, die Ronftruftion ber Betriebsmittel und Schienen, Die Anlegung von Wartehallen, die Entnahme ber Betriebsfraft aus bestimmten Produktions stätten, die Mitbenützung ber Bahnlinien burch andere Unternehmer, die Aufficht über Bau und Betrieb, Die Genehmigung ber Fahrplane und Beforbe-

rungspreife, die Abanberungen bes Bahnbetriebes, Bohlfahrtseinrichtungen für bie Bahnbebienfteten, unbedingten Bergicht auf jeden Schabenerfat gegen bie Stadt aus Betriebsftörungen, übertrieben hohe Gewinnteile als Benütungs. gebuhr, unverhaltnismäßig bobe Rantionen, die Friften für bie Dauer ber Benütung ber Stragen, ben Riidtritt von ber Erlaubnis gur Stragenbeniitung. unverhältnismäßig icharfe und unaugemeffene Bebingungen für ben fpateren Erwerb ber Bahn ufm. fich auszubedingen. Dur bie Rongeisionsbehörbe ift gur Feftftellung bes Bauplanes, bes Betriebssuftems ufm. berechtigt. Gemeinbe macht fich eines rechtswidrigen Gingreifens in Die Kompeteng ber Rouzeffionsbehörbe schuldig, ber nach ben §§ 2 bis 5, 8 bis 11, 13, 14, 17 bis 19, 22, 28, 29 allein und ausschließlich bas Recht auf Regelung aller diefer Berhältniffe guftehe, falls fie aus eigener Machtvollkommenheit ben Unternehmern barüber Borichriften machen wolle. Bas bie vertragsmäßige Regelung ber Stragenunterhaltungspflicht angeht, fo ift ber Strageneigentumer nicht berechtigt, einen ihm nicht gufommenben Betriebsgewinn. gu machen, fonbern er foll nur ein Aquivalent für bie Nachteile erhalten, bie ihm etwa aus ber Benütung ber Strafen burch ben Unternehmer erwachsen. Bei ber Feststellung bes Entgeltes find baber bie Roften für bie Berftellung bes Beges und die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung in Anfat zu bringen, bie Roften für Grund und Boben bagegen nur, soweit berfelbe im Gigentum bes Unterhaltungspflichtigen fteht. Rur in biefer Beife barf bas Entgelt für bie Wegebenützung berechnet werben. Dagegen ift ber Wegeunterhaltungspflichtige nicht berechtigt, fich beliebig erweiterte Anteile am Betriebsgewinn ober Rebengewinnste, jum Beispiel burch Lieferung ber eleftrifchen Energie an ben Unternehmer ufm., auszubebingen. Der Strageneigentumer hat vielmehr nach Analogie bes Expropriaten beim Enteignungsverfahren bem Unternehmer aus Grunden bes öffentlichen Bobles und gum Bau und Betrieb einer bem öffentlichen Bertehr bienenben Bahn ein Rugungerecht an feinem Gigentum auf Grund bes Befeges einguräumen, und bafur lediglich bie biefer Berfebrsanichauung entsprechenbe, burch bas Gefet bestimmte Entschädigung gu beanipruchen.

Nach & 6 des Aleinbahngesetes können sich die Unterhaltungspflichtigen den Erwerd der Bahn nach Absauf einer bestimmten Frist vordehalten. Für den Jeitraum, nach dessen Absauf sich die Gemeinden den Erwerd vordehalten sollen, sindet Eger in der vom Eisenbahngeset von 1838, § 42, erwähnten Frist von 30 Jahren die gesetliche Analogie. Die angemessene Schabsostaltung des Unternehmers beim Erwerd wird von ihm ebenfalls wieder nach Analogie des Eisenbahngesetes § 42, und des Aleinbahngesetes § 31, dahin bestimmt, daß der volle Wert, das heißt der Ertragswert, und nicht der bloße Sachs oder Abbruchswert oder der Buchwert von den Gemeinden gezahst

werben nuß. Die Bahn barf nur im ganzen erworben werben, ber Erwerb eines Teiles barf nicht vorbehalten werben. Benützt also ber Unternehmer bie Wege mehrerer Unterhaltungspflichtiger, wie bas zum Beispiel häufig ber Fall sein wirb, wenn sich ein Straßenbahnnetz auch in die Vororte ansbehnt, so können sich biese nur gemeinsam bas Erwerbsrecht vorbehalten. Es liegt auf der Hand, daß baburch die Ausübung des Erwerbsrechtes namentlich bei verschieben lauger Konzessionsbauer ber verschiebenen Strecken außerorbentlich erschwert wird, wie bas auch von den Herren Eger, Hilse usw. beabsichtigt ist.

Der nach § 7 mögliche Ergänzungsbeschluß barf nach Eger sich ebenfalls nur auf die oben augesührten simf Puntte beziehen und nicht barüber hinausgehen, obschoon der Spruchbehörbe auch von ihm ein gewisser Spielraum zugestanden wird. Anf keinen Fall ist diese zur Festsetzung von Bedingungen und Auflagen kompetent, die in das Gediet der Konzessionsbehörde hineingreisen. Daher sind alle Anspriiche der Unterhaltungspsichtigen, die die Witzwirtung bei der Fesistellung des Fahrplanes und der Beförderungspreise, dei der Anstellung der Bediensteten, der Anlage von Haltellung der Anwendung Gegenstand haben, im Ergänzungsbeschluß von der Spruchbehörde zurückzuweisen. ilber die Dauer der Venügung hat diese sehrtimnung zu treisen. ilber die Dauer der Konzessionsbehörde ist.

Soweit die Ansführungen Egers. Sie fanden bei der Versammlung, wie man sich benten kann, lebhaften Beifall. Als erfreuliche Worte, gewissermaßen Lichtblicke in die Jukunft, wurden sie von einem anderen Redner bezeichnet. Auch auf der 5. Bersammlung zu Clberfelb, 10. bis 14. September 1899, konnte Eger seinen Feldzug im Dienste des Privatkapitalismus gegen die Gemeinden sortseken. Diesmal sprach er über den Erwerbsvorbehalt des Straßen- und Wegeeigentimers gemäß § 6, Absah des Kleinbahrsgesetz, und erweckte durch seine Ausführungen wiederum das Entzischen der Direktoren, aus denen sich die Versammlung in der Hauftlache zusammlung gesetzes, und benen sich die Versammlung in der Hauftlache zusammlung eine Kauptsache zusammlung gesetzes.

Bereits in seinem Kommentar zum Kleinbahngeset, und bann später in verschiedenen Artifeln, sowie in Gutachten für private Straßenbahngesellschaften hatte Eger, natürlich in trauter übereinstimmung mit Hise, die Theorie entzwiedelt, daß die Gemeinden als Wegeunterhaltungspsischichtige durchaus nicht berechtigt seien, in ihren Verträgen den Straßenbahnunternehmern bestimmte Fristen für die Benitzung der Straßen zu setzen. Er bestritt ihnen das Recht, ihre Zustimmung zeitlich zu begrenzen. Häten sie einmal ihre Zustimmung gegeben, so wäre das eine Zustimmung ohne zeitliche Vefristung auf ewige Zeit. Nur die staatliche konzessionerende Behörde wäre berechtigt, die von ihr erteilte Konzession zeitlich zu begrenzen, und bei der Vegrenzung nur von ihrem Ermessen, nicht aber von der Zeitfrist abhängig, sider die sies vielleicht

Gemeinde und Stragenbahnunternehmer in ihrem Bertrage geeinigt haben. Die Bebeutung biefer Theorie liegt flar gutage. Gie mar bagu bestimmt, ben Stragenbahnunternehmern bie Fortsetzung ihres Betriebes auch gegen ben Billen ber Stadtgemeinden über bie mit ihnen vertraglich verabrebete Beitbauer hinaus zu ermöglichen. Bei bem allgemeinen und entschiedenen Wiber= fpruch, mit bem bie Theorien Egers und Silfes als ber Bertreter ber privat= fapitaliftifchen Stragenbahnunternehmung angefochten worben find, batten fie von ben Gemeinden als bedeutungelos übergangen werben fonnen, wenn es ber großen Berliner Stragenbahn nicht gelungen wäre, ben bamaligen Minister ber öffentlichen Arbeiten, v. Thielen, gur Anerkennung ber Ggerschen Theorie über die Konzeffionsbaner zu bringen. Im April 1900 murbe nämlich bie Stadt Berlin mit ber nachricht überrascht - man fann bei ber Rudsichtslofigfeit, mit ber bie Große Berliner Strafenbahn bie Buniche bes Bublifums zu behandeln pflegt, nicht gerabe fagen, fehr freudig -, bag ber Polizeipräfibent auf Unweifung bes Minifters ber Gefellichaft ihre Konzeision bis jum 31. Dezember 1949 verlängert habe. Dieje Rongeffionsberlängerung war erteilt worben, ohne bag bie Stadtverordnetenversammlung auch nur im geringsten gehört worben war, und ohne bag nach Borichrift bes Rleinbahngesetes bie Buftimmung bes Wegennterhaltungspflichtigen, also bier ber Stabtgemeinde Berlin, beigebracht ober burch einen Erganzungsbeschluß erganzt worben mare. Allerdings war in ber Genehmigungsurfunde bie Unternehmerin verpflichtet worden, "auf Erfordern ber Benehmigungsbehörde die Berlange= rung berjenigen fleinbahngesetlichen Buftimmungertlärungen ber gur Unterhaltung ber mitbenüten Stragen und Wege nach öffentlichem Recht Berpflichteten, die gurgeit auf einen fürgeren Beitraum lauten, im Wege ber freien Bereinbarung ober ber fleinbahngesetlichen Erganzung rechtzeitig herbeizuführen". Allerbings hatte bann auf eine Unfrage ber ftabtifchen Berfehrsbeputation ber Bolizeiprafibent eine bahingebende Erflarung abgegeben, bag fich bie Benehmigungsbehörde völlig freie Sand porbehalte, ob fie feinerzeit die Berlängerung ber Buftimmungserflärungen verlangen will ober nicht, und bag in letterem Falle bei ablehnender Saltung der Unterhaltungsverpflichteten bie Stragenbahngesellichaft nicht befugt fei, ben Betrieb weiter zu fiihren. fachlich war aber bie Rongeffionsverlängerung ber Großen Berliner Stragenbahn nicht als eine bebentungslofe Sache erteilt worben, bie ihr eventuell von Borteil fein fann ober auch nicht. Gie hatte vielmehr bie fehr reale Birtung, bie Stellung ber Stadtverwaltung gegeniiber ber privaten Gefellichaft gang bedeutend zu verschlechtern, und insbesondere ben Erwerb ber Stragenbahn im Jahre 1919 wenn nicht unmöglich zu machen, fo boch auf jeden Fall beträchtlich zu erschweren. Man hat bieje Rouzeffionsverlängerung nicht mit Unrecht als bie Morgengabe bezeichnet, bie ber Ministerialbireftor Mide bei feinem Übergang aus bem Ministerium ber öffentlichen Arbeiten in bas Direttorium ber Groken Berliner Strakenbahn biefer Gefellichaft gubrachte. Charafteriftisch an bem gangen Vorgang war vor allem, bag er fich ohne jebes Biffen ber Berliner Stadtverwaltung abspielte, beren Intereffen gegen bie profitjagenbe Stragenbahngefellichaft zu ichniben nach allgemeiner, felbst im preußischen Landtage vertretener Auffaffung bie Aufgabe ber Staatsbehörbe gemefen mare. Der Minifter hat in einem Artifel ber Berliner Korrespondeng fein Berhalten mit ben Intereffen bes Bertehrs und ber fleineren Bororts= gemeinden zu rechtfertigen gesucht. Berlin habe es unterlaffen, mit famtlichen beteiligten Borortsgemeinden eine Bereinbarung über die Übernahme bes Stragenbahnneges im Jahre 1920 gu treffen. Infolgebeffen hatten bie Borortsgemeinden abweichend von Berlin Bertrage abgeschloffen, Die bis gum 30. September 1937, ja bis jum Jahre 1960 bauerten. "Es kann babingestellt bleiben, heißt es bann wortlich in biefer Auslassung ber Regierung, ob einige Borortsgemeinden die mit Berlin nicht übereinstimmende Befriftung aus bem Grunde bewilligt haben, weil fie teine Reigung hatten, ber Stabt Berlin bie Führerrolle und unbeschräntte Beftimmung über bas Stragenbahn= mefen zu überlaffen." Das ift allerdings auch ein Grund, nun feinerfeits bie Ronzession ber Stragenbahn um 30 Jahre zu verlängern, und bamit über bie Interessen ber Stadt Berlin in ber nonchalantesten Beise hinmeagugeben. Es wird bann barauf hingewiesen, bag ja bie Stadt Berlin bie Doglichfeit habe, im Jahre 1919 bon neuem ihre Intereffen gur Geltung gu bringen. Das Seimfallrecht werbe ihr allerbings burch biefe Bebingung nicht gewährt. Gin folches Recht hatte fie fich nur im Wege ber Bereinbarung mit famt= lichen anderen beteiligten Gemeinden und mit ben Strafenbahngesellichaften gu berichaffen vermocht. Dag Berlin bies unterlaffen habe, fonne aber ben ftaatlichen Behorben nicht gur Laft gelegt werben. Die Regierung wirft bann bie Frage auf, ob nicht bie Genehmigungsbehörbe vor Erteilung ber Benehmigung über beren Dauer mit ben beteiligten Gemeinden hatte unterhandeln iollen. Jeber Unparteiische wird bas als eine felbstverständliche Bflicht ber Regierung ansehen. Doch biefe benft bariiber anbers. Die Berhandlungen waren ihrer Unficht nach von voruberein aussichtslos gewesen, und fo gog fie es vor, nicht einmal ben Berjuch einer Berhandlung zu machen und felbst= herrlich zu verfügen. Daß bavon bas private Strafenbahmmternehmen ben Borteil und bie Stadt Berlin ben Schaben gehabt hat, ift eine Begleit= ericheinung, die sicherlich nicht ungewollt war.

Mit großer Befriedigung konnte herr Eger auf der 6. Hauptversamms lung des Bereins deutscher Straßenbahus und Aleinbahnverwaltungen in Wiesbaden auf diese Konzessischusverlängerung hinweisen. Er nahm sie bes greiflicherweise zum Ausgangspunkte für seinen Vortrag über die Konzessions

bauer ber Stragen= und Rleinbahnen und bas Erwerberecht ber Gemeinben an benfelben, indem er ben Gemeinden in ber ichroffften Beife jebes Recht bestritt. Bier Bunfte muffen als bie Angelpuntte ber Egerichen Debuftionen aus biefer Sammlung bon Ungeheuerlichkeiten berausgegriffen werben. Gger macht ben Gemeinden gum Borwurf, bag fie bas Recht, die Dauer ber Benützung ber öffentlichen Stragen für ben Betrieb bes Bahnunternehmens gu bestimmen, mit bem Rechte bes Strafeneigentumers verwechseln, fich ben Erwerb ber Bahn vorzubehalten. Das erftere Recht fteht allein ber Ron= geffionsbehörbe gu und nicht ben Strafeneigentumern. Jene fann baber bie Dauer ber Rongeffion gang nach ihrem Ermeffen beftimmen. Diefes Recht fließt aus bem Privilegcharafter, ben nach Eger angeblich bie Strafenbahnfongeffion haben foll. Run ift aber, wie wir ichon faben, die Rleinbahn= fongeffion überhaupt fein Brivileg, sondern nur eine polizeiliche Betriebs= erlaubnis. Schon baburch fallen bie gesamten, von Eger herausbestillierten Ronfequengen babin. Tatfachlich fteben ferner bie Dauer ber Rongeffions= erteilung und ber Zeitpunkt bes Ruderwerbs burch bie Gemeinden miteinander in ber engften Berbindung. Denn nach § 6 muß die Buftimmung bes Bege= unterhaltungsverpflichteten vor ber Erteilung ber Rongeffion beigebracht werben, bie birefte ober bie inbirefte mittels Ergangungsbeichluffes. Für ben Stragen= eigentimer bilbet nun bie Dauer ber Benützung ber Strafen ohne jeben 3meifel ben wichtigften Buntt. Konnen fich Bahnunternehmer und Stragen= eigentilmer nicht einigen, fo wird im Erganzungsbeschluß nach § 7 bes Rlein= bahngefetes unter Ausichluß bes Rechtsweges über bie an ben Unternehmer gestellten Unsprüche, alfo auch über bie Beitbauer entschieben. Ge mare absurb, einen berartigen Erganzungsbeichluß burch bie bobere Rommunglbehörbe berbeiguführen, wenn die Rongeffionsbehorbe an die von diefer bestimmte Dauer bes Unternehmens nicht gebunden mare, fondern beliebig über biefelbe hinausgeben ober hinter ihr gurudbleiben fonnte. Run hat außerbem ber Strafeneigentiimer bas Recht, fich ben Erwerb bes Bahnunternehmens nach Ablauf einer bestimmten Frift vorzubehalten. Rach Gger barf er bas Recht ber Strafen= benützung nur unbefriftet, alfo auf alle Ewigkeit erteilen. Bas foll aber ber Stragenbahnunternehmer mit biefem Rechte anfangen, wenn nach 30 ober 40 Jahren fein Unternehmen von bem Strageneigentiimer vertragsgemäß er= morben ift? Ober mas foll er mit ber Rongession anfangen, bie ihm über bie Erwerbefrift hinaus angeblich von ber Genehmigungsbehörbe erteilt werben fann?

Der Schlüffel zu biesen gerabezu ungeheuerlichen Debuktionen liegt in ber Formulierung bes Erwerbsrechtes, wie sie von Eger ben Gemeinden gütigst biktiert wird. Nach § 6, Abs. 3, soll sich ber Erwerb auf die Bahn im ganzen erstrecken. Die Worte "im ganzen" waren im Regierungsentwurfe

nicht vorhanden und find fpater im Abgeordnetenhause eingefügt worben. Danach ericheint ber Erwerbsvorbehalt betreffend einzelner Streden uim. unftatthaft. Die Abficht bei ber Ginfugung ging offenbar bahin, die Berreifzung ober Schädigung eines für ben Bertehr nüglichen Unternehmens burch ben Rückerwerb feitens ber Gemeinden zu verhindern. Es fragt fich aber, mas bie Borte "im gangen" bebeuten follen. Die juriftische Bahneinheit entsteht nach § 3 bes Gefetes vom 12. August 1895 betreffend bas Pfanbrecht an Brivateifenbahnen und Rleinbahnen mit ber Genehmigung gur Gröffnung bes Betriebes auf ber gangen Bahuftrede. Die Rongeffion ift alfo für bie Frage ber Bahneinheit entscheibend. Gine Konzessionserteilung, Die fich über bie in bem Bertrage mit bem Strageneigentimer ausbedungene Benütungszeit binaus erstreckt, wiirde bann, wie Q. v. Bar in einem Artikel in ber "Nation" ausführt, die Bebeutung haben, daß bas Unternehmen, auf bas fich die Be= nehmigung erftredt, als ein einheitliches betrachtet werben foll, und gwar vielleicht mit allen Erweiterungen, die bis jum Ablaufe ber Rongeffionszeit hingutreten mogen. Die Gemeinde fonnte bann nicht eher von ihrem Rud= erwerbungsrechte Gebrauch machen, als bis die gange Rongeffionszeit abgelaufen ift. Gie mußte außerbem fämtliche bis babin in Betrieb gefette Strecken, bie vielleicht in entfernten Begirten außerhalb bes Stadtgebietes gelegen find, miterwerben. Das ware unter Umftanben eine fehr weitgehenbe Beichränfung bes Ruderwerbsrechtes ber Gemeinben. Dit Recht weift aber v. Bar barauf hin, baß, wenn bas Gefet von 1895 bie Bahneinheit burch bie Erteilung ber Genehmigung entfteben läßt, es ohne 3meifel bie orbnungemäßige, bem Befet von 1892 entsprechende Genehmigung im Auge hat, die die Austimmung bes Wegennterhaltungspflichtigen voraussest. Eine ohne biese Unterlage gegebene Benehmigung tann bie Ginheit bes Unternehmens nicht begründen und baber auch die vertragsmäßig festgelegten Rechte ber Gemeinden nicht auf= heben. Ift alfo bie von ber Gemeinde bewilligte Benütungsbauer abgelaufen und bamit auch die Rouzession ber Regierungsbehörbe, fo hort die Bahneinheit auf, und die Gemeinde vermag ihre privatrechtlichen Unfpriiche auf bie Teile geltend zu machen, beren Erwerb fie fich im Bertrage por= behalten hat.

Außerbem ist aber in ber Fassung bes § 6, Abs. 3, burchaus nicht zum Ansdruck gebracht, baß badurch die Bertragsfreiheit ber Gemeinden eingeschränkt und andere Bereinbarungen als der Erwerd im ganzen für nichtig erklärt werden sollen. Sowenig die Bertragsbestimmungen iber den unentgeltlichen übergang des Bahnunternehmens in den Besit der Gemeinden deshalb unzgiltig sind, weil nach dem Kleinbahngeset der Erwerd gegen angemessene Schabloshaltung des Unternehmers erfolgen kann, ebensowenig wird durch die Bestimmung, daß die Unterhaltungspflichtigen sich den Erwerd der Bahn

im gangen vorbehalten fonnen, die vertragemäßig festgelegte Erwerbung eines Teiles bes Bahnunternehmens aufgehoben. Die Unterhaltungspflichtigen fonnen fich ben Erwerb ber Bahn im gangen porbehalten. Danit ift ihnen bie Möglichfeit gewährt, bie Bahulinien, auch die über ben Begirt ber Stadt hinausgehenben, zu erwerben, falls fie es jum Beisviel im Interesse einer fortichrittlichen Wohnungspolitif für wertvoll halten. Es ift aber fein 3mang ausgesprochen, bag ber Erwerb, falls ein folder ftattfindet, bie Bahn im gangen erfaffen muß. Die Ggeriche Behauptung, baß ber Ermerbsporbehalt an ben im Gemeinbebegirt belegenen Streden und Teilen ber Bahn unguläffig und rechtlich wirtungelos fei, fann alfo burchaus nicht begründet merben. Die von ihm verlangte Beichränfung ber Gemeinden hat aber ihre wichtigen praftifchen Folgen. Da bie Stragenbahnunternehmungen meiftens bie Stragen mehrerer Gemeinden berühren, fo fonnten nach ber Gaerichen Theorie alle Gemeinden fich nur ben Erwerb bes gangen Bahnnetes, aljo auch ber Linien, bie außerhalb ihres Gemeinbebegirfes liegen, porbehalten. Sobalb nun bas Erwerberecht einer Gemeinde wirtfam wird, mußte baraus ein Ronflitt gwifchen biefer und ben übrigen Gemeinden mit ben gleichen Erwerbsvorbehalten entfteben. Das Erwerberecht fonnte alfo nur bann praftifch geltend gemacht werben, wenn fich alle beteiligten Gemeinden geeinigt haben. Boll Triumph ruft baber Eger in feinem Bortrage aus: "Welchen unenblichen Schwierigfeiten biefe gemeinfame Beltenbmachung bes Erwerberechtes aber unterliegt, bedarf feiner weiteren Ausfiihrung. Wenn man bebentt, bag Bahnen wie bie Große Berliner Stragenbahn, bie Stragenbahn hannover, bie Stäbtische Stragenbahn Coln und andere, mehr als ein Dugend Gemeinden berühren, fo ift es flar, bag es fast unmöglich fein wird, biefe gum 3mede ber gemeinfamen Ausibung bes Erwerberechtes an ber Bahn unter einen Sut gu bringen. Sie erfehen baraus, bag es wirklich sowohl rechtlich wie faktisch undurchführbar ift, ben Erwerbsporbehalt auszuüben, und baf berfelbe lebig= lich auf bem Bapier steben und illufprifch bleiben mirb." Ginfacher laffen fich allerdings die vertragsmäßig festgelegten Rechte ber Gemeinden nicht megestamotieren und bie flaren Beftimmungen bes Beiebes in ihr Begen= Rach herrn Gger wollte ber Gefeggeber, ale er ben teil uminterpretieren. Erwerb ber Bahn im gangen statuierte, überhaupt jeden Erwerb unmöglich machen!

Herr Eger will ben Gemeinben jebe Waffe aus ber Hand nehmen, die sie gegen die Straßenbahnunternehmungen ihres Bezirfes zum Schutze der öffentlichen Interessen anwenden könnten. Da, wo die Gemeinden noch durch länger laufende Berträge an die von ihnen konzessionierten Unternehmer gebunden sind und diese es ablehnen, notwendige, aber weniger rentable Linien zu bauen, bleibt ihnen nur das eine Mittel über, die Linien selbit zu bauen

und in eigener Regie zu betreiben. Berr Gger findet, bag ein foldes Borgeben in öfonomischer und rechtlicher Beziehung ichwere Bebenfen hat. Die frabtifchen Linien werben fich nicht rentieren und werben bie Strafenbahngesellichaften an ber Ergangung und Erweiterung burchgebenber Linien hindern, bas lettere natürlich in feinen Augen ein Rapitalberbrechen. aber auch ben bestehenben Strafenbahnlinien Ronfurreng machen, und ein folches Berfahren murbe gegen Treu und Glauben verftogen. Nun wird es fich fragen: wann macht eine ftabtische Linie einer bestehenben bes pripaten Unternehmers Konkurreng? herr Gger fagt: immer! Denn nach ihm ift bie Bulaffung von Soch- und Untergrundbahnen in Strafen, die bereits von Straftenbahnen im Niveau burchzogen werben, ober in fonfurrierenben, insbesondere parallel laufenden Stragenzugen, nicht ftatthaft. Offenbar nink eine fo weite Auslegung ber Ronfurreng ber bestehenben Stragenbahngefellichaft bas Monopol auf ben gesamten stäbtischen Berkehr gewähren. bie Behauptung, bag eine neue Linie einer alten Konkurreng macht, wirb man immer aufstellen tonnen, und fie genugt ja herrn Gger als Beweis fur bie Schäbigung bes bestehenben Unternehmens.

3m Schluß feines Bortrages fieht Berr Gger eine neue, beffere Beit fur bie Stragen- und Rleinbahngesellschaften herannahen. In einer Reihe von Erganzungsbeichlüffen find bie Bemeinden gezwungen worben, unter annehmbaren Bedingungen ben Strafen- und Rleinbahnunternehmern bie Benütung ber Kommunalitragen zu gemähren. Die Staatsbehörben baben ihnen bie Fortlaffung ober Milberung von Bertragsbebingungen aufgegeben, bie angeblich bie Entwicklung ber Bahn gehindert haben würden. Berr Gaer hat hier wohl vor allem die Berliner Borgange, vielleicht schon die von der Negierung gleichsfalls ohne Befragen ber Stadtverwaltung angeordnete Aufhebung bes Affumulatorenbetriebes bei ber Großen Berliner Stragenbahn im Muge. Dit einer gemiffen Berechtigung fonnte er baber auch bie Erwartung aussprechen, bag "unter ber wohlwollenben, umfichtigen und gerechten Leitung ber Staatsbehörben in Bufunft bie unverhältnismäßig ichweren und läftigen Bedingungen in Fortfall fommen werben, von welchen manche Gemeinden bie Erteilung ihrer Buftimmung abhängig gemacht haben." Der Weisen ber privaten Stragenbahnunternehmung wird auch in Butunft blüben, benn, fo versichert und herr Gaer, Die Gemeinden ericheinen an fich gum Ban und Betrieb von Stragenbahnen weniger geeignet als bie Privatunternehmer und haben die bisherigen Bersuche gumeift mit erheblichen Opfern bufen muffen. Es liegt für bie Stabte fein Anlag und Beburfnis vor, ben Berrieb ber Stragenbahnen in eigene Regie zu nehmen. Und bann gum Schluß noch eine Drohung, um die Gemeinden von folch einem frevelhaften Unternehmen abguichreden: auch ber Erwerb ber Bahn burch bie Gemeinden ift fein endgilltiger, bem Staate fieht bei gesteigerter Berfehrsbebeutung ber Bahn jeberzeit geseslich bas Erwerbsrecht zu.

Die Beftrebungen bes Stragenbahnfapitals, mit allen Mitteln, insbesonbere burch bie Interpretation bes Rleinbahngesetes, die Kommunalifierungstenbengen ber Stabte gu burchfreugen, feine eigene Bofition in ber Beberrichung bes städtischen Stragenverfehre zu verbeffern und bauernd gu machen, haben bie im preußischen Stäbtetag vereinigten Stäbte veranlagt, ihrerseits gur Abwehr vorzugehen. Muf bem preußischen Stäbtetag zu Berlin am 29. Januar 1901 wurde als erfter Bunft ber Tagesordnung bas Rleinbahngejet und bie Bemeinben behandelt. Die beiben Referenten, von benen ber erfte, Dr. Ohler-Salberstadt, die theoretische Seite behandelte, ber andere, Dr. Tieffen-Rönigs= berg, iber bie Erfahrungen ber Stadt Konigeberg mit bem Rleinbahngejet berichtete, famen gu ben gleichen Rejultaten, die fich in folgender Beife gu= jammenfaffen laffen. Durch ben Erlag bes Kleinbahngejeges ift an ben bisher gultigen Rechtsverhaltniffen, foweit fie fich auf die Bertrage ber Bemeinden mit ben Unternehmern über bie Benützung ber Stragen begiehen, nichts geanbert. Die Erfahrungen ber Gemeinden mit bem Rleinbahngegebe find im allgemeinen nicht ungunftig gewesen. Es liegt baber auch tein Grund por, eine Abanderung bes Rleinbahngesetes für bie nachste Beit anzustreben. Allerdings murbe biefer Optimismus in ber Distuffion nicht von allen Unwesenben geteilt. Mit Recht wurde barauf bingewiesen, bag gur Beit gwar bie Entscheibungen nach Bunich ber Gemeinden ausgefallen feien, bag aber auch nicht bie geringfte Barantie für bie Butunft gegeben fei. Obichon tat= jächlich die Bersammlung die Aufgabe hatte, die Egerschen Theorien und die barauf fich begründenden Beftrebungen ber privaten Strafenbahnunternehmungen abzuwehren, konnten sich die Herren Bürgermeister in der Diskussion nicht genug tun, fie mit billigem Spott als bebeutungslos hinguftellen. stieg sich ber erste Referent zu bem Ausspruch: "Ich bin ber Meinung, baß es fich bei ben Ausführungen von Silfe, Eger ufw. um Tenbengen handelt, mit benen wir ohne weiteres heute fertig werben fonnen." Go wies es ein anderer Oberbiirgermeister mit einer gewissen Entruftung von sich, daß sich ber preußische Stäbtetag versucht fühlen founte, auf ftabtische Beraulassung einen Kontra-Gger herauszugeben. Ja, er glaubte fogar, Berrn Gger bamit abtun zu fonnen, daß er die Bertretung bestimmter Interessen ale einen befannten Mangel bes Butachtens biefes herrn bezeichnete und fie ichon bes= halb gemiffermaßen als einflußlos hinftellte. Daber lehnte man ben Borichlag bes Oberbürgermeifters Benber-Breslau, bie von ben Referenten vorgetragenen Befichtspunfte in einer besonderen Bublifation gusammenftellen gu laffen, ängstlich ab. Dan fürchtete baburch und burch bie Errichtung einer für bie Sammlung bes Materials bestimmten Bentralftelle ben Ginbrud gu machen,

als ob bie Rechtsunficherheit viel größer mare, als fie von ben Referenten aeichilbert worben war. Rurg, man verfolgte eine Taftif ber angitlichen Burudhaltung und vermied es aufe forgfältigfte, ber ftaatlichen Bureaufratie ihre Begunftigung ber privaten Unternehmung vorzuhalten. Rur ein Diskuffions redner, ber erfte Burgermeifter Mengel-Gleiwis, hatte bie Ruhnbeit, ben fpringenden Bunkt ber aangen Frage beutlich bervorzuheben. Er ftimmte ber geringschätigen Abweisung, mit ber man bie Ggerichen Theorien behandelte. burchaus nicht gu. Gie feien icon allein baburch gefährlich, baf Dethobe barin lage, und fuhr bann fort: "Diefe Befahr nimmt aber baburch gu, bağ die Egersche Theorie bas Sauptgewicht von ben Kommunalbehörben megnimmt und auf die staatlichen Behörden verlegt. Gine folche Theorie wird immer Aussicht auf Beachtung haben und immer Anhänger finden, Die es für beffer halten, ben Rommunen biefes ftarte Mitbeftimmungerecht zu nehmen und auf bie staatlichen Behörben gu fongentrieren; benn bie mußten es viel beffer, als bie Rommunen. Deswegen ift biefe Theorie noch lange nicht abgetan mit biefem Stäbtetage." Dan fann bie Befahr, bie ben Kommunen von ben Bestrebungen Ggers und bes Bereins ber Deutschen Strakenbahnund Rleinbahnverwaltungen brobt, nicht flarer fennzeichnen. Gger mar früher felbst ein Blied ber Staatsbureaufratie und weiß baber febr aut, wie man biefelbe gegen bie Rommunen und bie Gelbstverwaltung am ficherften in Bewegung fest. Seine Theorien nuben bie reaftionare Tenbeng ber Bureaufratie. überall bie Rechte ber Selbitvermaltung zu ihren Bunften zu beschränfen, in ber geschicktesten Weise aus. Indem er bie Rechte ber Rommunen auf bem Gebiete bes Stragenbahnmefens in ber weitestgehenden Beife befchranten und auf die itaatlichen Behörden übertragen will, erwecht er beren Sompathien für seine Auslegung bes Rleinbahngesetes und bietet ihnen damit ein Wertzeug, ihre Macht auszubehnen, von bem fie nur zu gerne Gebrauch machen. So wird in geschickter Beife ber unerfättliche Dachthunger ber ftaatlichen Bureaufratie für die Intereffen bes Stragenbahntapitals in Bewegung gefest. Die Berren auf bem preufischen Stäbtetage batten allen Anlag gehabt, gegen= iiber biefem angestrebten Bunbnis gwischen Staatsbureaufratie und Stragen= bahnkapital nicht ben Ropf in ben Sand zu fteden - aber ichlieflich ift bie fommunale Bureaufratie auch nur Fleich bom Fleische ber ftaatlichen. fehlt ihr an Rraft und Energie, ben Ubergriffen ber letteren entgegenzutreten.

Selbstverständlich hat sich ber Berein Deutscher Straßenbahn- und Kleinbahnverwaltungen auf seiner bem Städtetage folgenben 7. hauptversammlung 311 Stuttgart mit ben Berhandlungen bes Städtetages beschäftigt. Referent war Direktor Kolle-Breslau, ber es an Feindseligkeit gegen bie Kommunen nicht sehlen ließ. Sachlich bietet sein Referat nichts neues. Es bringt 311nächst eine Angerung bes herrn Eger über ben preußischen Städtetag, bessen

Berhandlungen eine gangliche Unfenntnis bes Rleinbahngesebes verrieten, von burchaus einseitig tommunal=fistalifchen Befichtspunten ausgingen und nicht bem Sinne und Beifte ber bestehenden Besetzgebung sowie ben öffentlichen Intereffen entsprachen. Für Berrn Gger find ja bie Intereffen ber ftaat= lichen Bureaufratie und bes Strafenbahntapitals allein öffentliche Intereffen. Musführlich wiederholte er bann feinen Nachweis, baf bie Stabte nicht berechtigt find, in ben Stragenbenütungsvertragen fich Auffichterechte bezüglich bes Baues, Betriebes und ber Bermaltung ber privaten Stragenbahnen neben ober im Wiberfpruch mit ben ftaatlichen Auffichtsrechten vorzubehalten, und bag zweitens bie Genehmigung einer Rleinbahn eine mit bem Rechtscharafter eines Privilege ausgestattete Gifenbahntonzeffion barftellt. Wir brauchen auf bieje Musführungen nicht weiter einzugehen. Der zweite Teil bes Rolleschen Referates stellte die Resultate einer Rundfrage unter den Kleinbahnverwaltungen über die Sandhabung bes Aleinbahngesebes burch die maggebenden Rorperichaften, insbesondere bie Rommunen, bar. Auf Brund berfelben suchte er nachzuweisen, bag die Begebenützungsvertrage im Biberipruch mit ben Beftimmungen des Aleinbahngesetes fteben, wobei er natürlich die Egersche Theje von ber Ungulaffigteit folder Beftimmungen über ben Bau, Betrieb und bie Berwaltung ber Stragenbahnen gum Ausgangspuntt nahm. er bie zum Teil recht icharfen Bertragsbestimmungen burchans migbilligt, und baß feine Migbilligung in ber Berfammlung ben lebhafteften Biberhall fand, brauchen wir nicht erft zu erwähnen. Gein Referat war eine endlofe Rlage über bie unberechtigten und ungesetlichen Forderungen ber Wege= unterhaltungspflichtigen. Run liegt allerbings all ben Rlagen ber Stragen= bahngefellschaften gegeniiber bie Frage nahe, weshalb fie benn überhaupt folche Berträge abgeschloffen haben, zu benen fie niemand gezwungen bat. herr Rolle macht fich biefen Ginwurf, um bann mit ber gangen ilberzeugung eines Stragenbahnbireftors ju antworten: "Darauf brauchen wir bie Untwort nicht fculbig zu bleiben." Und welche Antwort gibt Berr Rolle? In einzelnen Fällen mögen bie bauenben Firmen biefe Bertrage leichtfertigerweife abgeschloffen, nach Ginftreichung bes Baugewinns bie Rongesfion an eine Aftiengefellichaft abgeftogen und biefer überlaffen haben, mit bem Bertrage ichlecht und recht fertig zu werben. Das find aber nur Ausnahmen. Denn, wie ein Diskuffionsrebner zu betonen fich für verpflichtet hielt, wir haben in Deutschland ein fehr achtbares Unternehmertum, bei bem von Gewiffenlofigfeit feine Rebe fein konne. In ben meiften Fällen aber, wir laffen bie eigenen Borte bes herrn Direftor Rolle folgen: "ift wohl bas Beftreben ber Grund zur Unnahme ungunftiger Bertrage gewesen, bebeutenbe Rapitalien, bie in bem Unternehmen, soweit ein folches vorbeftand, schon angelegt waren, nicht verfügbar werden zu laffen, zumal in einer Zeit, die des geringen Binsfußes

wegen die Neuanlage in Staatspapieren nicht den Interessen der Besitzer entsprechend erscheinen ließ." Das heißt mit anderen Worten: man hosste trot der erschwerten Bedingungen noch einen anständigen Prosit aus dem Straßenbahnunternehmen herauszuarbeiten! Wozn aber dann die Alagen? Mit einem Hynnus auf die Altiengesellschaften und die Altionäre und einer nochmaligen Bescheinigung, daß die Städte für die Berwaltung eines Transportunternehmens unfähig sind, schloß Herr Kolle sein Reserval. Die Diskussion brachte außer den üblichen Zustimmungen den Protess eines städtischen Bertreters, der sich dagegen verwahrte, daß den Städten als Motiv sür ihr Vorgehen Misgaunst gegenüber den Altsonären unterschoben würde.

Seitbem ift ein gemiffer Stillftand ber Begenbewegung gegen bie Rommunalifierungstenbengen und bas Kontrollrecht ber Stabte eingetreten, ohne daß jedoch ihr Abschluß in ber nachsten Beit zu erwarten mare. Soviel fteht fest, daß die gange Aftion bes Stragenbahnkapitals nur ben Erfolg gehabt hat, die erfteren im Schofe ber Gemeinden gu ftarfen. meinde wird fich doppelt befinnen, eine Rongeffion zu erteilen, wenn fie nicht ficher ift, ob die von ihr vereinbarten Termine und fonftigen Bestimmungen bes Stragenbenütungsvertrages Bultigfeit behalten werben. Sollten bie von bem Berein ber Stragenbahn= und Rleinbahnverwaltungen fowie von ben Berren Gger und Silfe vertretenen Unichauungen über bas Rleinbahngejes von den Regierungsbehörden in größerem Umfange anerkannt werden, fo würden fich die Gemeinden auf Gnade und Ungnade in die Sande bes Stragenbahnunternehmers ausgeliefert und jedes Ginfluffes auf ben Betrieb und die Berwaltung eines Unternehmens beraubt feben, bas für die gange ftabtifche Berwaltung von ber größten Bebeutung ift. Wollen fie bas nicht, jo bleibt ihnen fein anderer Weg übrig, als ba, wo ein privates Stragen= bahnunternehmen ichon vorhanden ift, die neuen Linien jelbft zu bauen und jelbst zu betreiben, im übrigen überhaupt feine Konzessionen zu erteilen und fich von vornherein auf eigene Fuße zu ftellen. In Berlin hat tatfachlich bie gesetwidrige Berlangerung ber Rongession ber Großen Berliner Strafeneisen= bahn burch ben Polizeipräfibenten bas Resultat gehabt, bag bie Unhänger bes privaten Stragenbahnbetriebes ihre Majorität in ben ftabtischen Rollegien verloren, und daß ber Beichluß gefaßt wurde, in Butunft famtliche notwendig werbenden Linien jelbst zu erbauen und zu betreiben. Unter bem Einbrude biejes Borgebens ber Regierung wurbe von ben Stadtverordneten auch ber Erwerb ber Siemens & Salsfeschen Stragenbahnlinien genehmigt.

über die Ausdehnung, die der kommunale Betrieb von Straßenbahnen im letten Jahrzehnt erreicht hat, geben die nachfolgenden Jahlen Auskunft, die der Statistif des Vereins Tentscher Straßenbahn- und Kleinbahn- verwaltungen entnommen sind.

|                               | 11                              | 000                             | 15                              | 901                              | 1902                            |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|                               | Eigen:<br>tumslänge<br>ber Babn | Davon in<br>tommunal<br>Betrieb | Eigen-<br>tumslänge<br>ber Bahn | Davon in<br>kommunal.<br>Betrieb | Eigen:<br>tumslänge<br>ber Bahn | Davon in<br>tommunal<br>Betrieb |  |
| Stadt Königsberg              | 11,50                           | 11,50                           | 27,09                           | 27,09                            | 25,29                           | 25,59                           |  |
| Graudenz                      | -                               |                                 | 3,50                            | 3,50                             | 3,50                            | 3,50                            |  |
| Berlin                        | 17,42                           | _                               | 17,90                           | _                                | 17,90                           | _                               |  |
| Röpenick                      | 2,00                            | _                               | 2,00                            | _                                | 2,00                            | _                               |  |
| Bem. Friedrichshagen          | 2,35                            | 2,35                            | 2,35                            | 2,35                             | 2,35                            | 2,35                            |  |
| Stadt Breslau                 | _                               | _                               | -                               | -                                | 9,67                            | 9,67                            |  |
| Salberftadt                   | -                               | -                               | 3,62                            | 3,62                             | 3,50                            | 3,50                            |  |
| Naumburg a. S                 | -                               | _                               | 3,00                            | 8,00                             | 3,00                            | 3,00                            |  |
| Altona                        | 4,14                            | 4,14                            | 4,14                            | 4,14                             | 4,20                            | 4,20                            |  |
| Schlesivia                    | _                               | -                               | _                               | _                                | 4,20                            | 4,20                            |  |
| Geni, Spiekeroog              | 3.62                            | 3,62                            | 3,62                            | 3.62                             | 3,62                            | 3,62                            |  |
| Stadt Münfter i. 28           |                                 | -                               | 8,22                            | -,                               | 8,22                            |                                 |  |
| Bielefeld                     | 7,10                            | 7,10                            | 9,15                            | 9,15                             | 13,00                           | 13,00                           |  |
| Bem. und Städte: Bautau,      | 1,10                            | ,,10                            | 0,10                            | 0,10                             | 10,00                           | 10,00                           |  |
| Berne, Recflinghaufen         | 7,95                            | 7,95                            | 7,95                            | 7,95                             | 8,32                            | 8,32                            |  |
| Kreis u. Stadt Redlinghaufen, | 1,00                            | 1,00                            | 1,00                            | 1,00                             | 0,02                            | 0,02                            |  |
| Gem. Serten, Banne, Crange    |                                 |                                 | 12,80                           | 12,80                            | 12,80                           | 12,80                           |  |
| Bitten, Langendreer, Bom-     | -                               | _                               | 12,00                           | 12,00                            | 12,00                           | 12,00                           |  |
| mern, Annen, Werne, Lüt-      |                                 |                                 |                                 |                                  |                                 |                                 |  |
|                               | 00.05                           |                                 | 00.00                           | 00.00                            | 30,99                           | 80,99                           |  |
| gendortmund                   | 22,65                           | 20.0                            | 28,88                           | 28,88                            | ,                               |                                 |  |
| Stadt Frankfurt a. M          | 38,95                           | 38,95                           | 43,09                           | 43,09                            | 44,08                           | 44,08                           |  |
| Düsseldorf                    | 36,52                           | 36,52                           | 40,93                           | 40,93                            | 41,61                           | 41,61                           |  |
| Barmen                        | 7,32                            | 7,32                            | 8,24                            | 8,24                             | 8,66                            | 8,66                            |  |
| Barmen-Schwelm                | 6,40                            | 6,40                            | 6,40                            | 6,40                             | 6,40                            | 6,40                            |  |
| Mülheim a. d. Ruhr            | 14,10                           | 14,10                           | 20,13                           | 20,13                            | 20,13                           | 20,13                           |  |
| Elberfeld                     | 7,97                            | _                               | 7,97                            | _                                | 9,48                            |                                 |  |
| Solingen                      | -                               | _                               | 7,06                            |                                  | 7,06                            | _                               |  |
| Oberhaufen                    | 16,70                           | 16,70                           | 24,00                           | 24,00                            | 23,70                           | 23,70                           |  |
| Rhendt                        | 10,92                           | 10,92                           | 10,92                           | 10,92                            | 12,65                           | 12,65                           |  |
| M.=Gladbach                   | 8,30                            | 8,30                            | 12,79                           | 12,79                            | 16,89                           | 16,89                           |  |
| Meiderich                     | _                               | -                               | _                               | _                                | 2,13                            | _                               |  |
| Cöln                          | 54,18                           | 54,18                           | 55,92                           | 55,92                            | 66,54                           | 66,54                           |  |
| Bonn                          | -                               | _                               | _                               | _                                | 2,85                            | 2,85                            |  |
| Trier                         | _                               | _                               | _                               |                                  | 3,44                            | 3,44                            |  |
| München                       | _                               | -                               | 47,51                           | 47,51                            | 48,46                           | 48,46                           |  |
| Schweinfurt                   | 2,00                            | 2,00                            | 2,20                            | 2,20                             | 2,20                            | 2,20                            |  |
| Leuben                        |                                 | _                               |                                 | _                                | 3,55                            | 3,55                            |  |
| Freiberg i. G                 | _                               | _                               | _                               | _                                | 2,58                            |                                 |  |
| Freiburg i. B                 | _                               | _                               | 8,97                            | 8,97                             | 9,12                            | 9,12                            |  |
| Darmstadt                     | 6,59                            | 6,59                            | 6,59                            | 6,59                             | 9,39                            | 9,39                            |  |
| Mannheim                      | 15,43                           | 15,43                           | 16,97                           | 16,97                            | 20,35                           | 20,35                           |  |
| Burmont                       |                                 |                                 | _                               | 3,17                             | _                               | 3.17                            |  |
| Colmar                        |                                 |                                 |                                 | -                                | 2,28                            | 2,28                            |  |

In ber vorstehenden Tabelle begegnen wir einer Ungahl von Zwedverbanden von Gemeinden teils jum Bau, teils jum Bau und Betriebe eines Stragenbahnnebes. Drei Berbanbe, Barmen = Schwelm, Berne = Bautau = Redlinghaufen, Witten = Langenbreer = Berne = Lütgenbortmund = Unnen = Bontmern = Laer haben von vornherein ober burch ben Banfrott bes Betriebsunternehmers veranlagt ben Betrieb felbst übernommen. Ge burfte nicht ohne Interesse fein, auf die Organisation ber Zweckverbande mit einigen Worten einzugehen. Wir legen babei ben Bertrag zwischen ber Stadt Witten und ben übrigen Gemeinben gugrunde. Darin wird gunächst bie Beteiligungsgiffer ber Gemeinden an bem aufzubringenden Kapital festgelegt, ba auf Grund berselben die Teilnahme der einzelnen Gemeinden an ber Berwaltungsfommission bes gemeinschaftlichen Unternehmens, am Reingewinn, an ber Aufbringung ber fpater ebentuell erforberlich werbenden Nachichuiffe usw. geregelt ift. Die Berwaltung bes gemeinschaftlichen Unternehmens, bas ben Namen Märtische Stragenbahn führt, liegt in ben Sanden einer Berwaltungstommission, beren Mitglieber bon ben einzelnen Gemeinden in vertraglich festgelegtem Berhaltniffe gewählt werben. Die Romntiffion beschließt felbständig über alle Ungelegenheiten bes Unter-Mur im Falle einer Erweiterung, einer Berpachtung ober einer Liquidation find die einzelnen Mitglieder an die Zustimmung ihrer Gemeindevertretung gebunden. Auch bie Jahresrechnung wird von ber Kommission feitgestellt, ohne baß ben Gemeinden ein Ginspruchorecht guftande. Um aber eine Majorifierung ber fleineren beteiligten Gemeinden burch bie beiben größten, Witten und Langenbreer, ju berhuten, ift in ben erwähnten Bunften Dreiviertelsmehrheit fur bie Beichluffaffung borgeichrieben. In allen Rechts= geschäften werben die beteiligten Gemeinden sowohl Behörden als Privaten gegenüber burch ben Magiftrat ber Stadt Witten nach ben Beichlüffen ber Rommiffion vertreten. Er ift alfo burch ben Gefellichaftsvertrag insbesonbere jum Abichluß von Berträgen, jum Erwerb von Grundftuden, jur Entgegennahme und Erteilung von Auflaffungeerflarungen, gur Bewirfung von Gintragungen und Löschungen in den Grundbüchern, sowie zur Führung von Prozessen ermächtigt. Durch biese Organisation wird bas gemeinschaftliche Unternehmen, soweit die laufende Berwaltung in Frage fommt, von den Beichluffen ber einzelnen Gemeinden ungbhängig geftellt. Das ift ohne Zweifel ein burchaus richtiger Bebante, ba anbernfalls lotale Giferfüchteleien fich in unangenehmer und ichablicher Beije bemertbar machen wurden. Rur bei fo wichtigen Greigniffen, wie es die Erweiterung, Berpachtung ober Liquidation bes Unternehmens find, ift bie Ruftimmung ber einzelnen Gemeinbevertretungen notwendig. Das ift bei Erweiterungen selbstwerftandlich, ba über die erforderlichen, von ben Gemeinden aufzubringenden weiteren Gelbsummen unter allen Umftanben von ihnen Beichluß gefaßt werben muß. Unberfeits fteht es ben Gemeinden frei, die Erweiterung des Bahnnehes in ihrem Bezirk auf eigene Kosten auszussihren und zu betreiben, falls diese nicht die Zustimmung der Verwaltungskommission erhält. In diesem Falle ist die Gemeinschaft verspstichtet, den elektrischen Strom zum Selbstostenpreise zuzüglich 10 Prozent Verdienst abzugeben, soweit die vorhandenen Einrichtungen es gestatten.

Die Gemeinden haben für die Anlage der Bahn ihre Straßen toftenfrei zur Verfügung zu stellen. Die durch den Bau oder Betrieb der Bahn entstehenden Beschädigungen des Straßenkörpers find auf Kosten der Gemeinschaft zu beseitigen, wie auch die notwendig werdenden Veränderungen der Straßen, Gas- und Wasserleitungen usw. von dieser auf eigene Kosten auszuführen sind.

Etwas abweichend ift ber Bertrag, ber zwischen ben Stabten Minchen= Bladbach und Rhendt über ben Betrieb ihrer eleftrifchen Strafenbahnen abgeichloffen morben. Es handelt fich hier weniger um ben gemeinsamen Betrieb eines einheitlichen Unternehmens als um eine eigentümliche Mitbenützung frember Dete. Die eleftrifchen Strafenbahnen werben nämlich für getrennte Rechnung beiber Stabte betrieben, jedoch nach einheitlichen Grundfagen für beibe Betriebsgebiete verwaltet. Jebe Stadt unterhalt in ihrem Betriebsgebiet für eigene Rechnung bie Beleife und Stromzuführungsanlagen und ftellt bas für ben Betrieb erforberliche Berfonal, fowie bas rollenbe Material. Die Stabt Dunchen Bladbach benüt mit ihren Bagen bas Strafenbahnnet ber Stadt Rhendt, wie biefe umgefehrt bas ber erfteren. Jebe Stadt ftellt bie Bahl von Wagen nebst bem bagu gehörigen Berjonal, bie nach bem Berhaltnis ber auf ihrem Betriebsgebiet burchfahrenen Wagenkilometer erforberlich find. Für beibe Betriebsgebiete werben burchgebenbe ober zusammengestellte Fahrscheine ausgegeben, jo baß mittels Umfteigens jeber Buntt bes einen Betriebsgebietes von jedem Buntte bes anderen erreicht werben fann. Jebe Stadt behalt bis gur Abrechnung bie von ihren Bagen erzielten Ginnahmen und führt barüber Buch. Um Schluffe bes Monats wird bas Gefamtergebnis ermittelt, und ber auf jebe Stadt entfallende Unteil festgestellt. Der ben Unteil überfteigende Teil ber Ginnahme ber einen Stadt ift an die andere abzuffihren. Jebe Stadt beftreitet alle Ausgaben für fich. Die gemeinsamen Angelegenheiten werben burch eine gemeinschaftliche Berwaltungsbeputation verwaltet. Leitung ber Betriebe beiber Stabte ift bis auf weiteres bem Betriebsleiter bes München-Glabbacher Unternehmens übertragen worden. Über bie Meinungsperichiebenheiten, bie fich amischen ben beiben Stabten ergeben, entscheibet ein Schiebsgericht, zu welchem jebe Stadt einen Schiebsrichter und ber Regierungs= präfibent einen Obmann ernennen. Uber bie besonderen Angelegenheiten ber einzelnen Betriebspermaltung beschließt jebe Stadt felbständig, wie auch bie Aufficht über ben Betrieb im eigenen Betriebsgebiet bie Sache ber betreffenben Stabt ift.

## II. Die Konkurreng privater Strafenbahnunternehmungen.

Da es ben Gemeinden in ben feltenften Fällen möglich mar, burch bie Bertrage mit ben ursprünglichen Stragenbahnunternehmern bie gutunftige Entwidlung bes Stragenbahuneges jo festzulegen, bag fie ben Bertehrsbedurf: niffen jederzeit entsprach, fo faben fich biefelben oft fehr balb in ber Imangelage, Rongeffionen an neue Betriebsunternehmer zu vergeben, um nur bie erforderlichen Strakenbahnlinien gebaut zu erhalten. Man entichloß fich gu beren Bulaffung um fo leichter, ale man baburch bem alten Unternehmen eine gewisse Ronfurreng zu schaffen und durch die Konfurreng einen befferen Betrieb und billigere Sahrpreise zu erzielen hoffte. Man hat aber ben Grundfas ber Konfurreng niemals in wirksamer Beise burchgeführt, ba man ben eingelnen Unternehmern beftimmte Teile bes Strafenverfehre gur Berforgung überwies, und ihnen bann für bie neugebauten Linien bas Betriebsmonopol aab. Jebes Unternehmen arbeitete alfo in besonderen Teilen ber Stadt ober auf besonderen Linien und war baburch bem Ginwirken ber Konkurreng gum guten Teile entzogen. Fragen wir und, wie fann eine Ronfurreng ber Stragenbahnlinien geschaffen werben, jo ergeben fich gablreiche Möglichkeiten. fann jum Beispiel die Berbindung gwifden zwei Buntten auf verschiedenen Begen burch vericiebene Strafenbahnlinien bergeftellt werben. werben fich ohne Zweifel eine gewisse Konfurreng machen. Da fie aber nur die Endpuntte miteinander gemeinsam haben, baber auf ihren gangen Linien befondere Konfumentenfreise berühren, wird die Wirfung ber Konfurreng nur Das gilt icon bei Bahnen gleicher Bahnanlage, in noch beidranft fein. höherem Grabe aber ba, mo jum Beispiel Stragenbahnen, Untergrundbahnen und Sochhahnen miteinander fonfurrieren. Wirtfamer wird bie Ronturrens ba fein, wo zu einer bestehenben Stragenbahnlinie in geringem Abstand parallel laufenbe Linien gleicher Bahnart tongeffioniert merben. Um icharfiten wird fich aber bie Konfurreng ba geftalten, mo bie Linien ber verichiebenen Befell= ichaften auf lange Streden bin bie gleichen Strafenguge benützen. Die Borbedingung für eine berartige Ginrichtung mare allerbings, bag bie Bemeinben bie Geleife ber Linien felbit bauen, und ihre Benütung unter Aufftellung eines einheitlichen Fahrplaus privaten Befellichaften in Ronfurreng überlaffen. Gin analoges Beifpiel bietet jum Beifpiel bas private Berfonenpoftwefen früherer Zeiten in England. Sier ftand ber Bahmveg, bas heißt bie Landftrage, ben Unternehmern in gleicher Beife gur Benützung frei. Sier tounte sich baber auch die Konfurrenz burchaus ungehindert entwickeln, da alle Unternehmer fich um bie Rundichaft bes gleichen Ronfumententreifes bewarben. Bei bem heutzutage allein noch in Frage fommenben elettrifchen Betriebe mußten bie Gemeinden auch noch die für ben Betrieb erforberliche Lieferung

ber eleftrischen Energie, alfo ben Bau und bie Unterhaltung ber Buleitung, fowie ben Betrieb bes erforberlichen Gleftrigitatemerfes übernehmen. fonnten bann gegen bie Bahlung einer Benütungsgebühr pro Bagentilometer einer beliebigen Bahl von Unternehmergesellichaften bie Benütung ber Bahnaulage überlaffen, und auf biefe Beife wenigstens eine Beitlang eine Ronfurreng ber verschiedenen Stragenbahnunternehmer ichaffen, Die aufänglich mobil in niedrigen Fahrpreifen bem Publifum zugute fame. Wie lange die Ronfurreng allerbings besteben bleiben murbe, mare eine andere Frage. Diefe allein wirffame Ronfurreng auf gleichen Linien ift von ben Stabten niemals eingerichtet worben. Die Unternehmer haben fich gegen jebe Unnäherung an biefes Suftem, bie in ber Mitbenützung gleicher Bahnftreden burch anbere Unternehmer jum Musbrud fommt, mit Sanben und Fugen gesträubt. Trosbem alfo bie Ronfurreng ber verschiebenen Stragenbahnunternehnungen immer nur eine beschränfte, wenige Linien auf turge Streden treffenbe gewesen ift, haben die Unternehmer boch bas Nebeneinanderbestehen verschiedener Befellichaften ftets als laftig empfunben. Rur eine Zeitlang machten fich bie verichiebenen Bejellichaften Konturreng. Dann tauchten Beftrebungen auf Fusionierung ober wenigftens Bereinheitlichung bes Betriebes auf, um ben burch bie Konfurreng bewirften Ertragsverminberungen gu begegnen. Denn eine gemiffe Schabigung ber einzelnen Unternehmungen wird immer eintreten, mag fie vielleicht auch nur barin bestehen, bag lange Durchgangslinien schwerer geschaffen werben fonnen, und bag bie gunftigere Ausnützung bes Bahnnetes und der Betriebsmittel gehindert ift. Das Ronzentrationsbedurfnis bes Stragenbahnkapitals ift zu groß, als bag es fich nicht auf bie Dauer, wie bei ben iibrigen Monopolunternehmungen auch, durchseten follte. Das beweist die Beidichte ber Strafenbahnunternehmungen in einer gangen Reihe von Stabten. von benen einige Beifpiele hier befprochen feien.

Die Borläufer der Straßenbahnen waren in Hamburg-Altona die Onmibuslinien, von denen die älteste, die Bassonsche, im Jahre 1839 eröffnet wurde.
Den Übergang zu den Straßenbahnen bildeten die Omnibusse, die sich mit einem fünften, mit Spurfranz versehnen Rade auf Straßenbahnschienen und auf dem Pkaster bewegen konnten. Zu dieser Art von Omnibusgesellschaften gehörten die im Jahre 1876 in Betried gesetzt Von Omnibusgesellschaften gehörten bie im Jahre 1876 in Betried gesetzt Soltausche Linie, die Damsburg-Altonaer Pferdedahn im Jahre 1878, und die Hamburg-Altona Korthsweitern Tramwan Co. vom Jahre 1884. Neben diesen Omnibusgesellschaften entstanden mehrere Straßenbahngesellschaften. Die erste Pferdeseisenbahngesellschaft wurde im Jahre 1864 gegründet und eröffnete die erste Linie nach Bandsbed im Jahre 1866, der in den Jahren von 1867 bis 1875 noch weitere neue Linien solgten. Sie fam aber im Jahre 1875 in sinanzielle Schwierigseiteten, die sie an einer Erweiterung des Bahnneges hinderten. Der

Senat fab fich baber gezwungen, im Jahre 1880 eine Reihe weiterer, bringenb notwendiger Linien öffentlich auszuschreiben. Ihren Bau und Betrieb übernahm eine neue Unternehmung, Die Strageneisenbahngefellichaft, Die fofort ben Auffaugungsprozeg begann. 3m Jahre 1881 glieberte fie fich die Pferbeeisenbahngesellschaft ein. Reben biesem Jufionierungsprozeß ging bie Ents stehung neuer Gesellschaften weiter. Im Jahre 1878 murbe für ben Bau einer von Oft nach West durchgebenben Strede eine neue Gefellichaft mit bem Ramen Große Samburg-Altonaer Stragenbahn tongesfioniert. Die Linie hatte als erfte wirkliche Stragenbahn zwifchen Samburg und Altona anfänglich einen jehr ftarken Berkehr zu bewältigen, ber aber infolge Berichiebung burch bie Eröffnung bes Freihafens im Jahre 1888 bedeutend abnahm. ichaft gablte baber in ben brei erften Betriebsjahren gwar eine Divibenbe von 21/4 Brogent, in ben brei nachften Betriebsjahren feine. 3m Jahre 1890 faufte fie die Baffoniche und die Soltaufche Omnibuslinien an und eröffnete an ihrer Stelle eine neue Linie, Sobenfelbe-St. Pauli, Die auf ber gangen Strede mit anderen Befellichaften gu tonturrieren hatte. Die Befferung ber Betriebsergebniffe ließ trot ber Fusionierung auf fich marten, und fo 30g es bie Gefellschaft vor, mit ber Strafeneisenbahngefellschaft einen Fusionsvertrag abzuschließen und ihr felbständiges Beiterbestehen aufzugeben. Die Stragen= eisenbahngesellschaft nahm nach biefer Berftarfung ben Ausbau ihres Repes mit erneuter Energie in Angriff und baute basfelbe bis zum Jahre 1895 int mefentlichen aus. 3m Jahre 1891 übernahm eine beutsche Gefellichaft mit bem Ramen Samburg-Altonger Trambahn bie Omnibuslinien ber Samburg-Altong & Northwestern Trauman Co. und erbaute vier neue Linien, Die ibren Schwerpuntt in ber Stadt Altona haben. 3mede Umwandlung bes Pferbebahnbetriebes in ben eleftriichen hatte bie Schudertgefellichaft ben größten Teil ber Aftien in ihren Befit gebracht. Rach ber Ginführung bes eleftrischen Betriebes fing bas Unternehmen an, fich in gufriebenftellenber Beije gu ent= wideln. Doch war es von Anfang an ju fchwer belaftet, als bag es fich in furger Beit gu einem bivibenbengahlenben Inftitute batte entwickeln fonnen. Mugerbem war die auf bem Samburger Gebiet erwachsene Ronfurreng ein gu großes hindernis. Go fam es benn im Jahre 1900 gu einer Fusion mit ber Strafeneifenbahngefellichaft. Die Fufion wurde anfänglich von ber Rämmereifommiffion ber Altonaer Stadtvermaltung lebhaft bekampft, ba infolge berfelben ber Berkehr in Altona die Borteile einbugen mußte, die ihm burch bas Rebeneinanberbeiteben mehrerer fonfurrierenber Stragenbahugefell= Schaften naturgemäß erwiichsen. Die Befellschaften mußten weitgehende Barantien für die ginftige Gestaltung der Fahrpläne und Fahrzeiten geben, ehe die ftabtifchen Kollegien in Altona fich entschloffen, bem Fufionsvertrage ihre Buftimmung zu geben. Go find als Schlufpunkt aller Konfurreng gurgeit nur

noch zwei Gefellichaften in Samburg vorhanden, Die Strafeneisenbahngefell= ichaft, bas altefte und umfangreichste Unternehmen, und bie Samburg-Altonaer Bentralbahn, Die fich aus ber Samburg-Altonaer Bferbebahn 1895 entwickelt Der Entwidlungsgang ber Strafeneisenbahngesellichaft prägt fich in ber wiederholten Bergrößerung ihres Aftienkapitals aus. Das ursprüngliche Aftienfaptital von 2 Millionen Mark wurde im Jahre 1881 um 1 Million, und zweds Fusionierung mit ber Pferbeeisenbahngesellschaft um weitere 2,5 Millionen Mark, 1886 auf 6.5, 1890 auf 9 Millionen Mark, 1891 zwedt Rufionierung mit ber großen Samburg-Altonaer Stragenbahngefellichaft auf 10,8, 1895 auf 13,8, 1896 auf 15,0, 1898 auf 16,5, und zweds Fusionierung mit ber hamburg-Altonaer Trambahngesellschaft auf 21 Millionen Mark erhöht. Auch mit ber zweiten, allein noch eriftierenden Gesellschaft wurden bereits vor einigen Jahren Unterhandlungen gweds Berichmelgung ber beiben Unternehmungen angefnüpft. Gie gerichlugen fich aber an ber Beigerung ber Aftionare ber Samburg-Altonaer Zentralbahn. Diefe Bahn hat nämlich infolge ihrer günstigen Linienführung, bie am Berliner Tor beginnt und in annähernd geraber Richtung burch bie Sauptverfehrsftragen nach Altong führt, ftets fehr glanzende Ginnahmen aufzuweisen gehabt. Die lette Dividende betrug 19 Brogent. Die Auffaugung auch biefer Gefellichaft wird aber nur eine Frage ber Beit fein, und bann bas Samburger Strafenbahnnet fich im Befige einer gewaltigen Monopolgesellichaft befinden. Die Strageneisenbahngefellichaft hat natürlich ihre Monopolftellung, die fie auch ohne die Linie ber Bentralbahn befist, wie alle privaten Strakenbahnaefellicaften in riidfichtslofer Beife ausgenütt. Da fie infolge eines ichweren Berfebens bei ben Bertragsabichluffen vollständig freie Sand bei ber Feststellung ber Fahrpreise hat, so hat fie an ben große Ginnahmen abwerfenden hohen Bonenpreifen unerbittlich festgehalten und bie Ginführung bes lange geforberten Behnpfennigtarifs entichieben abgelehnt. Es gelang ihr fogar, and ber Bertehrstommiffion bie Erhöhung bes Fahrpreises auf ben Linien ber früheren Trambahngesellschaft von 10 auf 15 Bf. herauszudricken. Auch bei ben Abonnementspreisen ftellt fie fich auf ben rein faufmännischen Standpunft, die Jahresabonnements billiger abzugeben (80 Mf. pro Linie, mit Anichlug an eine Zweigftrede), als bie Bierteljahrs= abonnements, bie um 25 Prozent teurer finb. Monatofarten werben über= haupt nicht ausgegeben, ebensowenig Arbeiterfahrfarten.

Diefer Gesellschaft, die in der rudfichtsloseften Beise ihre Monoposstellung ausbeutet, wollte der Senat auch den Borortsbahnverkehr auf 90 Jahre zu- wenden! Die Borsage des Senats über den Bau einer Stadt- und Borortsbahn, die im Dezember 1901 der Bürgerschaft vorgelegt wurde, will bas gesante Berkehrswesen der Stadt einer privaten Unternehmergesellschaft übertragen, eben der Straßeneisenbahngesellschaft, der für fast ein Jahrhundert

eine unangreifbare Monopolitellung im Samburger Berfehrsmefen eingeräumt werben follte. Die Senatsvorlage fah nämlich bie Brunbung einer Bororts= bahngefellichaft, bestehend aus ben brei Gefellschaften Siemens & Salste, ber Allgemeinen Gleftrigitategefellichaft und ber Strageneisenbahngefellichaft, por. Dieje neue Gejellichaft erhalt bie Rongeffion fur bie Unlage und ben Betrieb eines Borortbahnneges auf 90 Jahre. Die Bedingungen, unter benen ber Befellichaft ber Bau und Betrieb ber Bahn übertragen wirb, icheinen gerabegu ausgeflügelt zu fein, um zu zeigen, was fapitaliftifch beherrichte Bermaltungs= forper im Dienfte bes Rapitalismus ber Burgerichaft gu bieten magen. Der Staat Samburg foll ben für bie Bahn erforberlichen Grund und Boben, foweit berfelbe fich in feinem Befit befindet, unentgeltlich gur Verfügung ftellen, ben in Brivatbefit befindlichen Brund und Boben fur feine Rechnung an= faufen und ber Befellichaft überlaffen. Die Roften biefes Grunderwerbes werben auf 7 Millionen Mart geschätt, von benen bie Strageneisenbahngefell= ichaft 11/2 Millionen zu tragen hat. Gine Berginfung ber Grunderwerbs= toften mit 4 Brozent foll erft bann eintreten, wenn bie Aftionare ber Gefell= ichaft minbestens 5 Brogent Dividende erhalten haben. Für einen großen Stragenburchbruch, ber bom Rathaus in ber Richtung nach bem Sauptbahnhof erforberlich wirb, gibt ber Staat ben Unternehmern bas Erpropriationsrecht und einen Bufchuß von 4 Millionen Mart, für bie Pflafterung und Aptierung ber neuen und ber gu erbreiternben Stragen außerbem einen weiteren Bufchuß pon 913 000 Mt. Ferner garantiert er ber Gejellichaft bie Berginfung und Amortisation einer Brioritätsanleihe von 30 Millionen, und gwar eine Berginfung bon 4 Brogent. Wenn man bebenft, baf berfelbe Staat heute mit Leichtigkeit Gelber für 31/2 Prozent anleiben tann, fo erkennt man bie por= forgliche Beife, wie bier für gemiffe großtapitaliftische Rreife ein abfolut ficheres, mit 4 Prozent gut verginsliches Unlagepapier geschaffen werben foll. Der Senat berechnet die Ausgabe für Berginfung "im ungunftigften Falle" auf 11/4 Million Mart jahrlich. Bur Buruderstattung biefer Summen, Die ber Staat voraussichtlich auf eine Reihe von Jahren wird gahlen muffen, foll die Befellichaft nicht verpflichtet fein, felbst wenn bas Unternehmen später glangend rentiert. Das Aftienkapital ber Gesellschaft ift auf 15 Millionen feftgefest, und wird von ber Samburger Strageneifenbahngefellichaft über= nommen. Daburch ichafft fich biefe Gefellichaft jebe Ronfurreng vom Salfe und behalt bas neue Unternehmen in ber Sand. Denn bie beiben anderen Teilnehmer an bem Konfortium find Baufirmen, die nach Bollenbung bes Baues fich ohne weiteres abfinden laffen werben. Da ber Betrieb ber Borortsbahn für fich betrachtet - bie Rentabilität bes Strafenbahnneges wird auf jeben Fall burch ihre Unlage gefteigert - junachft nicht fehr rentabel fein wirb, jo hat fich ber Samburger Genat bereit gefunden, ber Befellichaft außer dem unbeschränkten Monopol noch eine Anzahl weiterer Borteile in den Schoß zu werfen. Zwar ihre ursprüngliche Forderung, ihr die Straßenbahnstonzessisch auf die ganze Dauer der Borortbahnkonzession zu verläugern, hat der Senat troß allen Entgegenkommens nicht geglaubt, bewilligen zu können. Dafür gewährt er ihr eine ganze Neihe anderer sehr erheblicher Vorteile. Nach der ursprünglichen Konzession würde der Staat im Jahre 1922 ohne Entschäbigung in den Besitz aller auf den Straßen besindlichen Anlagen gelangen. Nach dem neuen Bertrage sollen die Anlagen zum Buchwerte übersnommen werden, und damit in der Zeit dis 1922 der Buchwert ja recht hoch steht, soll die Amortisation des Buchwertes von der Straßenbahn nur mit 1/7 Prozent vorgenommen werden! Man hat berechnet, daß der Staat sin der Bahnanlage im Jahre 1922 ungefähr so viel zu zahlen haben wird, als die Altien der Gesellschaft kosten werden.

Der Borortsbahngesellichaft wird ferner auf fünf Jahre Stenerfreiheit gewährt. Die höhe ber Fahrpreise soll allein von der Gesellichaft bestimmt werden und nur für eine nachträgliche Erhöhung derselben die Zustimmung der Behörde erforderlich sein. Nur für den Fahrplan bedarf die Gesellschaft der staatlichen Zustimmung. Dagegen ist der Staat ohne jeden Ginflut auf die Bezahlung und Qualifikation des Versonals.

Nach Ablauf von 30 Jahren, und dann von 10 zu 10 Jahren kann der Staat die Bahn übernehmen. Der Übernahmepreis beträgt das 25 fache der Durchschnittsdividende, die aus den drei besten Jahren des legten Jahrenstiften berechnet wird, aber nicht unter der Dividende des legten Jahres stehen darf. Außerdem werden die Inwendungen an gewisse Jonds kapitalisiert und den Attionären ausgesehrt. Das rollende Material und die nicht auf Staatsgrund stehenden Berwaltungsgebäude verbleiben der Gesellschaft, die bei deren Bertauf noch einen Extraprosit herausschlagen will.

Das sind so beiläusig die Lasten, die dem Staate von dem Senatsentwurse zugunsten der Attionäre der Straßeneisenbahngesellschaft zugedacht sind. Jum Entgelt soll er aber an dem Gewinn in angemessener Weise beteiligt werden. Auch dadei ist der Vertrag sehr ängstlich besorgt, dem Staate, der den größten Teil des Rissons trägt, nur nicht zu viel zuzumenden. Sind nämslich Jinsen und Amortisation gedeckt, so erhalten die Attionäre dis zu 5 Prozent Dividende. Der verbleibende überschußt wird dann zur Berzinsung des Grunderwerßskapitals verwendet werden, für das dis dahin der Staat allein auskommen muß. Von etwaigen weiteren überschüssen erhalten die Attionäre zunächst ein weiteres Prozent Dividende, dann erhält der Staat 20 Prozent des überschussische dann die Attionäre wieder 1 Prozent Dividende, dann der Staat 35 Prozent des noch vorhandenen überschusses, dann die Attionäre das achte Prozent Dividende, dann der Staat vom Rest die Hälfte, während die übrige

Hafte für weitere Dividendenprozente bleibt. Es ist höchst wahrscheinlich, daß auf eine ganze Reihe von Jahren ber überschuß nicht über 5 Prozent Dividende hinausgehen wird, bem Staat also die Verzinsung des Grundserwerbskapitals als angenehme Last verbleibt.

Der Bertrag ist in dieser Form bis jetzt noch nicht von der Bürgerschaft genehmigt worden. Wir glaubten ihn hier trothem aussührlicher behandeln zu müssenpolitif von dem einen Extrem der Förderung der Konfurrenz in das andere Extrem der rödsichtslosen Ausbildung des Monopols umgeschlagen ist. In dem Maße, wie die Straßeneisenbahngesellschaft an Umfang und finanzieller Kraft gewonnen hat, wie ihre Erträge gewachsen sind, hat sie an Einslug und Bedeutung zugenommen, dis schließlich der Senat, wie ber letzte Vertragsentwurf zeigt, zu ihrem gehorsamten Diener heradgesunten ist.

Mls weiteres Beispiel für die fapitalistisch notwendige Entwidlung bes Stragenbahnwefens von ber Ronfurreng jum Monopol fei bier bie Geschichte bes Dresbener Stragenbahnwefens angeführt, an beren Enbe zwar nicht bie Fusionierung ber tonfurrierenben Gefellichaften, aber eine ben gleichen Zwed erfillende Intereffengemeinschaft fteht. Im Jahre 1871 wurde von ben Dresbener ftabtifchen Behörben bie erfte Strafenbahnlinie Blafemig-Blauen tongessioniert, nachdem die Bolizeidirettion als die Bermalterin der Berfehrepolizei aus Rudficht auf ben allgemeinen Strafenvertehr unenbliche Schwierigfeiten gemacht hatte. Dieje Linie blieb bis jum Jahre 1881 bie einzige in Dregben. Alle Berfuche beg uriprunglichen Kongessionars, weitere Linien tongeffioniert zu erhalten, icheiterten an bem Biberftreben ber Stabtverorbneten, bie bie Stragenbahn nicht innerhalb, fonbern außerhalb ber Stäbte angelegt, und ber Bolizeiverwaltung, die fie im Intereffe ber Bertehreficherheit auf verfehrsarme Stragen verwiesen wiffen wollten! Erft im Jahre 1879 gelang es einem zweiten Rongeffionar, fich bie Genehmigung gur Anlage einer neuen Linie zu verschaffen. 3mei Jahre fpater erhielt er bie Rongession gu einer Angahl weiterer Linien, bie in ben Jahren 1882 bis 1889 gur Eröffnung famen. Den Bau und Betrieb biefer Linien übernahm bie Tramways Co. of Germany, Limited, an bie auch bie Linie Blajewig-Blauen verpachtet murbe. Bereits im Jahre 1887 trat ber Rat an bie Gefellichaft mit ber Forberung bergn, eine Angabl neuer Linien unter neuen Bebingnngen zu bauen. Gingeltongeffionen follten in Bufunft nicht mehr erteilt werben, ba burch bie Eröffnung neuer Straffengige bie Moglichkeit gegeben merbe, auch einer zweiten Befellichaft ein lohnendes Felb ber Tätigfeit zu bieten. Da bie alte Befellichaft nur einen Teil ber neuen Bebingungen annehmen wollte, außerbem aber als Entgelt für biefe Annahme fich eine Reihe neuer Borteile ausbedang, brach ber Rat im März 1889 bie Verhandlungen ab und beichloß, die neuen Linien an ein neues Konfortium zu vergeben, bas erklart hatte, feine Forberungen unverändert anzunehmen. Go murbe also die zweite Bejellichaft, bie Deutsche Stragenbahngesellschaft, tonzessioniert. Die ausgesprochene Abficht babei war, ber alten Gefellichaft Ronfurreng gu machen, und fie gur Berabsetung ihrer Tarife ju zwingen. Das gelang auch in gewisser Husbehnung. Die neue Gesellichaft hatte fich nämlich gur Ginführung bes Bonen= tarifes unter Bugrunbelegung ber Behnpfennigtage verpflichtet. Ginbrude biefes Borganges mußte fich auch bie alte Bejellichaft gur Ginführung einer größeren Bahl Behnpfennigftreden entichließen. Jahre 1890 nimmt die Bahl ber Behnpfennigfahricheine rapide gu, mahrend Die ber Fünfzehnpfennigfahricheine ebenso ichnell abnimmt. 1889 ftanben 1 239 892 ber ersten Art gegen 6 154 151 ber zweiten Art; 1890 4 404 649 gegen 6154735; 1891 8295499 gegen 5245751; 1892 10148861 gegen 5102538 ufm. Die Ronfurreng amiiden ben beiben Gesellichaften fonnte aber niemals febr groß fein, ba ihre Unternehmungen einen fehr verichiebenen Charafter tragen. Bahrend bie alte Gefellichaft bie frequenten und fehr rentablen Berfehrellinien befaß, die gleichzeitig bem Junen- und Ungenverfehr bienen, war ihre Konturrentin auf die gum guten Teil im Innern ber Stadt, vielfach abseits ber großen Bertehreginge befindlichen Stragen angewiejen. Diese Berichiebenheit ber Stragenbahnanlagen zwang bie Direktionen 3um Bufammenwirten und überzeugte fie ichon nach Sjährigem Ronturreng= betriebe von ber Rotwendigfeit, die gegenseitigen Beziehungen zu regeln. Durch biefen Betriebsvertrag murbe bie absolute Intereffengemeinschaft ber beiben Gefellichaften hergestellt. Danach untersteben nämlich ber gemeinschaftlichen Leitung burch bie Direktoren beiber Besellschaften bie folgenben Beschäfte: ber Berfehr mit famtlichen im Geschäftsbetriebe beiber Gesellschaften guftanbigen Behörben, namentlich in Rongeffions-, Tarif-, Fahrplan-, Kraftabgabe-, Sochund Tiefbauangelegenheiten, die Abanderung bestehender und ber Erwerb neuer Konzeffionen, ber Bau und bie Ausführung neuer, wie ber Umbau bestehender Linien, und alle bamit gufammenhangenden Gefchafte, die Feststellung, begiehungsmeife Abanberung ber Betriebslinien, ber Bugfraft, ber Fahrpreife, ber Kahrplane und aller bamit gufammenhangenber Angelegenheiten. Bejellichaften gestatteten fich ferner gegenseitig bie unbeschränkte Benütung aller Saltepläte und ber bahin führenben Geleife, fowie bie gemeinschaftliche Benütung anderer Geleisstreden, wenn baburch ein bem gemeinschaftlichen Intereffe und bem rationellen Betriebe bienenber Erfolg erzielt werben fann, Die Ginnahmen beiber Gefellichaften an Fahrgelbern werben gufammengerechnet, und nach einem bestimmten Verhältnis geteilt. Bon einer Fusion ber beiben Gefellschaften wurde wegen ber großen Berichiedenheit ihrer Anlagen und ber bamit zusammenhängenben ungleichen Rentabilität abgesehen, burch ben Betriebsvertrag aber bas gleiche Biel, die Aufhebung der Konfurrenz, erreicht. Es ift und baber ganglich unerfindlich, mit welchem Rechte Großmann in feinem Buche "Die fommungle Bebeutung bes Stragenbahnwesens, beleuchtet am Berbegange ber Dresbener Stragenbahn", S. 110, feine Darftellung biefes Betriebsvertrages mit ben folgenben Gaten ichliegen fann: "Deshalb ift fiir Dregben bie Wiebertehr ber monopoliftifchen Stellung bes Strafenbahnbetriebes jo gut wie ausgeschloffen, und bamit bie Rudfehr jener unerfreulichen Buftanbe nicht gu befürchten. In ber Tat ift burch ben Betriebsvertrag bie meistens nur burch ben Monopols ober Kommunalbetrieb mögliche vorteils hafte Bemirtichaftung bes gesamten Stragenbahnneges als ein einheitliches Banges gemährleiftet, ohne bag bie Borteile bes Konfurrengbetriebes aufgegeben wurden." Ilberall in ber Belt gelten folche Betriebsvertrage, Die von früher fonturrierenben Gejellichaften abgeschloffen werben, als Borftufen 3ufünftiger Fufionierung ober Truftierung. Ihr Biel ift ber Ausschluß ber Ronfurreng, nicht ihre Berewigung. Ge gehört in ber Tat ein ftartes Stiid Rinberglauben bagu, noch nach Abichluß bes Betriebsvertrages von ben beiben Stragenbahugefellichaften auch nur bie geringfte Ronfurrenghandlung gu erwarten.

Unichwer ließen sich noch weitere Beispiele für bie gezeichnete Entwicklung fonfurrierender Stragenbahnbetriebe beibringen. Es fei bier nur noch auf Berlin verwiesen, wo die Große Berliner Stragenbahn mit ben verschiebenften Mitteln, ber Ausionierung, bem Anfanf ber Aftien ber fonfurrierenben Unternehmungen usw. unermüblich an ber Arbeit ift, ihre Monopolstellung über bie gange Stadt und ihre Bororte auszubehnen. Dieje Ericheinung, bie wir auch bei ben Beleuchtungsauftalten beobachten fonnten, ift gu tief in ber gefamten favitalistischen Produttionsmeise begriindet, als baß fie burch noch fo fein ausgeklügelte Konzefsionierungen von Konkurrenzunternehnungen von den Stadtgemeinden bauernd aufgehalten werben fonnte. Wird die Ronfurreng, wie wir faben, amifchen ben verschiebenen Strafenbahngefellschaften von Un= fang an nur eine fehr beschränkte fein, so wird fie außerbem nur fehr kurze Beit bauern. Die Leiter ber privaten Ilnternehmungen fommen ichnell gu ber Erfenntnis, bag es für fie vorteilhafter ift, fich über bie Berteilung bes Stadtgebietes und bes ftabtifchen Bertehrs in Bute gu einen, ftatt fich burch gegenseitige Ronfurreng bie Dividenden gu verfleinern. Logischerweise führt ber Stragenbahnbetrieb jum Monopol. Dagegen hilft fein Sträuben. und es ift baber für bie Stäbte richtiger, aus biefer Tatfache bie notige Ronfequeng, alfo die Notwendigfeit bes fommunalen Betriebes, bei Beiten au gieben, ftatt gu versuchen, burch bie Genehmigung von Roufurrengunter= nehmungen bie unaufhaltjame Entwidlung zwedlos auf einige Jahre zu berzögern.

## III. Porortsbahnen.

Für die Rommunalisierung monopolistischer Ginrichtungen ber Wirtschafts= pflege ipricht, wie wir oben faben, por allem ber Umftand, baß bei fom= munalem Betriebe bie Tarifierung nicht ausschließlich nach kaufmännischen Brundfagen, wie bei ben privaten Gefellichaften, bei benen ber Profit bas entscheidende Moment ift, fondern gum minbesten ebensofehr unter ber Berudfichtigung ber öffentlichen Intereffen ber Allgemeinheit und ihrer besonderen Rlaffen erfolgen tann. Die private Strafenbahngesellichaft bient bem Bertehr nur joweit, als aus ber Befriedigung feiner Bedürfniffe Brofit gezogen werben fann. Bei fommunalem Betrieb follte und fann bie Stragenbahn nur bem Berfehr und fozialpolitifchen Bielen bienen, bie por allem auf bem Bebiete ber Wohnungspolitif liegen. Sie fann burch die Entwicklung eines Bororts= bahnnetes gielbewußt für die Zwede ber Dezentralifierung im Dienfte einer gefunden Wohnungspolitif, und burch bie Entwicklung eines Kleinbahnnetes über ben Borortering hinaus für bie wirtschaftliche Angliederung ber weiteren Umgebung an bas wirtichaftliche Bentrum, bie Stabt, benütt werben. privaten Gefellschaften muffen fich von bem Ban und Betrieb folcher Linien, bie meift für langere Beit unrentabel fein werben, fern halten. Wenn fie benfelben tropbem unternehmen, werben fie fich in langer Rongeffionsbauer, in Unterstützungen feitens ber beteiligten Gemeinden einen fehr hoben Breis bafür gahlen laffen. Jebe Berringerung ber Profite wird eben angitlich von ihnen vermieben. Die große Bebeutung folder Borortsbahnen wird aber mehr und mehr bon ben Borortsgemeinden erfannt. Dieje ftreben mit aller Rraft banach, in die engste Berbindung mit ber Großstadt gebracht zu werben. bie ihnen Arbeitaftatte, Gintaufs= und Berfaufggentrum ift. Wir fonnen baher verschiedenen Orts beobachten, daß Bororte als Sauptbedingung ihrer Eingemeindung bie Serftellung von Strafenbahnberbindungen verlangen, und baß fie ba, wo bie Stragenbahn fich nicht in ftabtischen Banben befindet, gerabezu bas Berlangen nach einer Rommunalifierung bes privaten Strafenbahnunternehmens ftellen. Und fie werben bas um fo eher tun, wenn fie Belegenheit hatten, Die Nachteile bes privaten Betriebes entweber ichon am eigenen Leibe gu erfahren ober an bem ihres Großstadtzentrums zu beobachten. Beijpielshalber fei hier auf die Gingemeindungsgeschichte ber beiben Stabte Stuttgart und Cannftatt bingewiefen.

Die im Besithe von Straßenbahnen besindlichen Großstädte sind sehr bald zu der Erfenntnis gesommen, daß es für sie als die Besitherinnen der Straßensbahnen auch notwendig ist, den näheren und weiteren Borortsbahnwertehr in ihre hände zu bringen oder selbst neu zu organisseren. Die Begründungen für ein solches Borgehen sauten überall ziemlich übereinstimmend. Sie gehen davon aus, daß die Straßens und Kleinbahnen infolge ihrer freieren Liniens

führung und wegen ber Ginfachheit bes Betriebes fich ber Lage und Gestalt ber Bororte leicht anbequemen, auch bem bescheibenften Bertehrsbedurfnis Rechnung tragen und bie Bevölferung bes wirtschaftlichen Gebietes in bie engfte Beziehung jum Bentrum feben fonnen. Die Berforgung bes Lebens= mittelmarktes ber Großstadt, ber gunächst auf die Umgebung angewiesen ift, wird burch folche Rleinbahnen bebeutend erleichtert. Außerbem wird bie ländliche Bevolferung ber Großstadt als Räufer zugeführt und ber Warenaustaufch zwischen Stadt und Land ein lebhafterer. Besonders groß ift aber bie Bebeutung ber Rleinbahnen für die Husgestaltung bes Berhaltniffes zwischen ben Stäbten und ber Induftrie. Die Stäbte find zu einem guten Teile Brobufte ber gentralifierenben Wirfung ber Großinduftrie und haben ihrerfeits in Wechselwirfung auf die Industrien eine angiehende, gentralifierende Birfung ausgeübt. Auch heute noch ift biefe Angiehungsfraft ber Großstäbte vorhanden, aber burch eine gange Reihe von Fattoren gum Schaben ber Stabte felbst geschwächt worben. Dem Zug nach ber Stadt wirkt ber Zug nach gunftig gelegenen, billigen Stanborten entgegen. Die Berteuerung bes Grund und Bobens, Die Steigerung ber Löhne infolge ber in ber Großstadt foft: fpieligeren Lebenshaltung, bie Erhöhung ber übrigen Probuttionstoften, bas Bebürfnis vieler Industrien nach möglichster Berabsehung ber Transportkoften burch Unichluß an einen Bafferweg, die Notwendigkeit geeigneter, beauem gu benitbenber Gifenbahnanichluffe, bie höheren Steuerlaften ufm., fie alle haben bagu beigetragen, bie Industrien auf bas Land gu treiben. Die Maknahmen gegen biefe Bentrifugalneigungen ber Inbuftrie find einmal bie Erweiterung ber ftabtifchen Marfung und zweitens bie Husbilbung bes Berfehrsweiens auf biefem erweiterten Bebiete. Rur beibe gemeinfam vermögen ben Stabten bie fich ihnen entziehenden privaten Großunternehmungen festzuhalten. Durch bie Ausbilbung ber Bertehrsmittel vermag die Großstadt ber Induftrie neue, geeignete Grundftude aufzuschließen und badurch ihren Standort zu verbilligen. Es wird ferner möglich, Arbeiter ber umliegenden Orte herangugiehen. Während fonft die Induftrie ben Arbeitsfraften nachzieht, foll bier ber umgefehrte Prozeg eingeleitet werben. Die Arbeiterschaft in ben Bororten ober Nachbar= orten foll in ben Dienft ber im Stabtbegirf angufiebelnben Großinduftrie ge= ftellt werben, ohne baß fie gezwungen ware, ihren alten Bohnfit aufzugeben und in die Stadt ju giehen. Gin ftarfer Bugug ber Arbeiterbevolferung wird eben von ben Berwaltungen ber Großstäbte nur mit fehr gemischten Gefühlen Co heißt es gum Beifpiel in einer Denfichrift ber Mannheimer Stadtverwaltung an bas babifche Minifterium ber auswärtigen Angelegen= heiten liber bie Borortbahnfrage: "Läßt man bie Dinge hier geben, jo wie fie bisher gegangen find, fo wird ein ftarter Bugug nach ber Stabt eine Entvölferung bes platten Landes herbeiführen, und alle bie oft beflagten

Difftanbe biefes wirtichaftlichen Notstandes werben fich nicht nur in ben Dörfern ber Umgegend, fonbern auch in ber Stabt Mannheim felbit geltenb machen. Den Gintritt einer berartigen Ralamitat will bie Stadtgemeinbe verhnten. Die für die Großindustrie notwendige Arbeiterschaft foll berfelben gur Berfügung geftellt werben, ohne bag bie Anfieblung biefer Arbeiter bier in Mannheim ftattfindet. Das Mittel bagu follen bie Borortsbahnen bieten. Die Stadtgemeinde Mannheim hat fein Intereffe ihrerseits baran, die Bahl besienigen Teils ihrer Bevölferung, welcher von ber Sand in ben Mund lebt, alfo insbesondere die Industriearbeiterichaft, gu vermehren. Der burch bie Bunahme biefes Bevölferungsteiles hervorgerufene Gemeindeaufwand hat bis jest bereits eine folche Sohe erreicht, bag eine weitere Steigerung besfelben höchft unerwünscht mare. Namentlich find bie Aussichten auf bie Inaufpruch= nahme ber Gemeinde in Beiten wirticaftlichen Nieberganges ober einer Rrije gerabezu begnaftigenber Natur. Auch bie ichweren gesundheitlichen und fitt= lichen Gefahren, mit welchen die in Mannheim vorhandene und den früheren Beiserungsversuchen ber Gemeinde wenig zugängliche Bohnungenot ber Arbeiterbevölferung biefe felbst und bie Gemeinde bebroht, verlangen gebieterisch bie Fernhaltung eines unnötigen Buguges ber biefer Wohnungenot verfallenen Bevölferungsteile." Es fann ja ohne weiteres zugegeben werben, bag bas Bujammenftromen ber Arbeiterbevolferung in ber Großfladt, jo wie es beutgutage por fich geht, aus ben verschiedensten Brunden nicht winichenswert ift. Das Bujammenpferchen biefer Daffen in hohen Mietkafernen mit feinen fanitären und sittlichen Folgen ift sicherlich ein schwerer Übelftand, und bie Berbreitung ber gleichen Daffen über weitere landliche Gebiete gewiß ein erstrebenswertes Biel, wenn baburch auch wirklich ein besseres Wohnen erreicht und burch die Wege zur Arbeitsstätte die forperliche Kraft und die Ruhezeit ber Arbeiter nicht in übermäßiger Beije in Anspruch genommen wird. allem aber burfen baburch auch bie geiftigen Bedurfniffe ber Arbeiterichaft nicht notleiben. Denn ber Bug nach ber Stadt ift zwar in erfter Linie burch wirtschaftliche Grunde bedingt. Sohere Lohne und fürzere Arbeitszeit giehen die Arbeiterschaft an. Er ift aber auch jum guten Teile eine Folge ber höheren Rultur, die die Stadt ben geiftig regfameren Glementen — und fie find es, die zuerft in die Stadt giehen - gegenüber bem Lande in überwältigender Rulle bietet. Wenn baber bie ichon ermabnte Mannheimer Denfichrift ichreibt: "Nimmt man hinzu, in welch gunftiger Weise ber Aufenthalt in ber gefünderen Luft bes platten Landes und ben befferen Bohnverhaltniffen bes Dorfes ben förperlichen, die Ginwirfung bes jogialen und fittlichen Miliens ber Bauern= gemeinden ben geiftigen Gefundheitszustand bes Industriearbeiters beeinflußt, jo wird man unichwer erfennen, welch weittragende Bebeutung biefe Feft= haltung eines großen Teiles unjeres Bolfes in übertommenen Lebensbedingungen für ben gangen sozialen Organismus hat", fo mag biefe Andeutung, wie burch bie Ausbilbung ber Borortsbahnen bie fogialbemofratische Gefinnung ber Arbeiterschaft betämpft werben fann, auf die babifche Regierung, für die fie bestimmt ift, ihre Wirtung nicht verfehlt haben. Für die Arbeiterschaft ba= gegen muß fie ein Unlag gemefen fein, bem Borortsbahnprojefte mit bem größten Migtrauen entgegenzutreten. Die burgerlichen Bohnungereformer find nur gu leicht geneigt, bie tieferen Grunde gu überfeben, bie ber Weigerung ber Arbeiterschaft, auf bas Land ibergusiebeln, gugrunde liegen. baber bie Stäbte, bie mit ihren Borortebahnen begentralifieren wollen, bie berechtigten geistigen wie politischen Interessen ber Arbeiterschaft nicht aner= kennen, sich rein von finanziellen Motiven im Dienste der Stadtkasse leiten laffen, wird auch ihre Borortspolitif niemals die beabsichtigte bezentralifierende Wirfung ausuben fonnen. Bu gleicher Beit mit ber Errichtung ber Borortes bahnen muß auch die Verbesserung ber sanitären Bustande und ber Bobnungsverhältniffe ber burch die Bahnen angeschloffenen Bororte in Angriff genommen Beffere Schulguftanbe muffen geschaffen und fur bie geiftigen Beburfniffe ber Erwachsenen burch Boltsbibliothefen und Lejehallen, burch Boltshäuser gesorgt werben. Bor allem aber barf bie nengeschaffene Bahnverbindung nicht allein für ben Bertehr zu und von ber Arbeitsftätte, fonbern obenfofehr auch für ben Berfehr gweds Ginfaufs ber erforderlichen Baren und zweds Befuches von Bilbungsftatten, wie Theater, Borlefungen, politifchen Bersammlungen ufm., bestimmt fein. Das alles ift aber nur möglich, wenn bie Bororte in bem politischen Gebiete ber Bentralftadt liegen, wenn also biefes fich möglichft mit bem Wirtschaftsgebiete bedt. Go fommen wir auch von biefer Seite zu ber Forberung einer weitschauenben Gingemeindungspolitif, ohne bie fich bie Gemeinden in einem nublofen ftandigen Intereffentonflift abmuben muffen.

Die dezentralisierende Wirtung ber Borortsbahnen kann und darf nicht allein auf die Arbeiterbevölkerung beschränkt bleiben. Unter der Wohnungsnot leiben heute auch die Mittelklassen, und daher besteht für sie das gleiche Bebürfnis der Abwanderung aus den städtischen Bezirken hoher Grundrente. Und schließlich sommt auch bei den wohlhabenderen Klassen der Jug auf das Land mehr und mehr zum Durchbruch, sodalb einnal durch die besserehrsverhättnisse ein hänsiger und schneller Verkehr mit der Stad ermöglicht ist. Das Gesallen am eigenen Hause mit größerem Garten ist auch in der beutschen Bourgeoisse im Wachsen, und mit diesen Reigungen muß von den Großstädten gerechnet werden. Solange die Vororte nicht in der städtischen Martung liegen, solange ist Wohndezentralisation, die nicht nur sich auf der Vereiterbevölkerung erstreckt, sondern auch die wohlhabenden Klassen aus dem Vezirk der Städte hinausführt, ein ungünstiger Prozeß für die Stadtzgentren, da er ihnen steuerkräftige Elemente entführt, die sie im Interesse

ihrer Finanzen lieber festhalten wurden. Auch dies ein Moment mehr, die Ausdehnung des Stadtgebietes auf das tatsächliche Wirtschaftsgebiet auzustreben. Leider finden die Städte bei ihren Bestrebungen nach Gebietserweiterung in der Gesetzebung überhaupt keine Hise, oft noch den lästigen Widerstand der Regierungsbehörden. Ift es doch heute fast ummöglich, widerstrebende Gemeinden zum Anschluß an die Zentralstadt zu zwingen.

Rum Schluß muß noch bas Erholungsbeburfnis ber Grokftabter als ein bebeutfamer Brund fur ben Ausbau pon Borortsbahnen burch bie Stabt an= geführt werben. So weist zum Beispiel Wirminghans in feiner fehr intereffanten Schrift: "Das Berfehrsmelen im Gebiete ber Stabt Coln" barauf bin, baft bieje Stadt in einer fruchtbaren Rieberung mit intenfibem landwirtichaftlichen Betriebe, in einer "Rulturwufte" ohne jeben Baumwuchs gelegen ift, und eine landichaftlich gang reiglofe nähere Umgebung befitt. Grit in einer Ent= fernung pon 10 bis 20 Kilometer pon ber Stadt bietet auf bem liufen Rhein= ufer bas Borgebirge, auf bem rechten bas Bergische Land gablreiche erwiinschte Musflugspunfte. Sie fonnen aber nur burch Borortsbahnen ber großitäbtifchen Bevölferung zugänglich gemacht werben. In gleicher Weise fonftatiert bie ichon erwähnte Mannheimer Dentschrift bas bringende Erholungsbedirfnis ber in ermudenber und aufreibenber Arbeit abgespannten Mannheimer Bevölkerung, das in den Frequenzgahlen ber Sonntagszüge von Mannheim nach Beibelberg beutlich jum Ausbrud tomme. Gin großer Teil ber Bevölferung fonne aber von biefer Ginrichtung feinen Gebrauch machen, weil ihm bie Rosten ber Fahrt zu groß find, ober wolle es nicht, weil ihm ber Rampf um einen Plat in biefen Bugen gu beschwerlich ift. Die bestehenben Reben= bahnen, die nach ichonen Ausflugspunkten führen, hatten es nicht verstanden, ben Sonntagsvertehr nach biefen Buntten bin abzulenten. Gine Abbilfe laffe fich hier auch nur baburch ichaffen, bag ber Stadt bie Doglichfeit gegeben werbe, einen Borortsvertehr einzurichten, ber bem Erholungsbeburfnis ber Bevölferung entgegenfomme.

Das sind im wesentlichen die Griinde, die von den Städten mit sommunalen Straßenbahnen für die Übernahme des Vor- und Nachbarorisversehrs in sommunalen Betrieb gestend gemacht werden. Unsere Kritis, die wir an ihre Darstellung kniipsten, hat und gezeigt, inwieweit diese Gründe berechtigt sind. Sie hat auch zugleich die Vorbedingung einer solchen Vorsortsdahmpolitist in der Ausbehnung des politischen Gebietes der Zentrasstauf das Weirtschaftsgebiet ausgewiesen. Die Verwaltung jeder wachsenden Großstabt sieht sich vor die Notwendigsteit gestellt, zielbewußt die Vusdenden Vordiens lokalen Wirtschaftsgebietes zu unterstützen und durch die Vande des Versehrer sester und sester anzugliedern. Um was für eine bedeutende Ausgabe es sich dabei handelt, dafür seine hier einige Zahlen angesührt, die

Dr. Schott in dem oben erwähnten Artifel über die Größe der städtischen Agglomerationen zusammengestellt hat. Wir beschränken uns begreislicherweise auf die Großstädte mit städtischen Straßenbahnen. Dabei werden sich gewisse Aufschlässe des Borortsverkehrs und sein Bahnbedürsnis erzgeben. Das von Dr. Schott bei seinen Untersuchungen zugrunde gesegte Behntilometer-Naddusgebiet wird sich nur in den seltensten Fällen mit dem wirtlichen wirtschaftlichen Gebiete beden, trohdem aber als Anhaltspunft gebraucht werden können. Gine andere Abgrenzung würde zu große Schwierigsteiten dieten, da die wirtschaftliche Beeinschusspung nicht kontinnierlich über das ganze Gebiet hin mit der Entfernung vom Wirtschaftszentrum adnimmt, sondern sich wegen ihrer Abhängigkeit von zahlreichen anderen, nicht räumlichen Fattoren ungleichmäßig, sprungweise ändert.

|                    | Um 1. Dezembe | Die Benölferung ber Stabt beträgt Brogen |               |                   |  |  |  |
|--------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|--|
|                    | Etabt         | llmgebung                                | Agglomeration | ber Agglomeration |  |  |  |
| München            | 499 932       | 26 151                                   | 526 083       | 95,00             |  |  |  |
| Königsberg         | 189 483       | 31 855                                   | 221 338       | 85,61             |  |  |  |
| Nürnberg           | 261 081       | 75 870                                   | 336 951       | 77,48             |  |  |  |
| Cöln               | 372 316       | 108 987                                  | 481 803       | 77,48             |  |  |  |
| Düffeldorf         | 218 711       | 97 117                                   | 310 828       | 68,75             |  |  |  |
| Barmen-Glberfeld . | 298 907       | 151 093                                  | 450 000       | 66,42             |  |  |  |
| Franffurt a. M     | 288 989       | 147 803                                  | 436 792       | 66,16 (77,71)*    |  |  |  |
| Mannheim           | 141 147       | 130 160                                  | 271 307       | 52,02 (74,84)*    |  |  |  |

<sup>\*</sup> Die eingeklammerten Zahlen geben bas Prozentverbaltnis an, wenn man bie Bevöllerungegabl Difenbach zu ber Frantfurts, Ludwigshafens zu ber Mannheims hinzugabit.

Wir fönnen die angegebenen Prozentzahlen wohl als ungefähr andeutenden Inder des Borortsbahnbedürfnisses betrachten. Vorsicht ist dei ihrer Unswendung natürlich geboten, da bei großer Zentralstadt, wie zum Beispiel Cöln, der außer ihr liegende Teil der Agglomeration trot bedeutender eigener Größe nur einen geringen Prozentsat des Gauzen bilden kann. Es weisen also die Prozentzahlen von Mannheim, Frankfurt a. M., Disseldorf auf ein großes Vorortsbahnbedürfnis hin.

Noch flarer tritt basselbe hervor, wenn wir die Agglomeration ber gesamten Großstädte mit Dr. Schott in ihre Ortseinheiten zerlegen und biese nach der Bevölferungsgahl ordnen. (Siehe nebenstehende Tabelle.)

In ber Tat haben die Städte Mannheim, Frankfurt a. M., Diffelborf und Cöln sich sofort nach übergang der privaten Straßenbahnunternehmungen in ihren Besits an den Ausbau des Borortsverkehrs herangemacht. Leider ist es nicht möglich, die Borortsbahnpolitik aller Städte mit kommunalen Straßenbahnen hier im einzelnen darzustellen. Wir nutssen uns darauf beschränken, einige Besiviele anzuführen, die ein besonderes Interesse bieten.

| Zahl ber<br>Einwohner | Münden 5 |                  | Röi | Königsberg |    | Nürnberg |   | Cöln   |   | Düffelborf |    | Barmen.<br>Elberfelb |    | Frantfurt<br>a. M. |   | Mannheim |  |
|-----------------------|----------|------------------|-----|------------|----|----------|---|--------|---|------------|----|----------------------|----|--------------------|---|----------|--|
|                       | Oı       | $_{\mathrm{Bs}}$ | 0   | В          | 0  | В        | 0 | В      | 0 | В          | 0  | В                    | 0  | В                  | 0 | В        |  |
| bis 1000              | 16       | 7621             | 80  | 17003      | 88 | 10336    | 7 | 1688   | 5 | 2719       | 2  | 784                  | 7  | 4026               | 5 | 2813     |  |
| 1001- 2000            | 5        | 6697             | 1   | 1120       | 4  | 4196     | 1 | 1785   | 5 | 7380       | 1  | 1030                 | 8  | 10637              | 6 | 10155    |  |
| 2001- 5000            | 2        | 4746             | 2   | 5579       | 2  | 6600     | 5 | 16316  | 5 | 15891      | 2  | 4906                 | 11 | 39065              | 6 | 22232    |  |
| 5001-20000            | 1        | 6800             | 1   | 8074       | -  | _        | 2 | 23530  | 7 | 54188      | 10 | 110230               | 5  | 48612              | 4 | 33046    |  |
| 20001-100000          | _        | _                | _   |            | 1  | 54738    | 2 | 65668  | 1 | 28472      | 2  | 103363               | 1  | 50468              | 1 | 61914    |  |
| über 100000           | 1        | 499932           | 1   | 189488     | 1  | 261081   | 1 | 372316 | 1 | 213711     | 2  | 298907               | 1  | 288989             | 1 | 141147   |  |
| Total                 |          | 526083           |     | 221338     |    | 836951   |   | 481808 |   | 322361     |    | 450000               |    | 436792             |   | 271307   |  |

<sup>1</sup> O = Ortseinheiten. 2 B = Bevolferung.

Sehr balb nach ilbernahme ber Stragenbahn beichloß bie Duffelborfer Stadtverordnetenversammlung auch ben Bau und Betrieb normalipuriger Borortsbahnen in eigener Regie auszuführen. Diiffelborf ift bon einem gangen Rrange von Bororten umgeben, im Gnben bie Orte weftlich und öftlich ber Colner Chaussee nach Benrath und Umgebung gu, von benen Samm und Volmerswert als Vorstädte mit rein lanblichem Charafter gum Beichbilbe ber Stadt gehören, nach Suboften Gler, nach Often Gerresheim, nach Norboften Rath, nach Norben Raiferswert und Umgegend und nach Weften bie linkerheinischen Orte gwischen Reuß und Crefelb. 3mar mar bie Stabt mit biefen Orten burch die Staatsbahn und die Rheinschiffahrt verbunden. Beide bienen aber bor allem ber Großinduftrie und bem Großhandel, mahrend für ben häufigen fleinen Berkehr ber Stabt= und Landbevölkerung noch nicht in geniigenber Beije gesorgt war. Die private Unternehmung hatte allerbings angefangen, burch ben Bau von Rleinbahnen bie Berbindungen gu verbeffern. So hatte bie rheinische Bahngesellschaft bie Rleinbahnen nach Obercaffel, Crefelb. Urbingen und Neug gebaut, bie von einem Sauptverfehrsplate ber Stadt, bem Graf-Abolfsplate ausgehen. Go hatte bie Aftiengesellichaft Bergische Rleinbahnen eine Vorortlinie nach Benrath-Lohwinkel gebaut, Die später an bas ftabtifche Bahnnet angeichloffen murbe. Den Berfehr nach Raiferswert vermittelte bie Linie Duffelborf-Raiferswert-Duisburg. Außerbem bestand bie private Kleinbahn Grafenberg-Ratingen, von ber 1500 Meter Geleis auf Duffelborfer Gebiet lagen. Die notwendige Bollenbung bes Rleinbahnnetes behielt fich bie Stabt felbft vor. Gie erwarb gunachft bie gulett ermähnte Rleinbahn Grafenberg-Ratingen, und beichloß brei neue Borortlinien nach Gerresheim, Gler und Rath-Ratingen gu erbauen und felbit gu betreiben, bie bis jum Jahre 1902 im wesentlichen fertiggestellt maren.

Noch nicht so weit wie Duffelborf ist bie Stadt Coln mit bem Ausbau ihres Borortbahnnetes gebiehen. Es handelt sich hier auch um ein viel weitzgehenderes und umfassenderes Project, als in der ersteren Stadt. Der Ausbau ber Kleinbahnen im Colner Gebiete geht bis in das Jahr 1892 gurud. In

biefem Jahre beichloffen nämlich bie Bertreter ber Stabt= und Lanbfreife Coln und Bonn, die zwischen Coln und Bonn am Borgebirge fich bingiehenben 3ahlreichen Ortichaften burch eine Bahn mit ienen beiben Stäbten gu perbinben. Gie gründeten zu biefem Zwede eine Aftiengefellichaft, bie im Jahre 1897 ben Ramen Coln-Bonner Rreisbahn annahm. Anfänglich lag ber Ban und Betrieb ber Bahnen in ben Sanben einer Privatunternehmung, wurde jeboch im Jahre 1901 von ber Gefellichaft felbft in bie Sand genommen. Un bie Sauptlinie Bonn-Bruhl-Coln wurde allmählich eine gange Ungahl neuer Linien angeichloffen. Ferner wurde ber Ban einer Rheinuferbahn von Bonn über Beffeling nach Gurth, und von ba nach Coln, fowie ber einer Berbinbunge= linie zwischen Rheinufer= und Vorgebirgsbahn in Angriff genommen. lettere Berbindungelinie wurde in ben Jahren 1900 und 1901 bem Berfehr Die Rheinuferbahn wird Anschluß an bie von ber Stadt Coln geplante Burtelbahn und an bie Colner Stragenbahn, fowie mittels ber letteren an ben Safen und die Strafenbahn erhalten. Der Marktautverfehr ber Coln-Bonner Rreisbahnen foll in gleicher Beife an bie gurgeit in Ausführung begriffene große Markthalle am Seumarkt geleitet werben, mabrend ber bisher ichon ben Marktzweden bienenbe Anschluß bestehen bleibt.

Sine zweite Kleinbahn in der nächsten Umgebung Cölns, die Kleinbahn Sölns-Frechen, verdankt ihre Entstehung im Jahre 1893/94 der Intiative der Gemeinde Frechen, in deren Eigentum sie sich befindet. Das Unternehmen, das zurzeit von der Kontinentalen Gisenbahnbaus und Betriebsgesellschaft in Berlin gepachtet ist, wird am 1. Januar 1904 in den Besit der Stadt Cöln übergehen und dadurch diese Kleinbahn in engere Beziehungen zur Stadt und dem von ihr geplanten Bororisbahnnetz gebracht werden.

Der weitere Ausdan des Kleinbahnnehes wurde durch Versandlungen zwischen der Stadt Eöln und den benachbarten Kreisen und Städten in die Wege geleitet, ohne daß es indessen gelang, eine der gemeinschaftlich geplauten Bahnen zur Ausführung zu bringen. In ein neues Stadium traten die Versandlungen durch den übergang der Eölner Straßenbahnen in städtischen Besit. Im Interesse ihres Stadtbahnnehes mußte die Stadt bestrebt sein, sich einen undeschränkten Einsluß auf die Liniensührung und die Anichlüsse der Bororisbahnen zu sichern. Sie entschied sich deshalb dahin, den Bau der wichtigsten und dringenbsten Bororisbahnen auf eigene Rechnung zu betreiben. Zu diesem Zweise wurde im Jahre 1900 eine besonder klädtige Baninspettion Vororisbahnen eingerichtet und ihr die Ausgabe erteilt, die erforderlichen Vororisbahnen eingerichtet und ihr den linten Rheinusfer tommen namentslich die beiden Linien Coln-Reauweiter- Auf den Inten Rheinusfer tommen unmentslich bie beiden Linien Coln-Reauweiter- Aufgender und Coln-Brauweiter- Blessen zinten Coln-Verlachen. Mit besonderen Nachbruck wurde aber der Ausbau von Kleinbahnsinien auf dem rechten Rheinusfer in Angriff genommen,

wo es an biefen noch vollständig fehlt. Die Berbindungen gwischen ben Ortichaften bes rechten Rheinufers, unter benen Bergifch-Glabbach bie bebeutenbite ift, mit bem linterheinischen Coln ift mittels ber Staatsbahn nur auf Ilm= wegen möglich, ba fur alle biefe Orte wegen ber beidranften Raumverhaltniffe bes Colner Sauptbahnhofes ber Bahnhof Deut Anfange: und Enbstation ift. Much bie Bugfolge, im gangen nur acht Buge in ber Richtung von Deut nach Blabbach-Bensberg und gurud, bietet feine ausfommliche Fahrgelegenheit für ben Borortsverfehr eines Stadtfompleres von rund 450000 Ginmohnern, wie ihn die brei Stabte Coln. Millheim und Ralt barftellen. bahnbienft ber Staatseifenbahn Deut-Glabbach-Bensberg genügte alfo für bie ftets reger werbenben Begiehungen gwischen ber Stadt Coln und ihrem rechtsrheinischen Borortsgebiet burchaus nicht. 3m Unfang bes Jahres 1898 traten baher auf Unregung ber Stadt Coln die Gemeinden Ralt, Mulheim, Bensberg, Bergifch-Glabbach und andere gur gemeinsamen Ausführung einer bie genannten Orte berührenben ichmalfpurigen Rleinbahn gufammen. hier nicht ber Ort fein, auf die außerorbentlich wechselvollen Verhandlungen über biefes Projeft naher einzugehen. Die Berwaltung ber Stadt Coln mußte an ber Forberung festhalten, bag eine Rleinbahnverbindung von Coln nach Bergijch=Glabbach Gigentum ber Stadt Coln fein und foweit es ben burch= gebenben Berfehr gwifchen ben beiben Stabten betrifft, von ihr betrieben merben muffe. Es gelang ihr auch, trop ber gahlreichen Schwierigkeiten, bie ihr bas Ronfortium ber Mulheimer Rleinbahnen in ben Weg legte, ihre Auffaffung burchzuseben und bas Enteignungsrecht für biefe Linie verliehen zu erhalten. Außer biefer wichtigften Linie befindet fich bereits eine andere Rleinbahn Coln-Ralf-Beumar-Rath im Bau. Beitere Broiefte find für bie Strede Coln-Ralf-Brud-Bensberg und Coln-Boll-Enfen-Bundorf ausgearbeitet. Rach Fertigstellung biefer Linien wird bas rechtsrheinische Gebiet burch bie rabial von Coln ausstrahlenden Rleinbahnen mit ber Stadt in die engite Berbindung gefest fein. Reben bem Berjonen- foll auch ber Buterverfehr, auf einzelnen Streden wenigstens ber Bepad- und Darftautverfehr gepflegt werben. bie Bestaltung ber technischen Ginrichtungen war insbesonbere bie Erwägung maßgebend, daß alle bieje Rleinbahnen in möglichst unmittelbare Berbindung mit bem ftabtifchen Strafennete gu bringen feien.

Mit ber Übernahme ber privaten Straßenbahnen sah sich auch die Stadt Frankfurt a. M. vor die Aufgabe gestellt, über die Borortbahnsrage ins reine zu fommen und einen direkten Anschlüß der städtlischen Straßenbahnen an die bereits bestehenden Borortsbahnen einzurichten. In Ausssührung dieser Aufgabe wurde zunächst von der Stadt die aus den drei Vorortslinien FrankfurtsSachsenhausensNederrad, FrankfurtsSachsenhausensNederrad, FrankfurtsSachsenhausensSchwanheim bestehende sogenannte Waldbahn erworden. In

ben Jahren 1898 und 1899 war eine gange Reihe privater Borortsbahnprojefte entstanden, und ihre Rongessionierung bei ben ftaatlichen Behorden nachgesucht worden. Um nun zu verhindern, daß sich die private Unternehmung bes Vorortsverkehrs bemächtigte, wurden von ber städtischen Verwaltung generelle Projette für alle wichtigeren in Frage fommenden Linien aufgestellt und ber foniglichen Regierung mit bem Antrage auf KonzessionBerteilung porgelegt. Doch founte fich bie Stadtverwaltung nicht barauf beschränfen, bie Erteilung ber Konzessionen an bas Borortsfonsortium zu verhindern ober zu verzögern. Sie mußte fich auch barüber flar werben, welchen Teil bes Borortsgebietes fie für sich reservieren und nach welchen Grundsäten fie die Frage bes Borortsbahnvertehrs behandeln wollte. Das ftabtifche Gleftrigitates und Bahnamt ftellte nnn folde Grundfate anf, die im wesentlichen die Buftimmung ber Stadtverordnetenversammlung fanden. Es unterschied ein engeres und weiteres Borortsverkehrsgebiet. Das weitere wird burch eine Linie umichrieben, Die im Often burch Sanau, int Giiben burch Darmftabt, im Beften etwa burch Sochheim ober Raftel, im Norben burch Somburg geführt ift. Das engere Berfehragebiet umfaßt im wesentlichen bas Gebiet bes Lanbfreifes. entsprechend werben unterschieden eigentliche Borortsbahnen, die lediglich bas lofale Berfehrsbedurfnis bes engeren Berfehrsgebietes befriedigen, und Fernbahnen, die die Orte bes weiteren Berfehrsgebietes mit Frankfurt verbinden. Die Stadt wird nun in ihrem engeren Bertehrsgebiete bie alleinige Tragerin aller Rleinbahntonzeffionen, bie Erbauerin, Gigentumerin und Betriebsführerin aller Kleinbahnen. Die außerhalb biefes Gebietes in ber Außenzone nötigen Bahnen überläßt sie im wesentlichen Privatunternehmern ober ben beteiligten fommunglen Berbänden. Die Bahnen ber Aukenzone follen, foweit erforder= lich, an die städtischen Bahnen angeschloffen werden. Bur Regelung bes burch= gehenden Bertehrs werben Betriebsvertrage mit ben betreffenden Bahneigen= Die städtischen Borortsbahnen, wie bie ber Mugenzone, tümern geschloffen. werben moalichft auf eigenem Bahntorper hergestellt. In biefem 3mede ift bei Aufstellung ber Bebauungsplane fur bie außeren Stadtbegirte und fur bie Bororte auf die fpatere Unlage ber Borortsbahnen Rudficht gu nehmen. 2013 erste in Gemeinschaft mit einem privaten Konsortium berzustellende größere Sauptlinie wurde die nach Oberurfel und Somburg in Angriff genommen. Die Stadt erwarb beshalb bie Gichersheimer Lofalbahn, wodurch fie bie freie Berfügung über bie Efchersheimer Lanbstraße, ben einzigen Zugang nach Norben erhielt. Gie verpflichtete fich ferner, bie Bahn von Gichersheim nach Sebbernheim weiterzuführen, mährend bas Privatfonsortium ben Bau ber noch fehlenden Strede nach Oberurfel und Somburg übernahm.

Bahrend Frantfurt wenigstens bas engere Berfehrsgebiet ausschließlich bem fommunalen Betriebe vorbehalten hat, jehen wir andere Stabte ben Ausbau

ihres Borortsbahnneges überhaupt in engfter Berbindung mit privaten Bahngesellichaften unternehmen. Gin typisches Beispiel für bas Bufammenwirfen von Stadtgemeinde und Privatunternehmung ift die Stadt Darmftabt, Die Enbe 1901 mit ber Gubbeutichen Gijenbahugejellichaft einen Bertrag über ben Bau und Betrieb von Vorortsbahnen abgeschloffen hat. Auch hier follen bie Bahnen innerhalb bes Weichbilbes ber Stadt, foweit fie fich auf öffentlichen Strafen und Blägen befinden, ftabtisches Gigentum und ber reine Innenverfehr ausschlieflich Sache ber Stadt fein. Für ben Aukenverfehr treten Stadt und Unternehmer als gleichberechtigte Teilhaber zu einer Erwerbsgesellichaft gusammen. Beibe bringen bie Rapitalien, Die für ben Bau ber geplanten Bahnen und ben Antauf ber gur Anlage bes Bahnnetes fcon porhandenen Linien erforderlich find, ju gleichen Teilen auf. Die Bearbeitung ber Projette und Borarbeiten, die Führung ber Rongessionsverhandlungen, fowie bie planmäßige Ansführung bes Baues ift Sache ber Gesellschaft. Doch ift bas Bauprogramm mit ber Stadt zu vereinbaren, und bei wichtigeren Arbeitsvergebungen bas Ginverftanbnis ber Burgermeifterei notwendig. gefamte Betriebsführung erfolgt ebenfalls burch bie Befellichaft. fie bei allen Magnahmen ber Betriebsführung und Unterhaltung, welche bie Berfehrs: und wirtichaftlichen Intereffen ber Stadt Darmftadt in erheblicherem Mage berühren, fich bes vorgängigen Ginverftanbniffes ber Burgermeifterei 3u versichern. Dasselbe ift erforderlich insbesondere gur Feststellung ber Betriebsetats, ber Betriebsrechnung, ber Bilang, ber Bewinn= und Berluftrech= nung, gur Bewilligung außerorbentlicher Remunerationen ober Tantiemen, gu ben ben Transportfägen zugrunde zu legenden Ginheitsfägen und allgemeinen Borichriften, gur Feststellung ber Fahrplane und zu allen Aufwendungen, bie nicht zu Laften bes Betriebes ober bes Erneuerungs= und Refervefonds er= folgen. Das Beamten- und fonftige Dienstpersonal wird von ber Gesellichaft ale beren Bebienftete angenommen und entlaffen. Bon bem nach ber Betriebsrechnung fich ergebenben Betriebsüberichng erhalt jeber ber Bertragsichließenden die Sälfte. Über die Abgrenzung des Innenverkehrs find befondere Beftimmungen getroffen, und barin auch ber Fall vorgesehen, bag ber Innenvertehr von ber Stadt entiprechend ber fortgeschrittenen Bebauung ausgebehnt werben foll. In biefen Fallen hat die Stadt bas Recht, die Bahnanlage bes zu benütenben Stredenteils gegen Bahlung bes Bauaufwanbes gu erwerben, und muß alsbann bem Ronfortium bie Mitbenützung gestatten ober fie fann von bem Ronfortium die Mitbenütung ber Anlage verlangen. In jedem Falle bat ber Gigentumer auf feine Roften für bie Unterhaltung, Erneuerung und Beauffichtigung best gemeinschaftlich benütten Stredenteils au forgen, mahrend ihm ber Mitbenitter jahrlich 2 Brogent bes Bau-, begiehungsweise Erwerbungsaufwandes für ben betreffenden Stredenteil und bie Saffte bes Aufwandes für Unterhaltung, Bewachung und Weichenbebienung influsive ber Rüdlagen in ben Erneuerungsfonds zu bezahlen hat.

Der Bertrag geht von bem Grundfate ber Gleichberechtigung ber beiben Teilhaber aus. Tatfächlich läßt fich aber bas Berhältnis zwischen ben beiben Rontrabenten eber als bas Berhaltnis amiiden bem Genior und bem Junior Partner eines Beichäftes vergleichen. Daburch, bag bie Befellichaft bie ge= famte Betriebsverwaltung in ihren Sanden hat und bas Ronfortium nach außen vertritt, hat fie fich ben überwiegenden Ginfluß auf bas Unternehmen gesichert, bem auch burch bas erforberliche Ginverftanbnis bes Birgermeisters nicht genigend bas Gegengewicht gehalten wird. Als ein schwerer fogialpolitischer Mangel bes Bertrages muß es aber bezeichnet werben, bag fich bie Stadt auch nicht bie geringste Ginwirfung auf bie Anstellung, Ent= laffung und Bezahlung bes Beamten: und Dienftverfongle porbehalten bat. Die bereits öfter erwähnte Dannheimer Dentichrift hat burchaus recht mit ihrer Behauptung, daß die Ausnützung ber Angestellten ber Nebenbahnen fo lange fein Ende nehmen wird, als diese Kleinbahnen von Privaten mit ledig= lich privatfapitaliftischer Tenbeng geleitet werben. Wenn fie bann aber behauptet, baf biefen Ungestellten erft bann bie Fürforge, welche bie Gemeinbe ihren Beamten schulbet, gu teil werben fonne, wenn biefe Bahnen an eine öffentliche Behörde übergegangen feien, fo wird fie burch bas Berhalten ber Darmftabter Stadtverwaltung mit ihrer allgemeinen Behauptung ins Unrecht Diefe Stadt hatte bie gunftige Belegenheit gehabt, bie Lohn- und Arbeitsverhaltniffe bes auch von ber Gubbentichen Gifenbahngefellichaft wie von ben Rebenbahnen überhaupt in fanbalofer Beije ausgebeuteten Beamtenund Dienftpersonals in einer ben Anforberungen ber mobernen Sozialpolitif entsprechenden Weise zu gestalten. Gie bat ihre Pflicht verfaumt, und baburch bewiesen, daß ihre Auffassung von ben Bflichten eines Stragenbahn= unternehmers nicht über bie privatfapitaliftische hinausgeht. Damit berühren wir überhaupt ben munden Bunft aller folder Konfortialvertrage zwijchen Gemeinden und Privatgefellichaften. Diefe fennen nur ihr eigenes fapita= liftisches Profitintereise und ordnen ihm die Bedürfniffe bes Bertehrs, ber Allgemeinheit, ihres Bersonals unter. Die Stadtgemeinde bagegen foll bie Bertreterin gerabe biefer Intereffen fein, auf feinen Fall fie bem Ginnahmebeburfnis ber Stabtfaffe opfern. Dimmt fie biefe Rolle ernft, fo muß es über furz ober lang zu einem Konflift innerhalb bes Ronfortiums fommen. Bei ber heutigen Bufammenfetung unferer Stadtverwaltungen ift bas allerbings nicht gerade mahrscheinlich. Liel eber liegt bie Gefahr vor - wie bas ja auch ber Darmftabter Bertrag zeigt -, baß fie fich zu ben Anschauungen ihres Teilhabers befennen und die blanken Silberlinge ber Uberichnife porziehen.

Ginen abulichen Bertrag wie Darmftabt bat Mannheim mit ber Gubbeutiden Gifenbahngefellichaft abgeichloffen. Huch hier handelt es fich um ben Bau von Borortsbahnen, burch bie eine Ungahl wichtiger Bororte mit ber Bentralftabt Mannheim in Berbinbung gefett werben follte. Bir haben bereits an anberer Stelle bie Motive befprochen, bie bie Stabt Mannheim feinerzeit veranlagten, gegen bie Auslieferung weiterer Borortsbahnen an bie private Unternehmung bei ber Staatsregierung Brotest zu erheben. Die Gubbeutiche Gifenbahngeiellichaft beabsichtigte nämlich von Rafertal aus eine Berbindung mit den Gemeinden Wallftadt und Beddesheim herzustellen und biefe Linie in westlicher Richtung nach bem neuen Industriehafen weiterzuführen. Durch bie Rongeffion bes Rebenbahnbreieds Dannheim-Beinheim-Seibelberg-Mannheim hatte fich die Gefellschaft bas Borzugsrecht gesichert, Bahnen, die an bie ermahnte Bahn, fei es als Abzweigung ober Berlangerung, auschließen ober biefelbe freugen, felbft gur Ausführung gu bringen und gu betreiben. Daburch war fie ber Stadt Mannheim gegenüber in bie gunftige Lage ge= bracht, daß ohne ihre Ginwilligung die wichtigen Borortsbahnlinien nicht gur Ausführung tommen tonnten. Anderseits war aber auch die Gesellschaft, insbesondere für die Linie nach dem Industriehafen, auf die Mitwirfung ber Stadtgemeinde angewiesen. Rach längeren Berhandlungen fam es zwischen ben beiben Barteien zu einer Bereinbarung und bem Abschluß einer Interessen= gemeinichaft.

Die Stadt erwirdt danach die Konzession für die verschiedenen Borortslinien und wird Sigentümerin dieser Bahnstreden. Der Bau erfolgt auf ihre
Kosten durch die Gesellschaft, die für den Dampsoetrieb das rollende Material
siellt. Der Betrieb der Bahnen wird von der Gesellschaft geführt, die in
die Sisendahngemeinschaft den ihr gehörigen Anteil au den Bahnen, nämlich
die Bahnlinien Mannheim-Weinheim-Heibelberg-Mannheim einbringt. Der
Reingewinn wird nach dem Berhältnis des von jeder Bartei invessierten
Kapitals verteilt, jedoch erhält die Sisbentschaft Gisenbahngesellschaft die bisher
erzielte Rente aus der Gesanteinnahme vorweg. Anf den Strecken MannheimKäsertal wird von der Stadt der elektrische Betrieb eingerichtet und auf ihre
Rechnung geführt.

Wir begegnen in bem Bertrage zwischen Mannheim und ber Sübbeutschen Gisenbahngesellschaft den gleichen Bedingungen wie in bem besprochenen Darmstädter Bertrag. In beiben Berträgen erfolgt die Ausführung des Baues der neuen Linien durch die Gesellschaft auf Kosten der Stadtgemeinde. In beiben wird der Betrieb von der Gesellschaft geführt. In beiben hat die Gesellschaft bei allen Maßnahmen der Betriebsführung und Unterhaltung, die die Berkehrs- und wirtschaftlichen Interessen Draße berühren, sich des vorgängigen Ginverständnisses der Stadtbehörde

zu versichern. In beiben wird das für den Betrieb der Gemeinschaftslinien erforderliche Beamten- und sonstige Dienstwersonal von der Gesellschaft
angenommen, die das Recht hat, ihre Beamten und Bediensteten nach ihrem Gutdinten zu versehen, zu pensionieren, zu entlassen. Diese letztere Bestimmung ist in dem Mannheimer Bertrage um so aufsälliger, als die bereits
besprochenen Wotive gerade die Berbesserung der Berhältnisse der Bediensteten
als einen wichtigen Grund für die Ilbernahme der Borortslinien in die städtische
Regie bezeichnet hatten. Die Kritis, die wir an dem Darmstädter Vertrage
geilbt haben, trifft auch auf den Mannheimer zu.

## IV. Die Tarife.

Noch mehr als bei ben zentralen Beleuchtungsanstalten haben bie Städte bei ber Gestaltung ber Straßenbahntarise die Verpflichtung, durch die Tat ben Nachweis zu führen, daß sie die Kommunalisierung der Straßenbahnsbetriebe nicht allein deshalb vorgenommen haben, um der Stadtkasse einen höheren Ertrag zuzuwenden, als ihnen von den Gesellschaften als Abgade bezahlt wurde, sonden daß die Interessen der öffentlichen Wohlsahrt für sie bei ihrem Vorgehen entscheiden dewesen sind. Zwecks Untersuchung dieser Frage sie hier zunächst ein kurzer überblick über die Tarisspisteme gegeben, die in den Städten mit kommunalen Straßenbahnen in Gestung sind.

Wir können zwei Gruppen von Stragenbahnunternehmungen unterscheiben: 1. folde mit Zonentarif und 2. folde mit Ginheitstarif.

1. Stäbte mit Zonentarif. Bei biefem System liegt ber Preisberechnung eine bestimmte Strede als Einheit zugrunde. Für die Durchschrung ber Stredeneinheit wird ein bestimmter Preis sestgegett. Die Länge ber auf den gleichen Preis bezogenen Strede ist in den einzelnen Städten verschieden groß. Allgemein ist als Minimalpreis der Sat von 10 Pf. bestimmt, der auf alle Fälle erhoben wird. Städte mit Stredentarise sind Frankfurt a. M., Mannheim Freiburg i. B., Bielefeld, Remickeid, Oberhausen, Miltheim a. d. Ruhr, ferner gehören hierher die vier Konsortionalunternehnungen Märkische Straßenbahnen, Barmen-Schwelm, herne-Bantau-Reklinghausen, Reklinghaufen-Berten-Baume.

Der Stredentarif ist das Ibeal der privaten Straßenbahngesellschaften. Wie der Generalsefrettär der Straßeneisenbahngesellschaft im Hamburg, Wellguth, in seinem Neserat "Neuere Grundsätze über Tarife bei Straßenbahnen", erstattet auf der 9. Hauptversammlung des Bereins Deutscher Straßenbahnen und Rieinbahnverwaltungen 27. August 1903, ausführte, hat sich allein der "Jonentarif bewährt, und zwar ebenso wegen seiner Fähigkeit Ausgade und Sinnahme in Gintlang zu bringen, als wie deshalb, weil er allein die Handbabe bildet, die Netze auch nach solchen Gegenden auszubauen, nach welchen es das öffentliche Interesse fordert, ohne daß bereits ein entsprechendes

Bertehrsbebürfnis eine Bahn rechtfertigt." Wir werben weiter unten zu untersuchen haben, inwiesern bieser Hymnus auf ben Zonentarif berechtigt ist. Hier sein zunächst die Gründe angesührt, welche ihn den privaten Gesellschaften so besonders empfehlen. Der Zonentarif gestattet durch die Bahl einer kleinen Streckeneinheit die Fahrt dem Publikum nach Belieben zu verteuern. Anderseits kann durch die Beschränfung der Streckenzahl, also durch die Bahl zu großer Einheitssstrecken die höherem Preise für die Ginheitssstrecke, die Fahrt zwischen zwei gegebenen Buntten verteuert werden, da daburch die Bahrscheinlichkeit für den Benützer zur Erreichung seines Zieles zwei Strecken zu nuissen größer wird. Dieselbe Wirkung hat die Verlegung der Teilstreckengrenzen vor oder hinter die Berkeftspuntte. Der Zonentarif gestattet also durch beliedige Ausordnung der Teilstrecken dem Aublikum in der unauffälligsten Beise erhöhte Kontributionen aufzuerlegen, nach dem Dividendenbedürfnis die gleiche Leistung um teureren Preis zu verlaufen.

Der Stredentarif foll Ginnahme und Ausgabe ber Streden in Ginflang Mus biefem Beftreben folgt, bag bie Fahrten auf ben äußeren Streden, auf benen bie Wagen weniger gefüllt find, teurer werben muffen als auf ben inneren, wo ber Wagenraum in viel höherem Dage ausgeniist Da bie Berfehrebichte vom Berfehregentrum ab nach außen gu ab= nimmt, fo muffen bie langeren Außenftreden mit hoheren Breifen belaftet werben, bamit bie höheren Ausgaben burch bie größeren Ginnahmen gebect werben. Dlit einem folden teuren Augentarif fann aber bie Anfiedlung in ben Augenbegirten nicht geforbert werben. Der ftreng burchgeführte Bonentarif muß alfo bie von ben ftabtifden Behörben geforberte Dezentralisation ber Wohnungsbefiedlung zweds Berbefferung ber Wohnverhaltniffe im Bentrum ichmer ichabigen. In biefem großen fozialpolitischen Mangel liegt unseres Erachtens ber entscheibenbe Ginwand gegen ben Zonentarif, ber sowohl bie Breife ber einzelnen Fahrscheine wie ber Abonnements bestimmt. technischen Mangeln bes Bonentarife haben wir une hier nicht zu beschäftigen. Bie fteht es nun aber mit ber Behauptung, bag allein ber Bonentarif Musgabe und Ginnahme in Ginflang ju bringen vermochte? Geben wir uns bie ftabtifchen Betriebe an, bie ben Stredentarif gur Brundlage ihres Tarifinftems genommen haben, fo finden wir, bag neben Städten mit Uberichuffen fich auch Stabte finden, die mit gang beträchtlichem Defigit arbeiten. biefen gehören zum Beispiel Oberhausen und Mulheim a. b. Ruhr. Oberhaufen hat die Stadt bei einem Anlagefapital von rund 2 400 00 Mt. feit Jahren bas Defigit ber Betriebseinnahme und außerbem noch famtliche Rudlagen für Erneuerung. Tilgung fowie bie gange Berginfung gufchießen muffen, ba bie Betriebseinnahmen nicht einmal bie Betriebsausgaben bedten. Richt gang fo ungunftig liegen bie Berhaltniffe in Dullheim a. b. Ruhr.

Auch hier war für das Rechnungsjahr 1901 ein Zuschuß seitens der Stadt von 93415,05 Mt., im Jahre 1902 ein solcher von 87867,47 Mt. notwendig. In diesen beiden Städten hat also der Jonentarif auf keinen Fall die Jauberkraft ausgesibt, die ihm von den privaten Unternehmern nachgesagt wird. Es ist eben durchaus verkehrt, von den Ergebnissen, die ein Tarifishstem in der einen Stadt auszuweisen hat, einen allgemeinen Schluß auf die Wirkungsweise diese Tarifisstems zu ziehen. Das wird uns noch klarer werden, wenn wir uns nunmehr zu der zweizen Gruppe, den Städten mit Einheitstarif, zuwenden und untersuchen, ob sich in ihnen der Einheitstarif bewährt hat oder nicht.

2. Stabte mit Ginheitstarif. In bem Ginheitstarif tommt bie Tenbeng nach Bereinfachung, die wir allgemein bei ber Tarifbilbung ber Berkehrs= einrichtungen wirfend beobachten fonnen, auch im Stragenbahnbetriebe jum Musbrud. Der Ginheitstarif batiert bier in ber Sauptfache erft feit ber Ginführung bes elektrijchen Betriebs. Freiwillig ift er von feiner privaten Gejellichaft eingeführt worben. Bo fie ihn ben ftabtischen Bermaltungen anboten, ba biente er als Lodmittel, burch bas fie zugleich mit ber Erlaubnis gur Ginführung bes elettrifchen Betriebes noch weitere Bergunftigungen und Rongeffionen in ben nen abzufchließenben Bertragen aus ben Stabtverwaltungen herauszuholen hofften. Stäbtische Berwaltungen, die Stragenbahnen in eigene Regie übernahmen, fonnten fich nur fehr schwer ber Forberung bes Bublifums nach einem Ginheitstarife entziehen. Butreffend heißt es in einer Dentschrift, bie ber Rat ber Stadt Leipzig über bie Tarifanberung ber Leipziger eleftrifchen Stragenbahnen am 28. Februar 1902 ben Stabtverorbneten unterbreitete: "In Frantfurt, Mannheim, Duffelborf, jowie in mehreren anberen Stabten, welche heute eigene Bahnen haben, wurde feinerzeit für die Abfindung begiehungsweise Ubernahme ber Privatbetriebe mit bem Sinweise Stimmung gemacht, daß ber Burger alsbann überall für 10 Bf. hinfahren könne und außerbem bie Stadt in ben Genuß bes bisher Brivatunternehmern gufliefenden Bewinnes treten würde." Bang unrichtig heißt es bann aber weiter: "Rur unter biefen Borausjehungen waren von einem großen Teile ber Stabt= verordneten bie enormen Mittel für ben Antauf beziehungsweise die Ubernahme und ben Ausbau ber Bahnen bewilligt worben. Bon bem Gebanfen bes Behnpfennigeinheitstarifes find aber biefe Bahnen ichnell wieder abgefommen." In Mannheim und Frankfurt ift ber Ginheitstarif niemals in Graft gemejen, und in allen Stäbten war es nicht nur bie Soffnung auf ben Behnpfennigtarif und größere Ginnahmen aus bem ftabtifchen Stragenbahnunternehmen, fonbern bie unerträgliche Tyrannei und Riicffichtslofigfeit ber privaten Stragenbahnbetriebe, bie bie Stadtverwaltungen auf ben Weg ber Rommunalifierung trieben.

Nach ben Worten bes bereits erwähnten Generalsefretars Vellguth bes weist die Entstehungsgeschichte ber städtischen Straßenbahntarise das vollständige Fiasto des Zehnpfennigeinheitstarises. Inwieweit ist diese Behauptung begründet? Die Geschichte der Tarise in Miinchen, Düsseldorf und einigen anderen Städten soll uns die Antwort darauf geben.

Bir haben bereits oben bargeftellt, welch lange Reihe von Leiben bie Stadt Münden burchzumachen hatte, ebe es ihr gelang, bas private Stragen= bahnunternehmen in ihre Sanbe gu bringen. Gleicherweise zeigt bie Geschichte bes Tarifs unter ber Berrichaft ber privaten Stragenbahngefellichaft, mit welchen Müben auch bie fleinste Berbefferung ber Gesellichaft von ber Stadt und ber Bevolferung abgefämpft werben mußte. Der ursprüngliche Tarif war ein Stredentarif, in bem für jebe Strede von einem Rilometer ein Breis pon 5 Bf. erhoben wurde. Der Minimalpreis betrug 10 Bf. 3m Jahre 1883 gelang es, Abonnementsbiicher von 50 Karten gu 15 ober 10 Bf., mit 15 Brozent Rabatt an porteur 2 Monate gultig, ber Gesellichaft abzuawingen. Bugleich murben Schulabonnements eingeführt, bie gegen ben jahr= lichen Preis von 16 Dit. ober für ben Preis von 9 Dit. im Wintersemester, 7 Mf. im Commerfemefter, bie Schuler ber Bolte und Mittelichule gur Benützung einer Strede berechtigten. Die Tarifreform von 1892 brachte eine Berlangerung ber Bultigfeitsbauer ber Abonnementsbucher um einen Monat, einige Berbefferungen ber Schulerabonnements und führte bie Streden= abonnements (30 Mf. pro Strede und Jahr) und Negabonnements (pro Monat 15 Mt., ein Bierteliahr 37,50 Mt.) ein. Erft mit bem Ubergang ber Stragenbahn in bas ftabtifche Gigentum murbe ber Ginheitstarif burch= geführt. Geit 1897 beträgt ber Fahrpreis innerhalb einer Bone von gehn Rilometer Durchmeffer mit ber Berechtigung zu einmaligem Umfteigen 10 Bf. Gine Fahrt aus ber Bone heraus und außerhalb bes Burgfriebens 20 Bf. Der auf Abonnementsbiicher gewährte Rabatt wurde von 15 auf 20 Brogent erhöht, bie Breife für bie Negfarten etwas ermäßigt.

Bei der Übernahme der Straßenbahn verpstichtete sich die Stadtgemeinde an die Aftiengesclischaft als Absindungssumme bis zum Jahre 1907 eine jährliche Rente von 923219,05 Mt. zu bezahlen. Außerdem erhält die Gesellschaft ein Viertel des Reingewinns, der nach Dotterung der Reserveund Erneuerungsfonds und nach Absingewinns er Abscheiden mit die Gereichte des Untwicklung des Unternehmens seit Einführung des elektrischen Betriebes. Im Jahre 1897/98 betrug der Reingewinn 143805,94 Mt., wovon der Gesellschaft ein Viertel mit 35951,48 Mt., der Rest der weinde zusiel. Im Jahre 1898/99 stieg der Reingewinn der Stadt auf 352635,94 Mt., innt aber im folgenden Jahre 1899/1900 auf 157973,45 Mt. Als Griinde wurden angegeben: ein Komangel von 75684,64 Mt. bei den

Streden mit Bferbebetrieb und 25 278.11 Dlf. bei benen mit Dampfbetrieb. ferner ber höhere Stromverbrauch pro Wagenfilometer ber 170,03 Wattftunden gegen bas Boriahr mehr betrug. Da aber bie Stromfoften in ben beiden Jahren 5,658 und 5,506 Pf. betrugen, so kann dies nicht die Ursache fein. Das Refultat wurde vielmehr burch bie Sohe ber Abichreibungen beeinflußt. Diefelben betrugen im Jahre 1898/99 nur 169 022,83 DRt., mahrend fie im Jahre 1899/1900 auf 379 955,20 Mf., also mehr 210 932,37 Mt., ftiegen. Roch im Jahre 1901 erhielt bie Stadt einen Reingewinn von 127764,30 Mt., ber fich aber bereits im folgenden Jahre, 1901/02, in ein Defigit von 188713,69 Mf. und im Jahre 1902/03 in ein folches von 120781 Mt. verwandelte. Barallel biefer Entwidlung ging bie Bunahme ber Abichreibungen und Rücklagen. Sie betrugen im Jahre 1900/01 521 522,83 Mt. und im Jahre 1901/02 568 397,35 Mt. Die Ginnahme pro Wagennustilometer betrug 1898/99: 52,31, 1899/1900: 50,37, 1900/01: 42,678, 1901/02: 48,427 Bf. Die Bahl ber gefahrenen Wagen= filometer ftieg von 6281432 im Jahre 1899/1900 auf 11287699 im Jahre 1900/01 und auf 11 923 200 im Jahre 1901/02.

Nach bem Bermaltungsbericht 1900 ift bas Ginten der reinen Betriebs= einnahmen pro Bagennusfilometer eine Folge ber unverhältnismäßig ftarfen Steigerung ber filometrifchen Leiftungen, mit ber bie Steigerung ber Frequeng nicht gleichen Schritt hielt. Ginen weiteren Grund findet ber Bermaltungs= bericht in ber Ausbehnung bes Ginheitstarifes auf ben Umfteigeverfehr, ber mit ber vollendeten Gleftrifferung bes Reges eintrat. Um die Ginnahmen gu verbeffern, wurden vom 1. August 1901 ab die allgemeinen Zeitfarten auf= gehoben. Dagegen läßt fich bei Geltung bes Ginheitstarifes wenig einwenden. Ift einmal ein Ginheitstarif burchgeführt, namentlich für eine fo weitgehenbe Bone von 10 Kilometer wie in München, fo haben auch bie besonderen Bergiinstigungen, wie die allgemeinen Zeitfarten, fortzufallen. Die Briinbe, bie ber Berwaltungsbericht für bas Abnehmen bes Reingewinnes anführt, bleiben burchaus an ber Oberfläche. Es wird eigentlich nur eine Tatfache fouftatiert, wenn ber Bermaltungsbericht bas Ginten ber Betriebseinnahmen pro Bagennutfilometer auf bie gu fchnelle Steigerung ber Bahl ber gefahrenen Wagenfilometer gurudführt. In bem Ginten ber Betriebseinnahmen pro Bagen= nugfilometer fommt eben bieje Tatfache gum Ausbrud. Das Berichwinden bes Reingewinns im Jahre 1901/02 und bas Erscheinen eines Defizits brachte natürlich bie Stadtverwaltung in Bewegung und veranlagte fie, fich ben Ropf energischer barüber gu gerbrechen, woher benn eigentlich bas Defigit fame. Der Bermaltungsbericht von 1901, G. 299, macht benn auch ben enticheibenben Brund in gutreffender Weise namhaft. Er findet ihn außer in bem Un= machien ber Betriebsausgaben pro Bagennupfilometer in bem Steigen ber

für ben Kinangbienft, bas beifit ber für Abichreibungen und Rücklagen erforberlichen Summen. Dabei ift ber Umftand herporanbeben, bak bie tatjächlichen Roften ber Ginflihrung bes eleftrischen Betriebes ben von ber Tram= bahnbireftion im Jahre 1897 veranschlagten Bebarf von 4 Millionen Mark um mehr als bas Gleiche überftiegen haben. Mus biefer Tatfache folat. baß in bem Vertrage von 1897 bie Abfindungsfummen an bie Gefellichaft auf einer gang faliden Bafis berechnet worden find. Gie find um ben Rapital= betrag von 4 Millionen Mart für bie Gesellichaft zu günftig. Es war baber fein Bunber, bag bas Unternehmen für bie Gemeinde ein Defigit ergeben mußte, nachbem einmal bie Gleftrifierung bes Stragenbahnneges vollenbet war, also bie 4 Millionen Mart mehr aufgewendet waren und mit ihrer vollständigen Berginfung und Abichreibung im Gtat ber Trambahn auftraten. Das Defigit ware vielleicht vermeibbar gewesen, wenn bie Berfehrsentwicklung nicht burch bie allgemeine Rrifis beeinträchtigt worben ware. Für bie faliche Berechnung ber Abfindungerente aber ben Ginheitstarif haftbar machen gu wollen, heißt bie Berantwortung von ben leitenden Berfonen, Die ben Bertrag zu Ungunften ber Stadt abgeschloffen haben, in irreführender Beife abzumalzen fuchen.

Muger ben beiben wichtigften Brunden, bem unglinftigen Bertrage mit ber Trambahngesellichaft, ber auf ber Bafis einer vollständig falichen Abichatung bes Rapitalbebarfs für bie Umwandlung beruht, und ber Krifis, bie bas Unwachsen bes Berfehrs verlangfamte, find noch eine Reihe fleinerer. weniger bebeutsamer Briinde anzufiihren. Die Stadt mußte eine große Bahl weniger rentierender Linien anlegen. Faft ein Drittel bes Nepes mußte von ihr neu gebaut werben, weil fich bie Gefellschaft beffen geweigert hatte. Dazu fommt bann eine übermäßig große Ungahl von Freifahrfarten. bahnaftiengesellschaft, die ben Betrieb ber Stragenbahn für die Stadtgemeinde führt, hat nämlich bas uneingeschränfte Recht, Freifahrfarten in beliebiger Bahl auszugeben. "Und weil die notleibenden Aftionare mit ihren garantierten 11 Prozent Dividende die Trambahnzehnerln nicht bezahlen wollen, barum fahren fie nebst ihren Angehörigen und fo und fo vielen Bettern und Bafen eben frei!" Richt weniger als 1811 Freifahrfarten find im Gebrauch, burch beren Benutung ber Bemeinde ein hubiches Gintommen verloren geht. Schliefelich fei noch barauf hingewiesen, bag bas Defizit zum Teile nur ein rechnerifches ift. Die Trambahngefellichaft, beren Rechtsnachfolgerin bie Stabt ift, hat nämlich an die Stadtgemeinde 61000 Mt. gur Benützung ber ftabtischen Stragen zu gahlen. Die Stadt felbft berechnet fich 71000 Mf. Stragen= gebühren aus ber Trambahn, verrechnet fie aber nicht in bem Stat ber Trambahn, fonbern in einem anderen Gtat.

Das Defizit beunruhigte bie Miinchener Stadtbäter fehr. So wurde benn bas Trambahnreferat beauftragt, ben beiben Gemeindekollegien Borschläge zu

unterbreiten, bie einen weiteren Rudgang ber Reinerträgniffe verhindern und die Rentabilität vergrößern follten. "Fiir die Löfung biefer Aufgabe gab es zwei Bege", bemerkt ber Berwaltungsbericht für 1901 fehr weise, "entweber die Minderung ber Ausgaben ober bie Erhöhung ber Ginnahmen." Minderung ber Ausgaben für ben Finanzbieuft war unmöglich - bas verhinderte ber unglückliche Vertrag mit ber Gejellschaft. Gine Minderung ber Betriebsausgaben war nur möglich burch eine Ginichrantung bes Betriebs, ber ohne Zweifel eine bedeutende Minderung bes Berfehrs und ber Ginnahme gebracht hatte. Ob bie Minberung ber Roften ober bie Minberung ber Berfehreeinnahme größer fein wurbe, ließ fich aber nicht mit Sicherheit im voraus enticheiben. Go blieb nur ber andere Weg, die Erhöhung ber Ginnahmen mittels Erhöhung ber Breife. Jede Breiserhöhung führt aber gu einer Berfehreminderung, die fehr beträchtlich fein tann. Bleibt ber Betriebsumfang ber gleiche, fo ift auch babei bas ersehnte Resultat, bie Reingewinnsteigerung, sehr fraglich. Mit ber Erhöhung ber Preise hatte fich also die Ginschränkung bes Betriebes verbinden muffen, um eine Steigerung bes Reinertrages gu gemährleiften. Damit werben aber bie Aufgaben ber Stragenbahn als eines Berkehrsinftitutes nicht erfüllt. Das Minchener Trambahnreferat fuchte bas Beil in einer Erhöhung ber Ginnahmen und ichlug infolgebeffen in feiner Dentschrift vom 1. Dezember 1901 vor, ben Ginheitstarif burch einen Teil= ftredentarif zu erseben. Demgegenüber empfahl das Finangreferat ben Ginheits= preis von 10 auf 15 Bf. ju erhöhen, wodurch gang ficher die Benützung aufs ftärkfte abgenommen hätte. Der Borichlag bes Berwaltungsrats ber Trambahn ging bahin, ben bisherigen Ginheitspreis zu behalten, bagegen ben Umfteigeverkehr auf einmaliges Umfteigen zu beschränken. Außerbem follte bie Schulbentilgung auf bie Beit ber Bertragsbauer, alfo bis gum Jahre 1907 eingestellt werben. Das mar entichieben ber beste Borichlag, ba er bie Saupturfache bes Defigits, nämlich bie zu hohen, nicht vorausgesehenen Abschreibungen und Rücklagen, aus ber Welt ichaffen wollte. Die Trambahnbirektion empfahl unter gleichzeitiger Berringerung ber Ginheitstarifzone bon 10 auf 8 Rilo= meter Durchmeffer bie Beibehaltung bes Behnpfennigtarifs fur ben biretten Berfehr und die Ginführung eines Fünfzehnpfennigtarifs für den Umfteige= verfehr mit ber Berechtigung zu beliebig oftmaligem Umfteigen. Da man fich liber die verschiedenen Borfcblage nicht einigen fonnte, fo beschloffen die beiben Gemeinbefollegien, die Angelegenheit gunachft ruhen gu laffen und bas Resultat bes Betriebsjahrs 1902/03 abzuwarten. Da basselbe wieberum ein Defigit ergab, murben die Berhandlungen über die Tarifreform im Jahre 1903 wieder aufgenommen. Es würde und zu weit führen, auf die einzelnen Stadien biefer Berhandlungstomobie naber einzugehen. Es genngt, bas Refultat berfelben anguführen. Der Ginheitspreis von 10 Bf. murbe beibehalten

mit ber einen Abanderung, bag er an ben Sonn= und Feiertagen auf 15 Bf. erhöht murbe. Es murbe alfo bie Erholung ber großen Maffen, ihr Berfehrs= bedürfnis, bas fie an ben Sonn- und Feiertagen aus ben engen Räumen ber Innenftabt in bie freie Ratur binausführt, mit einer 50 prozentigen Erhöhung ber Kahrpreise besteuert. Wie finnlos biefes Borgeben, beweist bie eine Überlegung, bag biefer Grobus ber großstäbtifden Daffen an ben Connund Feiertagen im Intereffe ber Erhaltung ihrer torperlichen Gefundheit abfolut notwendig ift. Die Ergebniffe bes neuen Tarifes, ber nach bem Namen feines Antragftellers bie Bezeichnung Jetteltarif erhalten bat, enttäuschten bie Soffnungen ber Tarifmeifen ber Gemeinbekollegien aufstieffte. Es blieben nämlich nicht nur die bestimmt erhofften Mehreinnahmen aus, sonbern es ging fogar die Frequenz rapide gurild. Satten an dem letten Behnpfennigsonntag im Juli 1903 noch 187000 gahlende Berfonen bie Strakenbahn benutt, fo bağ fich eine Ginnahme von 18700 Mt. ergab, fo fant am erften Sountage bes neuen Tarifes die Frequenz auf 132081 Berfonen und die Ginnahme auf 19812.25 Dit. Um nächften Feiertage murben nur 111 323 Berfonen befördert und die Ginnahme bezifferte fich nur noch auf 16698,45 Mf. Um nächsten Sonntage benütten nur 92753 Personen bie Trambahn, Die eine Einnahme von 13912 Mt. brachten. Es waren alfo nicht nur bie erhofften höheren Ginnahmen ausgeblieben, sondern die tatsächlichen Ginnahmen waren fogar hinter ben früheren absolut gurudgeblieben. Wir haben die Münchener Erfahrungen etwas ausführlicher bargeftellt, ba bie Befchichte bes Munchener Stragenbahntarifs zu einem Inventarftnid ber Begner bes Ginheitstarifes geworden ift und mit besonderem Bohlbehagen jedesmal gitiert wird, wenn irgendwo eine Stadtverwaltung ober eine private Gesellschaft ein Jutereffe baran hat, gegen ben Ginheitstarif ju Felbe ju giehen. Soviel glauben wir jeboch burch unsere Darstellung nachgewiesen zu haben, daß ber Ginheits= tarif an bem Defizit gang und gar unichulbig ift, und bie Schuld vielmehr ben Berfonlichfeiten gugufchreiben ift, bie ben für bie Gleftrifierung bes Stragenbahnnebes erforberlichen Bebarf um bie Salfte gu gering augeschlagen und damit für ben Abichlug bes Abfindungsvertrages mit ber Gefellichaft eine pollftändig falfche Bafis geliefert haben.

Das zweite Musterbeispiel ber Einheitstarifgegner ist die Stadt Disselborf. Diese Stadt übernahm im Jahre 1900 nach Beendigung der Elektrisserung des Straßenbahmnetes die Betriebsführung in eigener Regie und führte gleichzeitig damit den Einheitstarif ein. Jede Fahrt mit einmaligem Umsteigen sollte 10 Pf. kosten. Bei zweimaligem Umsteigen 15 Pf. Außerdem wurden Monatsfarten von 6 Mk. für Benütung an allen Tagen und für 5 Mk. bei Benütung nur an Bochentagen, sowie Schillerkarten für 4 Mk. ausgegeben. Das erste Geschäftssahr schloß mit einem Desigit von

135853,57 Det. Auch hier zeigte fich bas Berabgeben ber Ginnahmen pro Wagenfilometer (35,68 Bf. gegen 40,06 Bf. im Borjahr) trot bes größeren Berfehrs, mahrend die Musgaben burch Bermehrung ber Betriebsmittel unverhältnismäßig ftiegen. Dies war um fo mehr ber Fall, als bie Abonnementsfage fehr niedrig gehalten waren. Der Abonnent bezahlte nämlich nach ber Berechnung ber Stragenbahnverwaltung noch nicht einmal zwei Fünftel ber Selbstfoften für jebe Fahrt; die übrigen brei Fünftel mußten aus ben Ginnahmen ber Fahricheine gebect werben. Die einzelne Abonnentenfahrt brachte nur 3,12 Bf. ein, während bie Ausgabe minbestens 7,96 Bf. für bie Stabt betrug. So wenig an biefen Tatfachen etwas abgestritten werben foll, fo wenig tann für fie ausschließlich ber Einheitstarif verantwortlich gemacht werben. Mit ber ftabtifchen Betriebsubernahme wurde nämlich ber Betrieb um eine Stunde früher begonnen (um 6 Uhr 30 Minuten morgens mit Behuminutenbetrieb bis 7 Uhr 30 Minuten) und um eine Stunde fpater, ftatt um 11 um 12 Uhr (in biefer letten Stunde 3manzigminutenbetrieb) eingestellt. Die Betriebsverlängerung belief fich alfo auf zwei Stunden, von benen bie eine mit 3manzigminutenbetrieb ficherlich feine fehr giinstigen Resultate ergab. Außerbem muß aber bie gang bebeutenbe Erweiterung bes Stragenbahnneges für bie Abnahme ber Betriebseinnahmen pro Wagenfilometer verantwortlich gemacht merben. Es betrugen bie Beleifelangen:

| 1. | April | 1899: | 44,429 | Rilometer; | die | Betriebslängen | 23,715 | Rilomete |
|----|-------|-------|--------|------------|-----|----------------|--------|----------|
| 5  | =     | 1900: | 53,679 | =          | =   | s              | 28,818 | =        |
| =  | =     | 1901: | 55,596 | =          | =   | *              | 30,121 | 5        |
| =  | =     | 1902: | 79,401 | =          | =   |                | 40,929 | :        |

Daß eine ganze Anzahl ber neugebauten Linien nur eine geringe Frequeuz haben wilrbe, ließ sich von vornherein erwarten. Sie nußten sich zunächst einmal entwickeln, ehe man an sie die gleichen Rentabilitätsforberungen stellen konnte, wie an die alten Linien des Stadtinnern. Die gleiche Erscheinung

wird jedesmal bei dem Ban von neuen Linien zu beobachten sein, ob nun der Zonentarif oder der Einheitstarif in Kraft steht.

Ju bem ungünstigen Resultate trugen ferner die sehr hohen Stromfosten bei, die von dem städtischen Elektrizitätswerfe den Straßenbahnen berechnet wurden. Sie betrugen im Jahre 1900/01 nicht weniger als 14 Pf. für die Kilowattstunde. Allerdings wurden sie im folgenden Jahre auf 12 Pf. herabgesetzt, nachdem der Einheitstarif auf Erund seines angeblichen schlechten Ergebnisses durch den Stredentarif ersetzt worden war.

Auch ber Streckentarif hat übrigens die Unterbilanz des Straßenbahnunternehmens nicht aus der Welt geschafft. Im Dezember 1903 griff daher das Stadtverordnetenkollegium zu einer Erhöhung der Fahrpreise, die nur durch eine Verkürzung der Teilstrecken erreicht werden konnte.

Die gleiche Entwidlung vom Ginheitstarif jum Stredentarif bat bas Stragenbahnunternehmen ber Stadt Barmen burchgemacht. Bier beftanb feit bem Jahre 1900 ber Fahrpreis von 10 Pf., ber gleichfalls zum einmaligen Umfteigen berechtigte. Die langfte Fahrt im Umfteigeverfehr betrug 7,1 Rilo= meter. Außerbem murben Zeitfarten abgegeben, und gwar aufänglich folche 3u 6 Dit. für alle Linien und bon 4 Dit. für Einzellinien, die im Jahre 1902 burch die einheitliche Monatsfarte zu 5 Dlf. erfest wurden. Das Unternehmen wies ein chronisches Defizit auf, bas im Jahre 1897 879 Mt., 1898 39395 Mf., 1899 21250 Mt., 1900 14919 Mf. und 1901 16103 Mf. betrug. Dabei murben gang ungulängliche Abschreibungen vorgenommen, ein' Erneuerungefonde überhaupt nicht gebilbet. Das Unternehmen begann mit einer burchschnittlichen Ginnahme auf ben Wagenkilometer von 41,1 Bf. Diefelbe fant allmählich bis auf 24,2 Pf. im Jahre 1897, ift feitbem aber bis zum 8. Oftober 1903 wieber auf 38,4 Pf. gestiegen. Auch hier ift bas Ginten ber Bagenfilometereinnahme bireft auf bie Eröffnung neuer Linien gurudguführen, mahrend bie Berbichtung bes Betriebs in ber Regel eine Steige= rung ber Wagenfilometer brachte. Im Dezember 1903 murbe ber Ginheits= tarif burch einen Bonentarif erfett. Rach biefem Tarif follen funf Teilftreden 3u burchschnittlich 31/2 Rilometer für 10 Bf. gefahren werben. Das gange Stragenbahnnet wird in 16 Teilstreden eingeteilt. Bei ber Behnpfennigfahrt ift einmaliges Umfteigen und an zwei Puntten auch zweimaliges Umfteigen gestattet. Die übrigen Sahrten toften 15 Bf. mit bem Recht zweimaligen Umfteigens. Der Breis ber Monatstarten beträgt für 5 aufeinanberfolgenbe Teilstreden 5 Dt., für jebe weiter folgenbe Teilstrede 1 Dt. mehr, für bas gange Stragenbahnnes 10 Dit. Bon ber Bermaltung murben gur Begründung ber Borlage bie befannten überall benütten Grunde angeführt und insbesonbere auch bie fehr niedrigen Abonnementspreise bafur verantwortlich gemacht. Der Bonentarif murbe unter Berufung auf bas Bellguthiche Referat als bas einzige rettungbringende Mittel bezeichnet. Bon ben Gegnern ber Tarifanberung murbe in ber Stadtverorbnetenfigung bom 22. Dezember 1903 barauf aufmerkfant gemacht, daß insbesondere die Arbeiterschaft die billigen Abonnements beniite. Durch die Breiserhöhung murbe fie in der Auswahl ihrer Wohnung zu ihrem Schaben beschränkt werben. In finanzieller Sinsicht wiesen fie barauf hin, baß ber Buchwert ber Bahnen mit 307 000 Mf. zu hoch belaftet fei, bei Berudfichtigung biefer Summe aber bas Defigit faft vollftanbig verschwinden murbe.

Auch in Barmen wird es voraussichtlich wie in Duffelborf kommen, namentlich wenn die Behauptung der Stadtverwaltung richtig ift, daß man auch kunftig in der Regel mit einer Zehnpfennigfahrkarte auskommen werbe. Die Einnahmen des Streckentarifs werden nicht genügen und man wird zu einer weiteren Preiserhöhung greifen muffen. Da ist allerdings die Frage

sehr naheliegend, warum man nicht ben Einheitstarif beibehalten hat und zweckmäßigerweise ben Preis ber Sinheitskarte erhöht hat. Scheute man vor ber Erhöhung von 10 auf 15 Pf. zurück, so konnte man jede bazwischensliegende Preisstufe durch die Ausgabe von Couponshesten mit bestimmten Rabattsäßen einführen.

Much in Königsberg hat bas ftabtifche Stragenbahnunternehmen eine Reihe von Tarifanderungen burchgemacht. Anfänglich murbe auf allen ftabtischen Linien ein Fahrgelb von 10 Pf. erhoben. Ausgenommen bavon war nur eine Außenftrede, auf ber ein Zonentarif bis gu 15 Bf. bestand. Außerbem wurden Abonnementshefte von 12 Fahrscheinen ausgegeben, bei benen sich die Einzelfahrt auf 81/3 Bf. ftellte. Der besondere Bonentarif für die Linien nach Schönbusch wurde aber im September 1901 aufgehoben, ba er nur 5 Prozent mehr an Ginnahme ergab, als wenn auch bort ber Ginheitstarif in Rraft geftanben hatte. Bon 1901 bis April 1903 beftand ber allgemeine Ginheitstarif. Un biefem Tage trat ein neuer Tarif in Graft, ber eine Rombination von Ginheitstarif und Zonentarif ift. Innerhalb bes Weich= bilbes ber Stadt bleibt ber Ginheitspreis von 10 Bf. beftehen. Außenstreden bagegen wird ber Bonentarif eingeführt. Die einfache Fahrt, im Mittel 2,55 Rilometer, toftet 10 Bf., barüber hinaus 15 Bf. Auch bie Abonnementstarten wurden erhöht, fo bag bie einfache Fahrt nicht mehr wie früher 8,33 Pf., sonbern 9,1 Pf. toftete. Die Fünfzehnpfennigfahrt toftet wie bisher 12,5 Bf. Uber bie Resultate biefer Umanberungen ftanben noch feine Bahlen gur Berfügung.

In Königsberg haben wir es gleichfalls mit einem Unternehmen zu tun, das seit dem Übergang in den städtischen Besitz sehr schnell ausgedehnt worden war. Der Bertehr konnte dieser Bergrößerung nicht im gleichen Maße nachkommen, und darauf ist vor allem das Desizit zurüczuführen, das im Jahre 1897 rund 18000 Mt., 1902 rund 78000 Mt. betrug.

Die tenbenziöse Art und Weise, in der in dem Bellguthschen Referate das Material zusammengestellt ist, wird schon dadurch erwiesen, daß das Straßenbahnunternehmen der Stadt Darmstadt überhaupt nicht erwähnt wird. Dieses Ilnternehmen arbeitet nämtich ebenfalls mit dem Einhetkstarise zu 10 Pf. mit einmaligem Ilmsteigen. Nur für eine Linie besteht ein Einheitspreis von 15 Pf. Außerdem werden Wonatstarten gültig für 30 Zehnpfennigfahrten zum Preise von 2,50 Mt. außgegeben. Im ersten Jahre war ein Zuschwen von 17386,26 Mt. notwendig, seitbem hat das Ilnternehmen fortgesett überschiffe ergeben, die in den vier Jahren von 1899/1900 bis 1902/03 der Reise nach ergaben 19826,18 Mt., 18965,83 Mt., 22965,91 Mt. und 12259,05 Mt. Die Abnahme des überschiffes im seiten Jahre erklärt sich daraus, daß der neue Linien zur Erössung kannen.

Die beiben hanptfächlich gegen ben Behnpfennigeinheitstarif angeführten Beispiele ber Stabte Duffelborf und München beweifen alfo, wie wir ausgeführt zu haben glanben, gegen ben Ginheitstarif an und für fich nichts. Das gleiche gilt aber auch für andere Städte, in benen private Stragenbahnen vorhanden find. Ge fei hier nur auf bie eine Stadt Leipzig bingewiesen, wo die privaten Stragenbahngesellschaften im Jahre 1902 um Abichaffung bes Zehnpfennigeinheitstarifs und Erhöhung ber Tariffage einkamen. Nach ihrer Forderung follte die Fahrt bis zu 5000 Meter 10 Bf., dariiber 15 Bf. toften. Gie begrundeten ihre Forberungen in ber folgenden Beife. Die einzelnen Linien beiber Gefellichaften hatten burch ben fortgefetten Musbau bes Netes eine folche Musbehnung erfahren, bag bei Beibehaltung bes Ginheitstarifes auf ben langen Durchgangelinien (bis zu 12,8 Rilometer) taum noch die entstehenden erhöhten Betriebstoften durch die Mehreinnahmen gebect werben fonnten. Außerbem feien die Personalkoften burch Erhöhung ber Löhne, Berfürzung ber Arbeitszeit ufm. in ftetem Steigen begriffen. Breife ber meiften Rohmaterialien feien ebenfalls in einzelnen Fällen bis gu 50 Brogent in die Sohe gegangen. Die Anforderungen, die an die Gefell= ichaften hinfichtlich ber Reinigung und Unterhaltung bes Babutorvers von ber Stadtgemeinde gestellt wurden, feien feit ber Eröffnung bes Betriebs in jebem Sabre größer geworden. Überblickt man biefe vier Gründe, fo tann nur ber erfte als eine Folge bes von ben Gefellichaften eingeführten Ginbeitstarifes gelten, mahrend bie brei anderen bei jedem anderen Tarif in gleicher Beife ihre Wirfung ausüben murben. Wie fteht es aber mit ber Ginwirfung bes Einheitstarifes, ber in Leipzig icon feit 1896 befteht? Die Ginnahmen pro Wagentilometer betrugen bei ber Großen Stragenbahn im Jahre 1896 46,7 Bf. und find feitbem auf 30,1 Bf. im Jahre 1900 gefunten; bei ber Gleftrifchen Strafenbahn find bie entsprechenden Bahlen 31,85 Bf. und 25,85 Bf. Mit biefen Bahlen find aber bie Bahnlängen zu vergleichen. Im Jahre 1896 betrug die Betriebslänge ber Bahnnete 47,38 und 41,7 Rilometer, im Jahre 1900 121,981 und 86,220 Kilometer. Stellt man die beiben 3ahlen= reiben ber Durchschnittseinnahmen pro Wagenkilometer und ber Betriebslänge ber Bahnnete nebeneinander, jo ergibt fich bas Sinken ber magenkilometrifchen Ginnahmen immer bann, wenn die ftarfere Ausbehnung erfolgt ift. Das ift auch gang begreiflich, ba fich mit bem Unwachsen eines bereits bestehenben Bahnnebes ber zu feiner Speifung erforberliche Berfehr auch erft entwideln muß. Dieselbe Ericheinung wurde auch bei Bonentarif in ber gleichen Beije gn beobachten fein. Der hauptgrund für ben Rudgang ber Ginnahmen ift bie wirtschaftliche Depression, wie bas übrigens in ben Geschäftsberichten ber · Gefellichaften felbst anerkannt wirb. Gie zeigt ihre Wirkungen recht beutlich in ber Bahl ber beförberten Berfonen, bie in ben beiben Jahren 1900/01

jo gut wie fonftant geblieben ift. Dag in einer folden fritischen Beit bie Divibenben finten, ift ein Schidfal, bas bie Strafenbahngefellschaften mit allen anderen kapitalistischen Unternehmungen zu tragen haben. Kommen ihnen bie höheren Erträge ber guten Jahre in höheren Dividenden gugute, fo haben fie auch die niedrigen ber schlechten Jahre zu tragen. Es ift baber burchaus unbegreiflich, baß ber Rat ber Stabt Leipzig in feiner Borlage an bie Stabt= verordneten ichreibt: "Wir mußten . . . ohne weiteres anerkennen, daß bie Einnahmen pro Wagenkilometer von Jahr zu Jahr, finken und auch bie Dividende in ftetem Rudgang begriffen ift, baß fonach bas Gefuch ber Gesellschaften um Aufbesserung ihrer Lage wohl in Erwägung zu giehen sein wirb, ba eine berartig niebrige Berginfung bes Rapitals ber Anlegung von foldem ju induftriellen Zweden feineswegs entspricht,\* und ber Stadtgemeinde boch zweifellos baran liegen muß, fapitalfräftige Inftitute zu behalten, bie fich in ben Dienst ber Allgemeinheit stellen und ber gangen Entwicklung unserer Gemeinde ficherlich höchft forberlich und bienftlich find." Dabei hat bie Große Stragenbahn von 1897 bis 1899 je 8 Prozent, 1900 7 Prozent, 1901 51/2 Prozent und 1902 7 Prozent, Die Gleftrifche Stragenbahn von 1896 bis 1899 4 Brogent, 1900 3 Brogent, 1901 2 Brogent und 1902 31/2 Bro= gent Dividende bezahlt! Roch unbegreiflicher aber war es, bag ber Rat burch Berechnung bie gezahlte Dividende ber Befellschaften als unzureichend nachzuweisen fuchte und jogar bas Schicffal ber Begrunber beflagte, bie weit mehr als 100 Prozent für ihre Aftien bezahlt hatten, höchft mahricheinlich aber bariiber ichweigt sich bie Ratsvorlage aus - ben größeren Teil berfelben mit gutem Aufgelb weiter vertauft haben. Nach Anficht bes Rates ift es offenbar bie Aufgabe ber Stadtverwaltung, bafur gu forgen, bag bie Divibenben ber Strafenbahngesellichaften feine Berfleinerung erleiben. Gin lobenswerter Sat vom Standpuntt ber Aftionare, feineswegs von bem ber Burger= ichaft und ber Stadtverwaltung aus! Jebe Berpflichtung ber Stadt gur

<sup>\*</sup> Vergl. Großmann, a. a. D., S. 210 bis 212. Nachdem er eine Scheidung zwischen privaten und tommunalen Betrieben in der Tariffrage für nötig bezeichnet hat, fährt er fort: "Bei ersteren mag es wohl im privatwirtschaftlichen Interesse der Attionäre liegen, durch hohe Tarise eine möglichst gute Werzinsung des Anlagekapitals zu erzielen; doch jeder vernünstige Volkswirt muß dieser Preispolitif entgegenhalten, daß für ein Unternehmen, mit dem das öffentliche Interesse der innig verquicht ist wie im Straßendahmwesen, eine landeszibliche Verzinsung von etwa 4 bis 5 Prozent als vollkommen auszreichen danzusehen ist, zumal der Erwerd der hier in Frage stehenden Vertriebe nicht im geringsten Spetulationscharakter trägt, vielmehr auf einer wirtschaftlichen Erscheinung, dem Lokalverschr, auf dem sich das gesamte Wirtschaftseleben einer Großstadt aussbalen, ruht." — Bas sagt der Rat der Stadt Leipzig zu diesen Unsführungen?

Dividendengarantie hatte vom Rat mit aller Entschiedenheit bestritten werben muffen. Und was ichlug nun ber Rat vor? Der Behnpfennigeinheitstarif follte an Werf= und Wochentagen wie bisber weiterbesteben, an Sonn= und Feiertagen aber auf 15 Bf. erhöht werben. Und wie begründete er biefe geradezu unglaubliche Bertenerung bes Conn- und Feiertgaverfehrs? "Ferner ericheint eine Tariferhöhung gerabe an Sonntagen um beswillen gerechtfertigt, weil erfahrungsgemäß bas Bublifum gerabe an biefen Tagen bie längften Streden, meift bis gu ben Enbstationen fahrt, um in bas Freie gu gelangen. Rach biefem Borichlage werben nur bie belaftet, fur bie bie Stragenbahn feine Notwendigkeit, fondern nur eine Annehmlichkeit ift." Dabei berief fich ber Rat auf bas Borgeben ber fachfischen Staatsbabnen, Die ebenfalls an Conntagen bie vierte Bagenflaffe in Begfall fommen laffen. fächfiiche Argumentation, ber bas hngienische wie bas afthetische Bedurfnis ber Arbeiterfamilien, menigftens an Conntagen aus ber verborbenen Broßftabtluft in die freie Natur hinauszufommen, als eine zu besteuernde Aus nehmlichkeit erscheint. Dabei gibt ber Rat zugleich feiner Furcht bor Ilbernahme ber Stragenbahnen in bie ftabtifche Regie recht braftifchen Ausbruct. "Unfer Borichlag", ruft er aus, "beugt ichlieflich auch ber Tatfache vor, bag bie Stadtgemeinde beim weiteren Rudgange ber finanziellen Leiftungefähigfeit ber Stragenbahnen biefe felbst übernehmen müßte, und sicherlich hierbei petuniar, wie ja auch bie oben mitgeteilten Erfahrungen aus anberen Stäbten beweisen, ein ichlechtes Beichäft machen murbe. Im Intereffe unferer Stabtaemeinbe muß es entichieben liegen. Berfehrsinftitute von fo gemeinnütigem und fozial= politischem Charafter, wie bie Stragenbahnen möglichft lebensfähig zu erhalten und gu fraftigen." Jeber Bufat mare eine Abichmachung biefer magiftrat= lichen Bitate.

Sobald mit Ginführung bes elektrischen Betriebes das Außenbezirks- und Borortsbahnnet ausgebaut wird, also Linien zur Ausführung tommen, die naturgemäß eine geringere Frequenz haben, als die alten Linien im Inneren ber Städte mit ihrem starten Geschäftsverkehr, muß das Erträgnis sinken — ganz einerlei, ob Streckentarif oder Ginheitstarif. Gs ist durchaus nicht bewiesen, daß das Sinken der wagenkllometrischen Ginnahme bei Ginheitstarif ein sichelleres sein nunk, als bei dem Streckentarif. Denn der billigere Ginsheitstarif wird in die leeren Wagen, die doch gesahren werden milisen, mehr Leute hineinziehen, als ein Streckentarif, der, wie wir zeigten, gerade die langen Borortslinien mit besonders hohen Fahrpreisen belastet. Es wäre fort, zu erwarten, daß die Vorortslinien oder die neuen Linien überhaupt sofort den gleichen Ertrag, wie das alte Netz bringen könnten. Der Bertefpr muß sich erst entwickeln, und darüber wird eine gewisse Zeit dergehen. Mit dieser Tatsache muß sich jede Straßenbahnverwaltung absinden. Die privaten

Befellichaften haben es in ber Beije getan, bag fie fich um ben Bau ber weniger rentablen Linien trot ihrer Bertrageverpflichtung herumgubruden fuchten, wie und folange fie irgend fonnten. Ihre Angriffe auf die neueren Stragen= bahnverträge, die ihnen Erweiterungen bes Reges vorschreiben, haben gum guten Teil barin ihren Brund. Und um die geringer werbenbe, aber trog ber Bororislinien nur für eine gemiffe Beit geringer werbenbe Divibenbe wieber aufzubeffern, follen ihnen bie Stäbte bie teuren Stredentarife wieber bewilligen, bamit fie aus ben guten alten Berkehrelinien die gur Sochhaltung ihrer Dividenden erforderlichen Summen herausholen fonnen. Bei biefen Beftrebungen haben fie bie Unterftugung ber Stadtverwaltungen mit eigenen Stragenbahnen gefunden, die ja burchaus von fapitaliftifch burchtrantten Barteien beherricht find und für die Berwaltung ihrer Betriebsunternehmungen fast ausschließlich bie Brundfate bes fapitaliftischen Unternehmerbetriebs an= Diefe Städte haben eben auch in ben Tariferhöhungen bas ein= fachste und bequemfte Mittel gesehen, ben Reinertrag ber Stragenbahnen auf bie ihnen erwünschte Sohe zu bringen. 218 ob es bie Aufgabe ber Strafenbahn fei. Dividenden für Aftionare und Reingewinne für die Stadttaffe abguliefern! Nun hat man ja ben Ginwand erhoben, daß die Stragenbahnen vornehmlich von den wohlhabenderen Rlaffen benütt wurden, der Bergicht auf Reingewinn ober gar eine Defizitwirtschaft baber nichts anderes als ein burchaus unberechtigtes Geschent an biefe Rlaffen, und zwar auch auf Roften ber nicht besitenben Rlaffen barftelle. Außerbem fteige ber Finangbebarf ber Stabte fortgefest in rapiber Beife. Daber fei es auch berechtigt, Die Befriedigung gemiffer wirtschaftlicher Bedürfniffe ihrer Bevölkerung als eine Ginnahmequelle auszubeuten. Go fchreibt noch Grogmann in feinem öfter zitierten Buche S. 266: "So barf auch die Kommune burch ben Straßenbahnbetrieb erwerbend auftreten, jedoch unter Berücksichtigung des Umftandes, baß fie ben Tarif auf ben Fuß größerer Billigkeit gu feten hatte. müßte sie aus jozialpolitischen Rudfichten in ausgebehntem Dage Tarif= ermäßigungen eintreten laffen." Begen biefe Ginwande ift gunachft gu be= merten, bag bie Stragenbahnen nicht niehr ausschlieglich Bertehrsmittel ber wohlhabenden Rlaffen find, fondern vielmehr in großem und ftets machfendem Umfange von ben nichtbesigenben Rlaffen benütt werben. Die Tarifbemeffung muß alfo in erfter Linie von bem Gebanten beftimmt fein, Die Benützung ber Stragenbahn burch bie nichtbesigenben Rlaffen gu erleichtern. gegenüber tann ber Grundfat von Leiftung und Begenleiftung nicht in Un= wendung tommen. Gbenfowenig aber auch ber Grundfat, die Fahrpreise nicht nur nach bem Rostenaufwaube, sonbern auch nach bem Werte ber Transport= leiftung für ben Sahrenben gu bemeffen, und noch weniger ichlieflich ber rein privatfapitaliftifche Grundfat, bem Bertehr alles aufzulaben, mas er nur zu tragen imstande und willens ist. Den besigenden Klassen gegenüber nunß dagegen nicht nur der Grundsat von Leistung und Gegenleistung strikte durchzgesihrt werden — er wird heutzutage zum Betspiel bei dem Jahresabonnement ausschließlich zum Vorteil der wohlhabenden Klassen vollständig vernachlässigt —, man kann sogar bei ihnen auf den Grundsat der Preisseststeltenung nach der Tragfähigkeit in gewissen lunfange zurückzeisen. Sine derartige Scheidung der Etraßenbahnbenüßer nach Besisklassen wird um so notwendiger sein, als sich die Verwaltung der Straßenbahn nicht ausschließlich von verkehrwirtschaftlichen Gesichtspunkten leiten lassen darf. Die Straßenbahn ist oder sollte wenigstens ein wichtiges Wertzeug der dezentralisierenden Wohnungspolitissein. Die im Interesse Vertzeng der bezentralisierenden Wohnungspolitissen. Die im Interesse der Volkshygiene mit Recht angestrebte Verbreitung der Wohnbevölkerung über ausgebehntere Bezirke ist aber nur möglich, wenn biese die größeren Entsfernungen ohne zu großen Krasse und Zeitauswand überwinden und die notwendigen Trausportsosken ohne Beschränung der übrigen Lebensbedürfnisse zu tragen vermag.

Wir haben bereits oben ben inneren Verkehr von bem zentripetal-zentrisfugalen im Straßenbahnwesen unterschieben. Die Unterschiebe in bem Bershältnis, in bem die einzelnen Klassen ber Bevölkerung zu biesen Verkehrszarten stehen, und in ben Anteilen, die sie an ihnen beanspruchen, müssen ber Feitsetung der Tarise berücksichtigt werden, wenn die Straßenbahnen ihre sozialpolitisch und volkshygienisch förbernden Wirkungen aussiben sollen.

1. Der gentripetal-gentrifugale Berkehr, in bem bie wirtschaftlich bedingte Trennung von Wohn- und Arbeitsftätte jum Ausbrud tommt, ift im wefentlichen Berfehr amifchen Bohnftatte und Arbeitoftatte begiehungeweise Rauf-Fassen wir die einzelnen Bersonen ins Muge, so handelt es sich bei biefem Bertehr in ber übergroßen Mehrgahl ber Falle fowohl bei ber Arbeiterflaffe wie bei ben anderen Bevölferungeflaffen um Bege, bie täglich bie Die zu beforbernbe Bevolferung ftellt alfo ein befanntes Quantum bar, beffen Beburiniffen ein bestimmtes Quantum von Bertehremitteln anzupaffen ift. Da bei ihr bas Beforberungebeburfnis innerhalb gemiffer Zeitperioben feststeht, laffen fich auch mit ber Ginführung von Abonnements= farten bie fogialpolitischen Gesichtspuntte, vor allem bie ber begentraligierenben Bohnungspolitit in ber Bertehrsgeftaltung ohne Schwierigfeit burchführen. Bei ber Ausbildung ber Abonnements ift baher bie Abstufung nach ber Leiftungfähigfeit ber fie benütenben Rlaffen porgunehmen. Deren Große wird am einfachften an ber geleisteten Gintommenfteuer gemeffen. in welcher Beife man bie berichiebenen Leiftungefähigkeitoflaffen begrengen wird, hangt von ben lofalen Berhältniffen ber Bohlhabenheit und ber Große ber Stadt ab. Bei ber Preisbemeffung ber Abonnementsfarten ift ferner bas Pringip ber zwede gefunder Wohnungsverhaltniffe anguftrebenben Dezentralijation zu berücksichtigen. Auch hierfür laffen fich einige allgemeine Sabe aufstellen. Bei ber Feststellung ber Fahrpreife barf, foweit bie minberbemittelten Rlaffen in Frage tommen, nicht bie Lange bes Weges zwifchen Bohnort und Arbeitoftätte ober bem allgemeinen Birtichaftszentrum ber Stabt, nicht bie reine Bahl ber gurudgelegten Rilometer bas bestimmenbe fein. Die Frage muß vielmehr fo gestellt werben: Wie hoch barf bas Kahraelb für Sin= und Rudfahrt gegriffen werben, bamit bie Wohnung in ben Außenbegirfen und Vororten plus Fahrgelb nach bem Zentrum noch billiger ift, als bie Bohnung in bem inneren Stadtviertel. Die Differeng gwifden ben Bohnungs: preisen muß also enticheiben, benn fonft ift bie Dezentralijation ausgeschloffen. Stäbtischen Arbeitern fann man feine ftunbenweite Wege gumuten. Gie werben anbernfalls porgieben, in ben alten Stabtvierteln gu mohnen, auch wenn ihnen bas Beburfnis nach befferer Bohnung flar geworden ift. Gie werben jogar lieber teurer wohnen, als ihre Arbeitsfraft burch bie Arbeit ber Begeleiftung verwiiften. Gin zweites Moment fommt bei ber Fahrpreisfestfegung noch in Betracht. Es geniigt nicht, ben erwerbstätigen Familienmitgliebern ben Weg gur Arbeitoftatte zu verbilligen. Auch ben Sausfrauen ober anberen Familienmitaliebern muß ber tägliche Befuch bes Bentrums ber Stabt ermöglicht werben, um bort bie Waren in ben großen guten Geschäften, bie Lebensmittel in ben ftabtischen Markthallen und in ben Laben ber Konsumbereine billig einkaufen zu konnen. Das ift fehr wichtig. Die Breife ber Lebensmittel und übrigen Waren find, abgefehen von ben Begetabilien, in ben fleineren Läben und Sofereien ber Außenbegirfe und Bororte meift teurer und ichlechter. 218 brittes Moment ift ber Schulbesuch ber Rinder gu ben Brimarichulen, Fortbilbungeichulen ufm. in Betracht au gieben. Unter Beriidfichtigung aller biefer Momente wird ber Fahrpreis zu bemeffen fein. hanbelt fich bei einer berartigen Bestimmung besselben alfo nicht um bie Multiplizierung ber Rilometer mit ben berechneten Gelbftkoften, fonbern um bie Abichatung fogialer Glemente, bie von ber größten Wichtigfeit finb. folder fogialer Tarif erforbert nicht nur bie Renntniffe eines Stragenbahnbireftors, ob Raufmann ober Tednifer, fonbern minbeftens ebenfofehr bie eines fogialpolitisch gebilbeten Bolfswirtichaftlers und Statistifers. Die Ginfommens- und Bohnungsverhältniffe, bie Lebensmittelverforgung, bie Bilbungsbestrebungen ber verichiebenen in Betracht fommenben Rlaffen, Die Berufsverhaltniffe ber bie Rlaffen bilbenben Berufsgruppen - fie alle wollen berudsichtigt fein, joll ber Tarif feinen Zwed erfillen, bie wirtschaftlich notwendig geworbene, fich unabweislich burchsebenbe Trennung von Arbeitsstätte und Wohnung in ihren Wirfungen wieber aufzuheben.

Sehen wir nun gu, in welcher Beise bie Städte mit eigenen Stragens bahnen biese Gesichtspunfte bei ber Anftellung ber Tarife berudfichtigt haben.

Nur wenige unter ihnen haben überhaupt einen Anlauf gemacht, in wenn auch unzureichender Beife sozialpolitische Momente in ihren Tarifen gu berück-Co merben in Manubeim Arbeiterfahrfarten ausgegeben, Die ben Arbeitern die Fahrt in einer Lange von 1,6 bis 3,5 Rilometer von ben Bororten bis gum Ring, nicht aber bis in bie innere Stadt gum Breife bon 5 Bf. gestatten. Die Bennbung biefer Fahrfarten ift auf bie Berftage beidranft und nur folden Berfonen gestattet, beren Ginfommen 1200 Mf. nicht überfteigt. Ausgeschloffen find Dienftmabchen, Ausläufer, Bortiers, Die bie billigen Tarife poraussichtlich im Jutereffe ber Berrichaft benüßen würden. Wenn man die Berginfung und Amortifation in Rechnung gieht, beden bie Fahrpreise die Selbstfoften nicht. Der Nachteil bei biefer Ginrichtung besteht barin, bag bie Arbeiter nur bis gum Ring, nicht aber bis in bie innere Stadt beforbert werben. Auch in Bielefelb werben Arbeiterabonnements ausgegeben, die nur perfonlich find und nur an jolche Versonen ausgegeben werben, benen bie Gigenschaft als Arbeiter vom Arbeitgeber bescheinigt wirb. Gie gelten in erfter Linie für bie Arbeitergige, für bie übrigen Buge nur bann, wenn jene befett find. Der Preis ber Fahrt von beliebiger Länge (bis zu 9,2 Rilo= meter) ohne Umfteigen beträgt 5 Pf. In Mülheim a. b. Ruhr werben Arbeitermonatstarten im Preife von 4 Dit. für die zweimalige Fahrt gur Arbeitoftelle und gurud, gum Breife von 3 Dit. für die einmalige Fahrt gur Arbeitsstelle und gurud abgegeben. Daneben gibt es Monatstarten gum Preise von 1 Mt. für einmalige Sin- und Rückfahrt und Mitnahme von Mittageffen für ben Inhaber einer Arbeitstarte. Diefe lettere fehr beachtens= werte Ginrichtung verdient von anderen Straßenbahnverwaltungen nachgeahmt au werben.

Größeres Interesse verdient die Reuregelung des Straßenbahntarifes in Frankfurt a. M., die ausgangs des Jahres 1903 und ansangs 1904 die städtischen Kollegien beschäftigte. Der Magistrat hatte den Antrag gestellt, Arbeitern, deren Lohn 1500 Mt. nicht übersteigt, zur Benützung in den Früsstunden und zur Fahrt nach der Arbeitsstätte Bochenkarten im Preisse von 40 Pf. siir 3 Kilometer Fahrt, und um 5 Pf. pro Kilometer steigend, zu gewähren. In den Abenbstunden dagegen, bei der Heintessendhan auch ohne den Arbeitserder schaft, auch und in dieser Zeit die Straßenbahn auch ohne den Arbeiterverkehr schon aufs äußerste beansprucht wäre. Es sollte also nur den Lohnarbeitern, soweit ihr Einkommen einen gewissen Bertrag nicht übersteigt, und nur in gewissen Morgenstunden eine Preisvergünstigung gewährt werden. Damit war weder den Arbeitern mit höherem Einkommen, noch dem Bewölkerungsteil, der sich in ähnlicher Lage wie die Arbeiter besindet, irgendwie geholsen. Gegen die Magistratsvorlage wurde daher sowohl von der Arbeiterschaft, wie von den anderen Bewölkerungsklassen, ins.

besondere ben taufmannischen Angestellten, eine fehr lebhafte Agitation ent= faltet, bie nicht ohne Wirfung geblieben ift. Die Magiftratsvorlage murbe einem besonderen Ausschuß ber Stadtverordnetenversammlung überwiesen, ber fie in einer Reihe wesentlicher Bunfte abanberte. 218 leitenden Grundfat für die Tarifierung stellte ber Husschuß die folgenden gutreffenden Gate auf: "Der wirtichaftlich Stärfere joll ben Fahrpreis nach bem Brundigs bon Leiftung und Gegenleiftung gablen, ber wirtschaftlich ichwächere bagegen foll fo weitgehende Erleichterung finden, daß er gleichzeitig mit der eigenen fingnziellen Entlaftung die ftabtifche Wohnungspolitif unterftugen tann." Leiber hat ber Conberausichuß bieje ichonen Grundfage bei ber Aufftellung feines Tarifs viel zu wenig befolgt. Go hat er bie Bierteljahrs- und Jahresabonnements beibehalten, die nach den Ausführungen des Magistrates nicht einmal die erforberliche Berginfung und Amortifierung bes Unlagetapitale beden, und bamit gerabe bie leiftungsfähigen Stragenbahnbenüter - benn nur folche fommen bei ben langfriftigen Zeitabonnements in Frage - auf Roften ber Allgemein-Underseits hat er fich bavor gescheut, die im Interesse ber Bohnungspolitif notwendige Berbilligung ber Wochen= und Monatofarten vorzunehmen. 3mar gog er ben Rreis ber vergunftigungsberechtigten Berfonen beträchtlich weiter als bie Magiftratsvorlage und nahm in benfelben alle Invalibitäteversicherungepflichtigen, bie Berfonen gleicher Befchäftigungs= art unter 16 Jahren, bie Lehrlinge, bie feinen Behalt beziehen, sowie bie felbftanbigen Gewerbetreibenben mit einem geringeren Sahreseinkommen als 2000 Mf. auf. Die Bergiinstigungen felbst aber, bie er biefen Berfonen gemahrte, find nicht groß genug, um eine energische Dezentralisation bes Bohnungsmejens gu beforbern. Es werben nämlich Bochenfarten gum Preije von 30 Bf. für bie einmalige Benützung einer Strede bis gu 3 Rilometer an jebem Werftage ausgegeben. Die Fahrt ift in ben Morgenftunden bis 71/2 Uhr angutreten. Für zweimalige Benütung, alfo in ben Morgenftunben und in ben Abenbstunden, beren genauere Festjegung bem Gleftrigitates und Bahnamte porbehalten bleibt, fteigt ber Breis ber Bochenkarte auf 80 Bf. Alle bie Strafenbahnbenüger, bie einen mehr als girfa halbstündigen Weg haben - und ihre Bahl ift nicht gering - find also gezwungen, einen höheren Fahrpreis zu entrichten ober außer ber Benützung ber Stragenbahn noch eine Strede weit ju Fuß zu geben. Dabei muffen fie bie Unannehmlichfeit mit in ben Rauf nehmen, jowohl bei ber Sinfahrt wie bei ber Rudfahrt an be= ftimmte Stunden gebunden gu fein. Ferner werden Monatsfarten gum Breife von 5 Mt. für beliebige Benützung einer Strede bis ju 3 Rilometer au jebem Berttage ausgegeben. Bei viermaliger Benützung ftellt fich bier bie Fahrt über eine Strede von 3 Rilometer auf 5 Bf., also ebenso hoch, wie bei ber Bochenfarte mit einmaliger Tagesbenütung, aber billiger als bei ber Wochenfahrt mit zweimaliger Benütung, bei ber sich die gleiche Fahrt auf  $6^2/s$  Pf. stellt. Für jeden angesangenen Kilometer erhöht sich der Preis bei den Wochenfarten um 5 resp. 10 Pf., je nachdem, ob eins oder zweimalige Benütung stattsindet, und bei der Monatskarte um 75 Pfg. Bei diesen Preissiäpen ist die durchaus notwendige weitergehende Dezentralisation der Bevölkerung unmöglich. Wochenausgaden von 1 Mt., die bei dieser Tarisserung sehr leicht erreicht werden, sind für ein Arbeitereinsommen zu hoch und verteuern die Wohnungen in den Vororten außer Verhältnis zu demselden. Auch die Wonatskarten sind für die Benütung durch die Familienangehörigen zu teuer. Der Zonentaris, der auch dem neuen Franksurter Straßenbahntaris zugrunde liegt, läßt sich eben mit einer dezentralisserenden Wohnungspolitik nicht vereinbaren.

Bei ber Bemeffung ber Beitfarten für bie leiftungefähigen Rlaffen wirb man fich von bem Grundjate ber Leiftung und Gegenleiftung leiten laffen Die Stragenbahnverwaltungen geben bei ihrer Tarifierung meift von bem Bebanten aus, bag bas Abonnementsgeschäft als ein Engrosgeschäft im faufmannifchen Ginne gu behandeln fei. Demnach wird bie Angahl ber burchichnittlichen Fahrten im Monat, Biertel=, Salbighr ober Jahr mit ben burchschnittlichen Betriebstoften pro Fahrt für bie beforberte Berjon multipliziert und auf bas gefundene Produft ein Rabatt gegeben, ber für längere Borausbezahlungen entiprechend höher ift, als für fürzere. Rabatt foll in ber Regel nicht fo bemeffen fein, bag bei bem Abonnementspreije die Selbstfoften nicht herausgewirtschaftet werben. In ber Pragis aber nimmt man auf bie örtlichen Berhaltniffe, bie Broge und Art bes Berfehrs auf ber eigenen Bahn in erfter Linie Rudficht. Ift bie Bagenbenütung in der Berkehrszeit gering, fo icheut man fich nicht, joggr unter die Gelbstfoften zu geben. Fallt bagegen ber Abonnementsverfehr, wie meift ber Fall, in bie Zeiten guter Bagenbesetzung und bedingt er sogar Betriebsverstärfung, fo werben minbeftens bie Selbstfoften geforbert. Da wo bie Ginnahme aus Abonnements gegenüber ber Ginnahme aus Fahrscheinen in rascher Junahme begriffen ift, find die Strafenbahnverwaltungen bestrebt, die Breife ber Abonnements hinaufzuseben und bem allgemeinen Tarife gu nähern, um die zeit= weilige Überfüllung ber Wagen ohne Ginnahmesteigerung, bisweilen fogar ben Rudgang ber Betriebseinnahmen infolge ber Ginftellung weiterer, für bie Beforberung ber Abonnenten notwendig geworbener Bagen gu verhindern und bas große Schreibmert, fowie bie Kontrolleichwierigfeiten los gu merben.

Diese Grundfate, die von den privaten Straßenbahnverwaltungen bei der Tarifierung der Zeitfarten beobachtet werden, sind auch von den städtischen Straßenbahnen beibehalten worden. In Frankfurt a. M. zum Beispiel sind die Abonnements nicht nur so berechnet, daß sie bei monaticher Zahlung

teurer sind als bei jährlicher — sie beden auch nicht einmal die Selbstosten, da bei ihnen auf die Dedung der anteiligen Berzinfungse und Amortisationse kosten verzichtet ist. Es dürfte schwer sein, in einer solchen Regelung irgend eine andere als die kaufmännische kapitalistische Aufsassung vom Wesen der Straßensbahntarife zu entbeden.

Die gleichen Musführungen, die für ben Bertehr bon ber Beripherie gum Bentrum gelten, treffen auch für ben Arbeitsperfehr vom Bentrum gur Beripherie gu, bei bem es fich um bei weitem geringere Bevolkerungsmaffen handelt. Gie treffen aber auch für ben viel wichtigeren Conntageberfehr gu. bie Bebeutung bes Ausflugsverfehrs für ben Großftäbter brauchen wir uns nicht hier bes langeren gu verbreiten. Er ift nicht nur eine "Unnehmlichfeit", wie die Stadtväter von Miinchen und Leipzig anzunehmen scheinen, sondern eine volkshigienische und fittliche Rotwendigkeit. 3hn gu erleichtern muß baber ebenfosehr bie Aufgabe ber Stadtverwaltung fein, wie fie die Dezentralifierung ber Wohnungsverhaltniffe anzustreben hat. Statt beffen haben, wie wir bereits faben, die Stadtverwaltungen von München und Leipzig fein geeigneteres Objett für eine Tariferhöhung gefunben, als gerabe ben Sonn= tagsvertehr. In München wurde gum beften ber Stadtfaffe und ber Aftionare ber Trambahn ber Ginheitspreis an Sonn- und Feiertagen von 10 auf 15 Bf. erhöht, und in Leipzig wußte ber Rat fein befferes Mittel, um die Dividende ber pripaten Strakenbahnen binaufzutreiben, als bie gleiche Berteuerung bes Sountaaperfehre.

2. Bei dem inneren Bertehr, der sich innerhalb der verschiedenen Gebietsringe kontinuierlich, nicht der Periodizität des zentripetalen Berkehrs unterliegend, abspielt, ist es natürlich viel schwieriger, ja unmöglich, die sozialpolitische Absturd unterschieden Absturd unterschieden Absturd unterschieden Absturd und der ihm, abgesehen von allgemeinen Nepkarten, Abounements ausgeschlossen Klassen dien der kann nur ein billiger Einheitstaris auch den nichtbesitzenden Alassen die Benütung der Straßendahn ermöglichen. Wie groß die Jone des Einheitstarises sein nurg, um diesen Bedürfnissen zu genügen, das wird in erster Linie von der Größe der Stadt, der Gestaltung ihrer bebauten Innenzone, der Art ihres Berkefres abhängen. Auch die Frage, ob limsteigekarten überhaupt oder nur solche mit mehrmaliger Berechtigung mit höheren Preisen angesetzt sein sollen, ist nach den lokalen Berhältnissen zu beautworten.

Ziehen wir das Rejultat aus unseren Untersuchungen. Danach würde für die Groß- und Mittelstädte mit ausgebildeten Bororisverkehr die folgende Tariforganisation den sozialpolitischen Anforderungen am besten entsprechen. Für die Innenzone gilt der Zehnpfennigeinheitstarif. Bon der Überschreitung derselben ab treten sür den gewöhnlichen Berkehr Zuschläge hinzu, die auf Ernnd des Prinzips von Leistung und Gegenleistung zu berechnen sind. Im

zentripetal-zentrifugalen Berkehr von Wohnung zur Arbeitsstätte und unigefehrt sind die Tarife sozialpolitisch nach der Leistungsfähigkeit der die
Straßenbahn benügenden Bevölkerungsklassen abzultusen und für die minderbemittelten Klassen Jewolkerungsklassen abzultusen und für die minderbemittelten Klassen jewon der Bamilie zu tragende Fahrauswand plus Wohnungsmiete unter den Mietsähen der Innenbezirte bleibt. Die Abonnementskarten der besigenden Klassen haben zum mindesten alle
Selbstosten inklussive Amortisation und Verzinsung zu berden. Bei starker
Beanspruchung der Straßenbahn, die einen größeren Betriebsausswand nötig
macht, wäre ein Juschlag zu den Selbstosten durchaus berechtigt. Für den
Sonntagsverkehr ist ein besonders billiger Tarif einzussühren, der der städbischen
Bevölkerung die nötige Erholung in der freien Ratur ermöglicht.

## V. Die Berfräge.

Nachdem wir die wichtigeren Fragen bes tommunglen Strakenbahnbetriebes erledigt haben, haben wir nunmehr barguftellen, wie fich bie Gemeinden mit ben privaten Stragenbahnunternehmungen abgefunden haben. Ge handelt fich alfo einmal um bie Bertrage, bie gwischen ihnen abgeschloffen find, und zweitens um bie Beobachtung und Ausführung berfelben. Denn mas helfen bie ichonften Bertrage, wenn fich bie privaten Unternehmer, wie bas nur gu häufig vorkommt, nicht um beren Beftimmungen fummern, sonbern ohne jebe Rudficht nur ihre Profitintereffen burchzuseten bemuht find. Auch in ben Berträgen läßt fich, wie überhaupt in ber gangen Entwicklung bes ftabtischen Stragenbahnmesens, die Tendeng nachweisen, die Interessen ber Gemeinschaft gegenüber bem privaten bes Unternehmers mehr und mehr in ben Borbergrund gu ftellen. Ließ man anfänglich ben Unternehmern freie Sand, erhob überhaupt feine ober nur fehr geringe Gebühren für bie Benützung ber ftabtijchen Stragen von ihnen, und befchrantte fich in ber Sauptfache barauf, bie polizeilichen Befichtspunkte zu vertreten, fo zeigt uns ber Entwicklungsgang ber Bertrage bie Aufnahme von fogialpolitischen und vollswirtschaftlichen Gefichtspunkten in ftets reicherer Fülle. 218 Beifpiel feien bier furg bie Banblungen vorgeführt, die die Bertrage ber Stadt Dresben mit ihren privaten Stragenbahnunternehmern in ber furgen Spanne von breifig Jahren burchgemacht haben.

Der erste Bertrag wurde am 30. Oktober 1871 abgeschsoffen, und als Ergänzung am 14. September 1872 ein Regulativ über den Betrieb der Pferdebahn erlassen. Danach unterwarf sich der Unternehmer hinsichtlich der technischen Einrichtungen des Bahnbaus im voraus den vom Stadtrate speziell zu erteisenden Anordnungen. Er war ferner verpflichtet, den Bahnförper mit der gleichen Straßendecke wie die übrigen Teise der Straße zu versesen. Bei Neupstafterungen mußte er die Pflasterung des Bahnförpers in der Breite

ber Bahn und eine Gle neben berfelben auf feine Roften geichehen laffen. Die Instandhaltung ber Geleisanlagen und bes Stragenforpers sowie beffen Reinigung gehörte gleichfalls zu ben Obliegenheiten bes Unternehmers. bie Benütung ber ftabtifchen Strafen und Plate hatte ber Unternehmer eine Bebiihr zu entrichten gleich bem Betrage, mit bem er gu einer bei ber Staate= faije ju entrichtenben Gemerbe- begiehungsmeife einer an beren Stelle tretenben Staatssteuer herangezogen werben wurbe. Die Dauer ber Rongession murbe auf fünfzig Sahre festgesett. Babrend biefer Beit follte feinem britten tommungles Areal gur Anlegung einer zweiten Bierbebahn auf berfelben Linie überlaffen werben. Anker bem Monopol ber Strakenbenütung wurde bem Unternehmer ein Vorrecht auf gufunftig zu bauende Pferdeeisenbahnlinien gewährt, falls er bie gleichen Bebingungen wie bie Mitbewerber erfüllte. Die Stabtvermaltung behielt fich bas Recht por, bie Bahn famt ben Betrieb3= einrichtungen fäuflich zu erwerben ober ihre Entfernung zu verlangen. Erfolgte von ber Stadtgemeinde feine Erflärung, jo galt bie Rongession auf 25 Jahre verlängert. Dieje Frift fonnte unter Umftanben auf weitere 24 Jahre erftrect werben, nach beren Ablauf bie Bahn an bie Stadtgemeinde fällt. Das Regulativ unterftellte bie Pferbeeisenbahnen, soweit städtisches Areal in Frage fam, ber Aufficht bes Stadtrates. Ronbutteure, Ruticher und Bahnwarter biirfen nur mit feiner Erlaubnis angestellt werben, wie auch Fahrplan und Tarif feiner Genehmigung unterliegen. Die für ben Bau bes rollenben Materials fowie für ben gesamten Betrieb erlaffenen ftabträtlichen Borichriften find im Intereffe ber Berfehreficherheit ftrenaftens zu beachten. enthielt bas Regulativ Bestimmungen über bie Dienstobliegenheiten und vor allem auch über bie Dieuftzeit ber Bahnwarter. Man fann nicht gerabe behaupten, bag ber Bertrag für ben Unternehmer fehr ftreng gewesen mare. Die Gebühr war nicht fehr hoch gegriffen, die Konzession war auf eine genugend lange Beit festgefest, bas Erwerberecht nahm forgfältig Rudficht auf bas Gigentum bes Unternehmers, gegen bie Ronfurreng ichiigten ihn bas Monopol und bas Konzessionsvorrecht. Der Bau weiterer Linien burch ben erften Rongeffionar icheiterte baran, bag fich bie Stabt mit ihm nicht über ben neuen Bertragsentwurf einigen fonnte. Gie verlangte nämlich eine ftrengere Sandhabung ber Borichriften bes Regulativs von 1872. tretungen bes Betriebspersonals follten eine Untersuchung und Beftrafung bes Rongeffionars nach fich gieben, auch wenn bas Berfahren gegen ben Betriebs-Mußerbem follte bei Gintritt felbstverschulbeter ilbelleiter einzuleiten mar. ftanbe bie Stadt bie Erlaubnis gur Strafenbenützung wiberrufen fonnen. Eine langer als zwei Tage bauernbe Unterbrechung bes Betriebes auf einer Strede follte bem Stabtrat bas Recht geben, ben Bertrag und bie Raution für berfallen zu erflären. Gegenüber biefen barten Bestimmungen, bie ben

Unternehmer in bie Sand ber Stadtvermaltung gegeben batten, gog biefer es por, auf ben Abichluß eines neuen Bertrages zu perzichten. Tros bes Abbruches aller Berhandlungen über ben Bau neuer Strafenbabnlinien machte fich ber inzwischen eingesette ftanbige Musichuft fur Strafenbahnangelegenheiten baran, eine einbeitliche Grundlage für bie Rongeffionierung gufunftiger Linien ju ichaffen. Die neuen Bebingungen für bie Unlage von Strafenbahnlinien batieren vom 24. Juni 1879. In technischer Beziehung brachten fie wenig Abanberung. Neu mar die Bestimmung, wonach alles Material, bas ber Unternehmer gur Berftellung bes Bahntorpers auf eigene Roften auschafft und permenbet, in bas Gigentum ber Stadtgemeinde übergeben follte. Ebenfo nen bie anbere, nach ber bie Beleife mabrend ber Racht burch bie Stabt= vermaltung gegen eine festzustellende Entichabigung gur Abfuhr von Strafenfehricht, Saus- und Rüchenabgangen, ju Leichentransporten ufm. in Unfpruch genommen merben fonnen. In fürforglicher Rudficht auf ben Musbau bes Strafenbahnnebes burch fonturrierende Unternehmer wurde die Rreugung bereits vorhandener Geleisanlagen burch die anderer Unternehmer, jowie die gegenseitige Benütung furger, 400 Meter nicht überschreitenber Streden gur Bebingung gemacht. Bei felbstverschulbeter Betriebseinftellung, bie länger als 8 Tage begm. 4 Wochen bauerte, hatte ber Rat bas Recht, für eigene Rechnung entweder bie Bahn einschließlich bes vorhandenen Materials an andere Berfonen zu vermieten ober felbst in Betrieb zu nehmen ober bie Bahn zu beseitigen, bas Material zu verfaufen und bie Strafen auf Roften bes Unternehmers wieber herftellen zu laffen. Der alte Bertrag hatte es an bem genugenben Schute gegen Betriebseinftellungen fehlen laffen. Säufige, meift vermeibliche Unterbrechungen bes Betriebes maren bie Folge gemefen. Huch bie an bie Stadt abzuführenden Abgaben murben neu reguliert. E3 follte in Butunft eine Gebühr nach ber Stredenlange, pro Rilometer im Minimum 100 Mt., erhoben werben. Die Bestimmungen über bas Rud= fauforecht ber Stadt blieben unverändert. Rur wurde bie Dauer ber Konzeffion auf fünfzig Jahre beschränft, weitere Prolongationen nicht gestattet. Die Beranlaffung zu biefer Rurgung gab bas Beifpiel anberer Gemeinben, insbesondere Berlins. Die neuen Bedingungen bedeuten burch die Verfürzung ber Konzeffionsbauer, burch bie Erhöhung ber Abgabe ufm., eine nicht un= beträchtliche Berftarfung ber ftabtifchen Bofition gegenüber ben gufünftigen Privatunternehmern. Anwendung fanden fie bei ber Bergebung ber zweiten Rougeffion an ben Ingenieur Barift, ber bas erfte Stragenbahninftem ausbaute.

Die Bergebung neuer Linien an ein neues Konfortium im Jahre 1889 veranlaßte wieberum eine Revision ber allgemeinen Bebingungen und zugleich eine stärkere Heranziehung ber Straßenbahnen zugunsten ber fläbtischen Finaugen.

Die Rilometergebühr wurde burch eine Abgabe von ber Bruttoeinnahme erjest. Diejelbe follte bei einer Bruttoeinnahme bis gu einer Million Mark 2 Prozent betragen und mit jeber Million um 1/2 Prozent bis jum Bochftfat von 8 Brozent fteigen. Un Stelle ber Bruttogbagbe follte eine Rilometer= gebühr erhoben werben, falls jene hinter ber Rilometergebühr gurudblieb. Augerbem mußte bie Gefellichaft bem Rate bie unentgeltliche Benütung ber Stragenbahngeleise gur Rachtzeit zugefteben und auf Berlangen bes Rates gegen Entgelt auf ihrer Bahn Bagen beförbern, bie gur Abfuhr von Stragen= kehricht ufm. und Leichen bienen. Die Fahrpläne und Fahrpreise unterliegen wie bisher ber Genehmiaung bes Rates. Aber biefe Genehmiaung wird in Bufunft nur auf gehn Jahre erteilt und ber Rat tann eine Berabsegung bes Tarifes und eine Bermehrung ber Fahrten bann anordnen, wenn bas Iluternehmen in bem abgelaufenen Beitraume wenigstens eine Durchichnitterente von 6 Prozent erzielt hat. Die Mitbenützung ihrer Stragenbahnftreden burch andere Unternehmer muß fich bie Gefellichaft auf 600 Meter gegen 400 Deter ber allgemeinen Beftimmungen von 1879 gefallen laffen. Beitere Bestimmungen bienen bagu, bie Stadt bei ber Bermenbung bes Strafenbahmberfehrgraumes gu ftabtijden Zweden gegen Entichabigungsanfpruche bes Unternehmers gu Besonbers bebeutsam find aber bie neuen Bestimmungen über bie Rudfaufgrechte ber Stabt. 3mar murbe bie Rongeffionsbauer mieber auf fünfzig Jahre festgesett, aber bie Stadt behielt fich bas Recht vor, bie Rongeffion auf ben 30. Oftober 1921 gu funbigen, bas beißt ben Termin, an bem bie Rongeffionen aller in Dresben bestehenber Stragenbahnlinien ab-Ubernimmt bie Stadt nach Ablauf ber Rongession bie Bahn famt ben Betriebseinrichtungen, fo find bie jum Betriebe erforberlichen Grunbftiide fowie bie Betriebsgebäube und Bartehallen nach bem Zeitwerte, bie Beleisanlage und bas fonftige tote und lebenbe Inventar nach bem Unichaffungepreis bes zu übernehmenden Materials abzualich ber burch ben Gebrauch bereits eingetretenen Wertverminberung ju verguten. Das find für die Unternehmer fehr gunftige Bebingungen, ba ihnen bie gestiegene Grundrente ihrer Brunbstiide ungeschmalert angerechnet wirb. Ubernimmt bagegen bie Stabt bie Stragenbahnen bereits im Jahre 1921, fo hat fie bie gefamte Bahnanlage in- und außerhalb bes Stadtgebietes famt Anschlüffen und Bubehör, sowie ben bagu gehörigen beweglichen und unbeweglichen Betriebseinrichtungen gum Beitwerte zu übernehmen. Auch bei biefer Bestimmung haben bie Interessen bes Unternehmers feinen Schaben genommen, benn bie Begahlung bes Stragenbahnunternehmens nach 32 jähriger Rongessionsbauer gum vollen Zeitwert, bei bent offenbar bas Unternehmen als ein betriebsfähiges Banges gewertet wird. ift gewiß ein Abschluß so gunftig, wie ihn sich nur ein Unternehmerherz wünichen fann.

Die Ginführung bes eleftrischen Betriebes burch bie beiben bettehenben Strafenbahngefellichaften gab neuen Aulag, bas Bertrageverhältnis nach berichiebenen Richtungen bin ju revibieren. Go wurde in bem porläufigen Bertrage von 1894 ber alteren Gefellichaft, ber Dresbener Stragenbahn, bie Benehmigung zu eleftrischem Betriebe auf vier besonders bezeichneten Linien nur gegen bie Begenleiftung ihrer Unterwerfung unter bie allgemeinen Bebingungen von 1889 gewährt. Doch verftand es bie Gefellichaft, auch babei noch einen Borteil für fich berauszuschlagen, insofern bie Schätzung bes toten und lebenben Inventars nicht nach bem Materialpreis, fonbern nach bem Beitwerte erfolgen follte. Außerbem mußten fich bie Befellichaften verpflichten, Umfteigefahricheine von ben Linien ber einen Gefellichaft auf die ber anderen auszugeben. In ben enbaultigen Bertragen vom Jahre 1898 wurde ein neuer Tarif aufgestellt, in bem bie Fahrpreise nicht unbeträchtlich berabgesett wurben. Außerbem behielt fich ber Rat bas Recht por, eine Berabsegung ber Tarife für Fahrten innerhalb bes Stadtgebietes zu verlangen, falls er ben Breis für bie an bie Stragenbahnen abzugebenbe Rilowattstunde eleftrischer Energie auf 101/2 Bf. ermäßigte. Gine Wiebererhöhung bes Fahrpreifes follte in jebem Falle ausgeschloffen fein.

Bon Anfang an hatte sich die Stadt die Abgabe der elektrischen Energie zum Straßenbahnbetriebe vorbehalten und zu diesem Zwecke die im Besith der Firma Siemens & Halse befindliche elektrische Kraftstation, aus der der Deutschen Straßenbahngesellichaft der Strom für ihre von der Cloterrasse über Blasewih nach Loschwih führende Bahn geliesert wurde, angekauft und bebeutend erweitert. Später wurde eine zweite große Station auf der entz gegengeseiten Seite der Stadt errichtet. Die Stadt beschränkte sich aber nicht nur daraus, den Strom zu liesern, sondern behielt sich auch die Ausrüsstungder Straßenbahnkinien mit den oberz und unterirdischen Stromzussisskrungszaulagen vor.

Wenben wir uns nunmehr bazu, ben an ben Dresbener Straßenbahns verträgen geschilberten Entwicklungsgang in ben einzelnen Fragen zu verfolgen.

Wie in ben Gas- und Elektrizitätsverträgen, so sichern sich die Städte auch in den Straßenbahnverträgen den notwendigen Einsluß auf die Projektierung, Ausführung und Instandhaltung der Straßenbahnlinien und ihren Betrieb. So handelt sich dabei um die Begutachtung der Pläne, die Auftlellung von Fristen für die Bauausführung, die Kontrolle der Bauausführung und der Betriebseinrichtungen durch städtliche Beamte, das Berlangen, die Ünderungen des Projektes die Justinmung der städtsichen Behörden einguholen, um die Schutvorrichtungen, die nach Ansich ver Stadtgemeinde notwendig sind, um eine Beeinstussung der Beschädigung vorhandener Leitungen zu verhindern, um die Erhaltung des Straßenkörpers innerhalb und außer-

halb ber Geleife, um die Anpaffung an die Neupflafterungen ber Stadt, ben Ubergang bes von bem Unternehmer beschafften Materials in ben Besit ber Stadt, um bie Reinigung und Befprengung bes Stragenbahnförpers, um bas Recht ber Stadt, Arbeiten auf und unter ber Bahnftrede vorzunehmen, ohne eine Entichäbigung fur Betriebsftorung zu gahlen, um bie Berpflichtung ber Befellichaft, wenn notwendig, zeitweise bie vorhandenen Beleife auf ihre Roften gu entfernen ober zu verlegen, um Beitrage ber Gefellichaften gu Stragenerweiterungen, Stragenbauten, Brudenbauten uim., um bie Griatleiftungen für Beschädigungen ftabtischen Gigentums, um bie Bertretung ber Stadtgemeinde gegen Ansprüche, Die an biefe aus Anlag bes Stragenbahn= betriebes von Privaten erhoben werben fonnen, um Rautionsftellung und ähnliche andere Buntte. Auf alle bieje Fragen haben wir hier nicht ein= gugehen, ba fie uns gum Teil icon bei ben Bas- und Cleftrigitatsmerfen beschäftigt haben und außerbem nichts Bemerfenswertes bieten. jollen im folgenden einige andere Buntte näher besprochen werben, die aller= binge auch ichon bei ben Bas- und Gleftrigitätewerten behandelt murben. aber bei ihrer Wichtigfeit boch eine wiederholte Besprechung um fo mehr berbienen, als fie in ben Strafenbahnvertragen einen burch ben Charafter bes Betriebes veranberten Inhalt gewonnen haben.

Durch die Konzession erhalten die Stragenbahnunternehmer ein Monopol auf bie Unlegung von Stragenbahnlinien in ben in ihren Berträgen namhaft gemachten Stragenzügen. Doch behalten fich bie Stäbte meift ausbrucklich bas Recht por, an andere Unternehmer neue Linien zu fonzessionieren. Dabei wird es auf die Entscheidung ber Frage ankommen, inwieweit die neuen Linien als Ronfurrenglinien ju gelten haben. In bem Bertrag Glberfelb= Barmen § 9 wird ausbrudlich bemerkt, bag nur folche Linien von ber Stabt an andere Unternehmer bergeben werben burfen, bie nicht ale Ronturrenglinien aufzufaffen find. Rach bem Bertrage Bofen § 2 burfen neue Linien in annähernd parallelen Stragen bis gu 250 Meter Entfernung an britte Unternehmer nicht vergeben werben. Nicht gang fo weit gehend und mehr ben Intereffen ber Stadt bienend ift eine Bestimmung ber Stadt Crefeld § 6, nach ber bie Stadt bas Recht behalt, auch birefte Ronfurrenglinien gu fongeffionieren, allerbings nur bann, wenn ein Berfehrsbeburfnis befteht. Der Monopolichus bes Stragenbahnunternehmers geht alfo nicht gang fo weit, wie in ben Bas= und Gleftrigitatsvertragen. Der Unternehmer hat allerbings ein Monopol für feine tongeffionierten Linien, und einige Bertrage gemabren ibm fogar ein Borrecht auf ben Bau neuer Linien, fofern er benfelben gu ben gleichen Bedingungen wie ein britter Unternehmer übernehmen will - aber in allen Bertragen muß fich ber Unternehmer bie Mitbenützung feiner Beleife= ftreden burch britte Unternehmer ober bie Stabt gefallen laffen. Die Lange ber Mitbenüßungöstreden schwantt zwischen 200 Metern wie in Stettin, und 1000 Metern wie in Charlottenburg. Keine obere Grenze ist in bem von ber Stadt Altona mit ber Zentralbahngesellschaft abgeschlossen Bertrage vorgeschen. Nach § 9 besselben tönnnen die städtischen Kollegien das Beschiren der Geleise der Konzessionärin auch durch andere Straßenbahnwagen und den Anschluß anderer Linien an ihre Geleise gegen Entrichtung eines Bahngeldes gestatten. Nur die Beschräntung ist augefügt, daß diese Ermächtigung zur Mitbenüßung niemals für solche Fahren erteilt werden soll, die lediglich dazu bestimmt sind, den Bertehr zwischen benselben Endpunkten zu vermitteln, wie die Wagen der Konzessionärin. Um eine zu weit gesende Ausbentung des Mitbenüßungsrechtes zu llngunsten des ursprünglichen Unternehmers zu versinderen, dürsen in Cassel niemals mehr als 800 Meter Geleisstrede im ganzen von einem zweiten Unterenbiner mitbenüßt verden.

Es liegt auf ber Sand, bag nur burch ben Borbehalt eines folden Dit= benütnngsrechtes fich bie Stabte gegen bie Monopolftellung bes fonzeffionierten Unternehmers ichugen fonnen. Unbernfalls mare es ihnen häufig nicht moglich neue Bahnlinien, Die ber erfte Unternehmer nicht felber bauen will, einem zweiten Unternehmer zu übertragen und ein betriebsfähiges Bahnnes zu tonftruieren. Das gilt gang besonders in all ben Fällen - und bas find wohl bie meiften - in benen ber Bertrag mit bem erften Unternehmer ohne Riidficht auf die gufunftige Entwicklung ber Stadt und die Ausbildung bes Stragen= bahnneges abgefchloffen worben ift. Da bie Bertrage, wie wir feben werben, meift auf eine langere Reihe von Jahren gilltig find, auf die hinaus fich bie bauliche und wirtschaftliche Entwidlung ber Stadt von ben ftabtischen Behörben auch mit bem größten Beitblid nicht überfeben lant, ein Strafenbahnnet aber fich nicht, wie bie Leitungenete ber Bas- und Gleftrigitätswerfe, ftudweise verlangern lagt, so muß es eigentlich immer zu einem Ronflift zwischen ben Profitbeftrebungen bes ursprünglichen Unternehmers und ben Berfehreintereffen ber Stadtgemeinbe tommen. Inbem fich nun bie Stabte in ben Bertragen bas Mitbenützungerecht bes alten Bahnnetes, fei es für fich selbst, sei es für einen anderen privaten Unternehmer vorbehalten, bewahren fie fich bie Moglichfeit, weitere felbständige Bahnnege zu konstruieren, ohne bei ihrem Ausbau vollständig auf das Entgegentommen des urfprünglichen Unternehmers angewiesen gu fein.

Die Dauer der Konzession ist in den Straßenbahnverträgen sehr versichieden geregelt. Sie beträgt in Danzig 33, in Charlottenburg 40, in Elberfelds-Barmen 45, in Stettin, Wirzburg, Leipzig, Elbing 50 Jahre und steigt in Remscheid bis auf 75 Jahre an. Die Bedeutung dieser Konzessions-kristen wird aber in weitem Umsange durch die Fragen qualifiziert, wann und wie oft von der Stadtgemeinde der Ankauf des Werkes verlangt werden darf.

Die meisten Städte haben sich ben Erwerb an mehreren Terminen gesichert und insbesondere Borsorge getroffen, daß nach fünfs oder zehnjähriger Bestriebszeit das Unternehmen von ihnen erworben werden kann.

Much in ben Strafenbahnvertragen begegnen wir ben verschiebenen Unfaufsarten, die wir bei ber Besprechung ber Gas- und Gleftrigitätsvertrage bargestellt haben. Soviel Stabte, fopiele Unfaufgarten. Neben bem Grmerb nach Tarwert, wie in Danzig und Elbing, begegnen wir bem Erwerb nach Buchwert, nach Rugungswert und nach Kombinationen biefer verschiebenen Mur wenige Beispiele feien bier angeführt, um bie Berichiebenheiten 3u illustrieren. Nach bem Stuttgarter Bertrage pon 1894 ift ber übereignungspreis entweber burch Bereinbarung festzustellen, ober falls eine folche nicht guftande kommt, burch ein Schiebsgericht zu bestimmen. In beiden Wällen ift bei ber Weststellung die Anlage als ein betriebsfähiges Banges jedoch ohne Berudfichtigung bes Ertragsmertes anzusehen und zu tarieren. Sier finbet alfo ber Anfauf nach bem Schätzungewerte ftatt und ben Schätzern ift nur eine Richtlinie, die Richtberudfichtigung bes Ertragswertes, angegeben, ben Anfauf nach Buchwert gibt und ber Breslauer Bertrag ein Beifpiel. Uber die Feststellung des Buchwertes find im § 30 genaue Bestimmungen getroffen. Da es fich um bie Abanberung eines bereits bestehenben Bertrages handelte, fo ichrieb ber genannte Baragraph bie Aufstellung einer Bilang por, in der der gesamte Immobiliars und Mobiliarbesit ber Gesellichaft zu ben Unichaffungswerten abzüglich ber in bas Abichreibungs= und Erneuerungstonto gurudgeftellten Betrage in die Attiva einzuftellen mar. Im Anichluß an biefe Bilang, bie alfo bie Grunblage für bas gufünftige Rechnungsmefen bilbet, find für jedes weitere Jahr bis gur Gröffnung bes elettrifchen Betriebes Bilangen auf berfelben Grundlage neben ben feither üblich gemefenen auf-Un fie muffen fich bie nach Gröffnung bes eleftrifchen Betriebes aufzustellenben Bilaugen anschließen. Sämtliche Bilangen bedürfen vor ihrer Borlegung an die Generalversammlung ber Aftionare ber Genehmigung bes Magiftrats. Für die Abichreibungen und die Anfammlung eines Erneuerungs: fonds werben bestimmte Brogentiage vorgeschrieben. Die prozentualen Abschreibungen find nach ben Anschaffungstoften zu berechnen und fließen in ben gn bilbenben Erneuerungsfonds. Bermenbungen aus biefem Fonds bedürfen ber Genehmigung bes Dagiftrats. Gie erhöhen bie Unichaffungsgrundwerte, bie ber Abschreibungsberechnung gugrunde gu legen find, fo wenig wie ben Buchmert, ju bem bie Stadtgemeinde bas Unternehmen ichlieflich erwerben fann. Der Neinertrag ift ber Ablöfung bes Schwebebabnunternehmens in bem Bertrage zwischen ben beiben Stadtgemeinden Elberfeld-Barmen und ber Schudertgesellschaft gugrunde gelegt. Rach & 8 foll ber ilbernahmepreis in einer Rapitalsumme bestehen, welche bem 22 fachen burchschnittlichen Reinertrage

ber ber Ubernahme vorangegangenen fünfjährigen Betriebsperiobe gleichfommt, minbestens aber 120 Prozent bes von der Unternehmerin sowohl ursprünglich wie später verwenbeten Anlagekapitals beträgt. 2118 Reinertrag follen bie Bejamteinnahmen gelten, von benen bie Bejamtansgaben, bie Amortifations= quote, welche fich aus ber gleichmäßigen Berteilung ber Amortifation auf Die Daner ber Rongeffion ergibt, bie auf Brund einer taufmannifchen Bilang für bie Abnützung festgesetten, über bie Amortisationsquote etwa hinausgehenben Abidreibungsbetrage ober bie etwaige bementsprechenbe Dotierung eines Grneuerungsfonde abzugiehen find. Die feitens ber Unternehmung angesammelten Rudlagen einschlieflich bes Erneuerungsfonds bleiben im Befige ber Unternehmerin. Kombinationen ber berichiebenen Werte begegnen wir in bem Bertrage Erfurt, wo ein Mittel aus Grund=, Bau= und Inventurmert auf ber einen und Nugungswert auf ber anberen Geite, und im Bertrage Magbeburg, wo ein Mittel aus Tarwert und Rugungswert bem Antaufe gugrunde gelegt Begen bes Bertes ber berichiebenen Ablojungemethoben fonnen wir auf die Rritit vermeifen, die wir bei ben Bag: und Gleftrigitätevertragen an ihnen genibt haben.

Nach Ablauf ber Konzeffion gehen entweber bie gefamten Anlagen ober Teile berfelben unentgeltlich in ben Befit ber Stadtgemeinben iber. Birgburger Bertrag unterscheibet jum Beispiel ben Grundbefit, bas bemegliche Betriebsmaterial und bie Beleiseanlagen. Die Beleiseanlagen mit Bubehör geben ohne Entichabigung in bas Gigentum ber Stabt über. gange bewegliche Betriebsmaterial, sowie bie auf ftabtischem ober eigenem Boben ber Gefellichaft errichteten Gebäulichkeiten und maschinellen Unlagen find gegen einen beftimmten Breis gn übernehmen, beffen Ermittlung genau festgesett ift. Der Grundbefit ift um ben Erwerbspreis an die Stadt als Eigentum abzutreten. In gleicher Beije wird auch in ben Berträgen Leipzig, Magbeburg, Sagen uim. zwifchen ben Beleisanlagen und ben Baulichfeiten unterschieden. In Leipzig und Magbeburg geben die ersteren, wie in Burgburg, unentgettlich in ftabtifches Gigentum über, mahrend die Grunbftude und Saufer nach Tarmert zu erwerben find. Rach bem Bertrage Sagen fonnen bie Gebäude und bas rollende Material nach Tagwert, bie unbeweglichen Begenftanbe nach bem gemeinen Werte erworben werben. In allen breien ift bie Regelung für bie Stadtgemeinden ungunftiger, als in bem Burgburger Bertrage, infofern auch die Grundstücke nach Tarwert ober nach bem ge= meinen Werte angefauft werben muffen. Das bebeutet bie Belaftung ber Stadtgemeinbe mit ben geftiegenen Bobenwerten.

In ber Mehrzahl ber Verträge wird bie Ausbehnung bes vertraglich zu bauenben Strafenbahunebes genau vorgeschrieben, also bie einzelnen Strafensbahnlinien namentlich aufgezählt. Dabei hat man es meist unterlassen, über

bie weitere Ausbehnung bes Stragenbahnneges geeignete Borfehrungen gu treffen. Ge fehlt in ben meisten Bertragen an Bestimmungen, Die bem Unternehmer bie Bervflichtung jum Bau neuer Strafenbahnlinien auferlegen, falls bie bauliche ober wirticaftliche Entwidlung ber Stadt fie notwendig macht. 3a, in einigen Berträgen wird ausbrudlich hervorgehoben, daß von dem Unternehmer ber Bau neuer Linien nicht verlangt werben tann. Diefer Mangel hatte bie notwendige Folge, fehr balb ben Abichluß von Nachtragsverträgen notwendig zu machen. Go gewährte gum Beispiel bie Stadt Stuttgart ber Pferbeeisenbahngesellichaft in bem Bertrage von 1866 bas Recht gum Bau und Betriebe zweier Linien. Im Jahre 1887 und 1888 murben ber Gejell= ichaft burch neue Bertrage neue Linien fongessioniert. Reben ber alten Gefell= schaft entstand eine neue, beren Bahnnet burch brei Berträge von 1886, 1887 und 1888 bestimmt wurde. Die Bereinigung beiber Gesellschaften machte ben Erlaß eines neuen Grundvertrages von 1889 notwendig, burch ben famtliche alten Bertrage aufgehoben murben. Rugleich murben ber neuen Bejellichaft wiederum zwei neue Linien fongeffioniert. Filinf Jahre fpater. 1894, mußte bereits wieber ein Nachtragsvertrag abgeschloffen werben, ba ber Bau neuer Linien notwendig geworben mar. Die Erweiterung bes Bahn= nebes mußte aber von ber Stabt ber Gefellichaft mit ber Berlangerung ber Rongession um fieben Sahre, von 1919 bis 1926, abgefauft werben. Jahre fpater mar ichon wieber ein Nachtragsvertrag notwendig geworben. 3m Jahre 1899 wieberholte fich bas Spiel bes Jahres 1894. Rach langen Berhandlungen ließ fich bie Stragenbahngesellschaft herbei, bie notwendigen Breis: Rongeffionsverlängerung um vier Jahre bis neuen Linien zu bauen. 1930!

In ber Mehrheit ber Großstäbte sind bas Straßennet innerhalb bes versehrsreichen Stadtinnern und die von bort nach den Bororten sührenden profitablen Borortslinien ausgebaut. Bei der Einführung des elektrischen Betrießes und der dahurch notwendig gewordenen Revision der alten Berträge sind alle Linien, die Ertrag versprachen, von den alten Unternehmern meist mit Ersolg beansprucht worden. Zede weitere Ausbehnung des Nebes, die später von den Stadtverwaltungen im Bersolge ihrer Bohnungspolitit oder zweck Förderung ihrer Eingemeindungspolitit gesordert wurde, bedeutete daher für die privaten Gesellschaften zunächst eine Berschlechterung ihrer Rentabilität. Daher auch ihre keeigerung, neue Linien zu bauen, und der schwere ülbesstand, daß ihre Bereitwilligkeit nur um weitere Konzessionen seitens der Stadtgemeinden, insbesondere um eine Berschagerung der Vertragsbauer ersauft werden sonnte. Die Geschichte des Stuttgarter Straßendahnunternehmens, die wir eben kennen gesent haben, ist eines der zahlreichen Beispiele für die außerordentliche Aurzsichtigkeit, mit der die Stadtverwaltungen

bie Entwidlung ber Stragenbahnnepe behandelt haben. Tropbem bie Stutt= garter Stadtvermaltung gu wieberholten Malen ber Befellichaft notwendige Stragenbahnlinien mit Rongeffionsverlangerungen abfaufen mußte, bat fie aus biefen Borgangen boch nicht bie erforberliche Lehre gezogen. Auch ber lette Bertrag vom Jahre 1899 trifft für bas Ausbehnungsbeburfnis bes Strakenbahnnetes feine genugenbe Borforge. Allerbings foviel hatte bie Stadt= vermaltung gelernt, baß fie in bem Bertrage mit ber Strafenbahngefellichaft auch für die Bufunft gu forgen hatte, aber bei ihr bauerte die Bufunft mertmurbigermeife nur bis jum Jahre 1911. Denn im § 4 bes Bertrages von 1899 murbe bie Stragenbahngefellschaft jum Bau weiterer Linien, ale ber im Bertrage namentlich bezeichneten ohne weitere Berlangerung ber Rongeffions= bauer nur bann verpflichtet, wenn bie Aufforberung feitens bes Gemeinberats bagu por bem 31. Dezember 1911 erfolgt. Der Bau neuer Linien fann ferner von ber Gesellichaft nur insoweit verlangt werben, als bie Betrieb&= lange ihres Bahnneges weniger als 37 Prozent ber Gesamtlange bes ausgeführten ftabtifchen Strafenneges beträgt. Da ber Bertrag bis gum Jahre 1930 bauert, fo war fur bie gange Zeit von 1911 an, alfo für 18 Jahre lang feine Borjorge getroffen. Gaben fich bie burgerlichen Rollegien vielleicht ber hoffnung bin, baß fich bie Stadt Stuttgart in bem Zeitraume von 1911 bis 1930 nicht weiter entwideln murbe, ober hatten fie ben Sintergebanten, bie bann notwendig werbenden Strafenbahulinien wiederum gegen Berlangerung ber Ronzeffionsbauer ber Stragenbahngefellichaft gu übertragen und fo beren Brivileg zu verewigen? Chenjo ichablich fur bie Intereffen ber Stadt mar bie zweite Bestimmung. Gie machte eine Berbichtung bes Bahnnepes, bie von jeber Stadt mit allen Mitteln angeftrebt werben follte, gerabegu un= möglich. Denn die Stragenbahngesellschaft fonnte babingebende Forberungen ftets mit Berufung auf die 37 Prozent ablehnen. Baute fie nämlich bie langeren Borortsbahnlinien, fo fonnte fie bie Berbichtung bes Bahnnetes in ben inneren Stadtteilen mit Rudficht barauf ablehnen, und baute fie bie inneren Linien, so konnte sie zu dem Bau der Borortslinien nicht gezwungen Muf alle Falle tonnte fie mittels biefer Bestimmung bie Bergroße= rung bes Bahnnebes über bie 37 Brogent nach Belieben von fich abwälgen.

Schon biese überlegungen haben gezeigt, wie außerorbentlich wichtig es für die Städte ist, in den Berträgen nicht nur den Ausdau bestimmter, nanihaft gemachter Linien vorzylichreiben, sondern auch durch die Aufnahme einer allgemeineren Bestimmung sir den sachgemäßen Ausdau des Straßenbahnnehes in der ferneren Jusunft zu sorgen. Nur wenige Städte sind nach den vorliegenden Verträgen vorsichtig genug gewesen. So hat Würzburg § 6 ganz allgemein den Unternehmer verpssichtet, auf Verlangen der Stadt den Ban weiterer Linien auszuführen, wenn ein Bedürfnis hierzu gegeben ist. Wird

bas Borbandenfein eines Bebiirfniffes bon bem Unternehmer beftritten, fo fteht bie Enticheibung barüber einem Schiebsgerichte gu, in bas jebe ber beiben Barteien ein Mitglied zu entjenden hat. Entscheibet bas Schiede= gericht für ben Bau einer neuen Linie, fo hat bie Inbetriebiegung berfelben innerhalb neun Monaten bom Tage ber Aufforderung an zu geschehen. Doch fann in ben letten fünf Jahren ber Rongeffionsbauer ber Bau neuer Linien nicht perlangt werben. Diefe Regelung hat ben Mangel, baß fie für bie Erweiterung bes Stragenbahnnenes feine obieftiben Merfmale festfent, fonbern bie Enticheibung barüber, ob ein Bedurfnis porliegt ober nicht, einem Schiedsgericht überläßt. Nicht viel bestimmter wird die Berpflichtung bes Unternehmers in bem Bertrage Magbeburg umriffen. Rach § 5a besfelben ift die Unternehmerin verpflichtet, von fünf zu fünf Rahren ben Ausbau von je 3 Rilometer neuer Streden auszuführen, fobalb nach bem pflichtmäßigen Gr= meffen ber ftabtifchen Beborben und ber Unternehmerin ber Bau und Betrieb ber neuen Linien einem porhandenen Berfehrsbeburfnis entspricht und eine angemeffene Ertragsfähigfeit bes bierfür angulegenben Rapitals porausiegen lakt. Sier wird also außer bem Bedurfnis noch bie angemeffene Rentabilität gur Bedingung gemacht. Dagegen vermeibet ber Bertrag Crefeld ben Fehler. mit jo unbestimmten Begriffen, wie Bedurfnis, angemeffen uim. gu operieren. Nach § 6 hat ber Unternehmer die neuen Linien zu bauen, wenn eine Gin= nahme von 30 Bf. pro Bagenkilometer bei Behnminutenbetrieb von ber Stadt garantiert wird und fich biefelbe verpflichtet, bas bei Ablauf bes Bertrages noch nicht amortifierte Anlagekapital zu ersetzen. Auf den Nachweis des Beburfniffes und ber Rentabilität wird in ben Bertragen Erfurt, Leipzig und Berlin feine Rudficht genommen. Rach § 4 bes Bertrages Erfurt fann ber Magiftrat außer ber Gerftellung einer namhaft gemachten Linie noch ben Bau weiterer 2 Rilometer verlangen, vorausgesett, bag bie für bie Bahn in Aussicht genommenen Strafen jum minbesten zu zwei Drittel ihrer beiberjeitigen Fronten bebaut find. Rach bem Leipziger Bertrage § 8 fann ber Rat innerhalb gehn Jahren nach Infrafttreten bes Bertrages ben Bau weiterer 12 Kilometer neuer Bahnlinien verlangen. Ihre Linienführung wird ausichlieflich von bem Rat beftimmt. Der Berliner Bertrag mit ber Berlin= Charlottenburger Stragenbahn von 1900 und ebenjo mit ber Großen Berliner Bferbeeisenbahngesellichaft vom Jahre 1898 verpflichtet die Gesellichaften gur Musführung noch anderer gurgeit nicht zu bezeichnender Linien bis gum Söchstbetrage von 150 Rilometer. Doch follen bie Gesellschaften ber Stabt= gemeinde gegenüber berechtigt fein, nach Erfüllung ihrer Bauberpflichtung gu verlangen: 1. bei ben von Anfang bes Jahres 1902 bis Ablauf 1907 ge= forberten Streden Erstattung eines Drittels ber Bautoften: 2, bei ben von Unfang bes Jahres 1908 bis Enbe 1913 verlangten Streden Erftattung

ber Halfte ber Bantoften; 3. bei ben von Beginn bes Jahres 1914 ges forberten Streden Erstattung ber Bantoften ober auch Gewährung eines Betriebstostenzuschusses, woritber Bereinbarung vorbehalten bleibt.

Obichon bie Stabte fich burch bie porftehend aufgeführten Beftimmungen bas Recht gefichert haben, entweder bedingungslos ober unter gemiffen Bebingungen eine Ausbehnung bes bestehenben Stragennetes gu forbern, ift es ihnen tropbem nicht leicht geworben, die ftets wiberftrebenben Stragenbahn= gefellichaften gur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten. Dan braucht nur bie Entwidlung bes Berliner Strafenbahnneges zu verfolgen und bie einanber ablosenben Berträge burchzugehen und man wird überrascht fein, welche unendliche Mihe es bie Stadtbehörben gefoftet hat, bei ber Großen Berliner Stragenbahngesellichaft ben Bau bon Linien burchzuseben, bie im Intereffe bes Verfehrs unbedingt notwendig waren, ber Gefellichaft aber nicht gennigend profitabel ericienen. Und wie in Berlin, fo auch in ben iibrigen großen Stäbten. Sobald eine Gefellschaft im Befige ihres Monopols ift und ihr Unternehmen rentabel geworben ift, hat fie burchaus fein Intereffe mehr baran. sich durch den Ausbau neuer Linien eine Geschäftsvermehrung aufzuladen, die außerbem noch bie Gefahr in fich trägt, bie errungene Rente gu ichmalern. überall ift es bas gleiche Schauspiel. Die Zeit ber ftabtischen Körperschaften wird unaufhörlich burch bie endlosen Streitigfeiten in Anspruch genommen, unter benen fich bie Erfüllung ber Bertrage burch bie Strafenbahngefell= schaften abspielt. Langen Berhandlungen, die meist refultatlos bleiben, folgt bie Rlage bei ben Schiedsgerichten ober bei ben gewöhnlichen Berichten. Gelbft nachbem bie Berpflichtung ber Stragenbahngefellschaften festgeftellt ift, suchen fich biefe hinter neuen Ausflüchten ihrer Erfüllung zu entziehen. Dan follte glauben, baß die ichlechten Erfahrungen, die die ftabtifchen Behörben in biefer Begiehung mit ben privaten Stragenbahngefellichaften gemacht haben, andere Stäbte bavon abgeschreckt hatten, ben gleichen Weg zu betreten und bas ftabtifche Berfehrswefen privaten Gefellichaften gur Ausbeutung gu überlaffen. Die Berrichaft bes Großtapitals ift aber in unferen ftabtifden Behorben heutzutage noch ju groß, als bag bie fommunale Regie ber Stragenbahnen ohne bie Borftufe bes privaten Betriebes moalich mare.

Diese Ersahrungen ber Städte mit den privaten Straßenbahngesellschaften widerlegen noch ein Argument, das besonders gerne gegen die Übernahme solcher Betriebe in die kommunale Regie gestend gemacht wird. Man rühmt dem privaten Betriebe nach, daß er den Etädten eine Unmenge Verwaltungs-arbeit abninmt, die sonst von ihnen selbst zu leisten wäre. Tatsäcklich aber erwachsen der städten die Verwaltung nicht nur bei der Prosektierung und Ausssisstrung des Straßenbahnueges zahlreiche Verwaltungsaufgaben, soudern es ersordert auch der Wiberstand der Straßenbahnueges genebie Ersenbahnungsgeselschaften gegen die Ersenbahnungsgeselschaften geg

füllung ihrer Vertragspflichen eine ständige Überwachung der privaten Gesellschaften. In dem Maße, wie sich das Straßenbahnnetz entwickelt, wächst auch das Erfordernis an kontrollierenden Beamten, so daß die größeren Städte, auch wenn sie das Straßenbahnwesen nicht in eigener Regie führen, geradezu gezwungen sind, besondere Straßenbahnämter einzuseten. Die Aufgaben dieser Ämter erschöpfen sich nicht in der Kontrolle über die Ausführung der Straßendahnwerträge und den Betrieb der privaten Gesellschaften. Sie müssen auch, wenigstens wenn eine planmäßige Erweiterung des Straßenbahnnetzes deabsichtigt ift, die erforderlichen Projekte ausärbeiten, ohne daß gerade ein privater Unternehmer um die Konzessionierung neuer Straßenbahntsnie eingekommen ist.

Pflichtgemäß muffen fich bie Stabte in ben Bertragen ben erforberlichen Einfluß auf die Gestaltung ber Tarife und bes Fahrplans fichern. Bis gum Erlaß bes preußischen Rleinbahngesetes von 1892 wurde ihr Recht bagu von feiner Seite angefochten. Erft nach Erlaß besfelben begann, wie mir bereits gesehen haben, ber Feldzug ber privaten Gesellschaften gegen bie Rechte ber Stadtgemeinden. Sie behaupteten, daß durch bas Kleinbahngeset bas Recht, ben Tarif und ben Fahrplan festzustellen, ausschließlich auf bie Regierungsbehörbe übergegangen fei. Wir haben bereits oben gefeben, bag in biefem Buntte sowenig, wie in ben anderen bie Behauptungen ber privaten Gejell= ichaften und ihrer Bertreter gutreffend find. Auch in ben Bertragen, Die nach Erlaß bes Rleinbahngesetes abgeschloffen find, behalten fich baber bie Stabte ausbrüdlich bas Recht vor, unbeschabet ber Beftimmungen bes Rleinbahngesetes bie Tarife und Fahrplane zu genehmigen. Man muß ohne weiteres zugeben, bag ber Musichluß ber Gemeinden von einer Mitwirfung bei ber Feststellung ber Tarife und bes Fahrplans, also von Vorgängen, bie nach der Brojektierung und dem Bau der Anlage für sie die größte Bedeutung besitzen, bireft absurd mare. Berabe bie Bemeindebehörden find am besten über die Bedürfnisse des städtischen Berkehres unterrichtet. Sie allein vermögen auch die Feststellungen ber privaten Gesellschaften über die Sobe ber zu einer Rentabilität nötigen Fahrpreise auf ihre Berechtigung bin zu prüfen. Regierungsbehörbe, ber das preußische Kleinbahngeset das Recht gibt, die Fahrplane und Tarife innerhalb gewisser Grenzen zu genehmigen, wird niemals in ber Lage fein, Die Bebingungen für bas Gebeihen eines Strafenbahnunternehmens fo gutreffend zu beurteilen, wie die Gemeindebehörden.

liberall, ganz besonders aber bort, wo bereits ein städtisches oder privates Elettrizitätiswert besteht, ist bei der Konzessionierung einer Straßenbahn die Bestimmung der Quelle deringend notwendig, aus der dieselbe ihre Betriebsstraft beziehen soll. Man kann nun in den letzten Jahren, etwa seit 1893, das lebhafte Bestreben beobachten, die Energielieferung für die elettrischen Straßenbahnen den elettrischen Zentralen zu übertragen. In zahlreichen

Stäbten, wie Samburg, Stuttgart, Berg, Altenburg, Bwidan, Nachen, Dregben, Berlin uim., ift biefe Berichmelgung porgenommen worben. Die Grunde, bic für einen solchen Unschluß sprechen, find gablreich. Wirtschaftliche, technische und abministrative vereinigen fich, um feine Notwendigfeit zu beweifen. bie Gleftrigitätswerfe bedeutet ber Anschluß eines Stragenbahnunteruchmens bie Berforgung eines gunftigen Ronfumenten, ber burch feinen großen Berbrauch an Tageseleftrigität wesentlich bagu beiträgt, bie Ronsumfurve giinstiger gu gestalten. Besiten bie Rommunen bas Gleftrigitätswert felbst, jo fällt ihnen ber Borteil aus ber Berbinbung ber Lichte und Kraftversorgung mit bem Bahnbetriebe ohne weiteres gu. Auch bort, wo bie Stabte ben Betrieb bes Gleftrigitätswerfes an einen privaten Unternehmer vergeben haben, merben ne Borteile baraus haben, ba ihnen gewöhnlich von bem Unternehmer für bie Benützung bes Stragenforpers Abgaben von ber Brutto= ober Nettoeinnahme Besonbere Gleftrigitätsmerte für ben Bahnbetrieb erschweren gezahlt werben. ferner bie burchaus notwendige bauernde Rontrolle ber Betriebsführung ber eleftrifchen Bahnen bebeutenb. Sicherheitstechnische Momente amingen gur Bentralifierung ber Berforgung mit eleftrifcher Energie. Denn zwifchen ben gablreichen Bermaltungen, Die ben Strafenforper für ihre Leitungenete benüten, tann es leicht zu Rollifionen ihrer Intereffen fommen. Es ift nament= lich in ben großen Städten eine ichwierige Aufgabe. Beichabigungen ber Inlagen bes einen Betriebes burch bie Arbeiten eines anderen zu verhüten. Durch jebes neue Leitungonet, also hier bie elektrischen Rabel ber Bahnunternehmungen, machfen bie Schwierigfeiten. Dazu tommen bann bei bem Borhanbenfein verichiebener Stragenbahnunternehmungen bie Komplifationen ber oberirdischen Kontaktleitungen. Kreuzung und Mitbenütung ber Geleife und Bahnleitungen eines anberen Unternehmens wurden bei Spannungsverschiebenheiten in ben Leitungeneten ungulaffig fein. Ohne fie mare aber haufig ber Betrieb ber einzelnen Bahnnege unmöglich. Aus biefen von uns nur furz ffiggierten Brunben hat fich ber Grunbfat allmählich burchgefett, ben Stragenbahnunternehmungen ben Bezug ber erforberlichen elettrifchen Energie aus ben bereits vorhandenen Gleftrigitätswerfen aufzuerlegen, ohne Rüchsicht barauf, ob fich bie Werte in ftabtischem ober privatem Befige befinden. wird bem Stragenbahnunternehmer in ben Bertragen Stuttgart, Burgburg, Caffel, Breglau, Bremen, Crefelb, Wiesbaben, Dregben bie Auflage gemacht, feinen Strom aus ben ftabtifchen Bentralen, in Bromberg, Magbeburg, Berlin aus ben privaten Bentralen zu beziehen. Im letteren Falle feben bie Bertrage (Berlin § 7) vor, bag bie Gefellschaften bei bem Abichlug ber Strom= lieferungsvertrage von bem Magiftrat unterftugt werben. Sollte es wegen gu hoher Breisforderungen ber Stromlieferanten gu feinem Bertragsabichluß fommen, jo erhalten bie Stragenbahngesellschaften bas Recht, eigene Bentralftationen zu bauen und bas Legen und bie Unterhaltung ber Speise- und Berteilungskabel selbit zu übernehmen.

Die Preise für die aus den städtischen Zentralen bezogene Energie werden in den Verträgen in doppelter Weise seize seizeset. In der einen Gruppe von Städten gesten seize Prosent, wie in Dresden die Preise nach den Selbstschen plus einem bestimmten Juschsage von 10 Prozent, wie in Vestau, beziehungsweise 20 Prozent, wie in Oresden berechnet. In einigen Fällen sind Preisöperabsehungen vorgesehen. So beträgt nach dem Vertrage Cassel z 12 der Preis pro Kilowattstunde bei einem Jahresverbrauch von mindestens 500 000 Kilowattstunden 14 Pf. Hür jede weitere 100 000 Kilowattstunden, um die sich der Jahresverbrauch erhöht, bis zu Williom Kilowattssunden, um die sich der Jahresverbrauch von Milowattssunden vird ein Rabatt von 3 Prozent auf den Grundpreis von 14 Pf. gewährt, so das also bei einem Jahresverbrauch von 1 Williom Kilowattssunden den Preis pro Kilowattssunde auf 11,90 Pf. sinkt. Bei einem Jahresverbrauch von 1500 000 Kilowatt ermäßigt sich der Preis auf 11,50 Pf. pro Kilowattssunde. Ühnliche Preisäbsschungen nach steigendem Jahresverbrauch sind in den Verträgen Verene § 14, Crefeld § 13 und Wiesbaden § 6 vorgesehen.

Gine eigentumliche Regelung zeigen bie Dresbener Bertrage. Gie legen ben Stragenbahnunternehmungen nicht nur ben Bezug ber eleftrijchen Guergie aus bem ftabtijden Gleftrigitatswert auf. Die Stadtgemeinde übernahm auch bie Ausführung ber Stromguführungsanlagen in eigener Regie und belaftete bie Gefellichaften mit Beitragen gu ben Bau- und Unterhaltungstoften. ben oberirbifchen Stromguführungsaulagen beträgt bie jährliche Abgabe ber Befellichaften 10 Brogent, bei ben unterirbifden 15 Brogent ber Bau- und Berftellungstoften. Da aber bie Stromguführungsanlagen mehr und mehr auch ber Abgabe elettrifcher Energie an Private bienen, fo werben bie Stragenbahngesellschaften nur noch mit ber auf fie entfallenben Quote ber 10 Prozent ber Berftellungotoften belaftet. Fiir ben gelieferten Strom haben bie Bejell= ichaften ben Gelbitkoftenpreis plus 20 Prozent Zuschlag, jeboch bis Enbe 1898 minbestens 13,5 Bf. für bie Rilowattstunde, vom 1. Januar 1899 ab aber höchstens 12 Pf. zu bezahlen. In ben Verträgen von 1898, die bie Beftaltung bes eleftrifchen Strafenbahnbetriebs regeln, murbe eine weitere Beftimmung über bie Ermäßigung bes Strompreises und bie baburch bebingte Ermäßigung bes Fahrpreises aufgenommen. "Ermäßigt fich in einem Jahre, heißt es in § 6, ber nach § 7 gu berechnenbe Strompreis auf 101/2 Bf. für die Kilowattstunde, jo fann ber Rat verlangen, bag vom 1. April bes nächsten Jahres ab ber Breis für bie vorstehend unter 1 b bezeichneten Fahrten (Fahrten mit einmaligem Umfteigen im Stadtgebiete im Preise von 15 Bf.) ausnahmslos auf 10 Pf. ermäßigt wird. Gine fünftige Wiebererhöhung biefes Fahrpreifes bleibt in jedem Falle ausgeschloffen." Durch biefe Beftimmung erhalt die Stadtverwaltung einen Einfluß auf die Derabsetung der Breise, insofern sie nur ihren Strompreis herabzusehen braucht, um als Gegensleistung die Einführung des allgemeinen Jehupsennigtarises im Stadtgebiete von den Gesellschaften verlangen zu können. Damit wird der Preispolitik der städtischen Berwaltung die Nichtung vorgeschrieben. Sie muß ihren Etrompreis herabseten, um der Einwohnerschaft den niedrigsten Etragenbahntaris zu verschaften. Was sie dadurch vielleicht an dem Ertrage der Stromabgabe einbildt, wächst ihr in ihrem Anteil an den höheren Bruttoeinnahmen, eine siedere Kolae des billigeren Tartses, wieder zu.

Wir kommen zur Beteiligung ber Kommunen an ben Ergebnissen ber privaten Straßenbahnunternehmungen. Im allgemeinen sichern die Berträge ben Stäbten einen Anteil am Bruttoertrage ober einen solchen am Reinertrage ober an beiben. So ist in den Berliner Berträgen die Gegenleistung der Gesellschaft für die Benützung stäbitschen Sigentunes auf 8 Prozent von der gesauten Bruttoeinnahme aus der Beförderung von Personen und Gittern sestgesellschaft. Außerdem zahlt die Gesellschaft in den Jahren, in denen der nach dem Gese und dem gegenwärtig gestenden Statute verteilbare Reinertrag ihres gesamten Unternehmens 6 Prozent des gegenwärtigen und des neu aufzunehmenden Attienkapitals übersteigt, soweit dasselbe erweislich in dem Unternehmen Verwendung gesunden hat, die Hälfe dies übersteigenden Betrages als Gewinnanteil. Ühnsich in Sagen und wer

Sowohl bie Abgabe vom Bruttoertrage, wie bie vom Reingewinn werben in der Mehrzahl ber Bertrage abgeftuft, entweber nach ber Sohe ber Befant= bruttoeinnahme, beziehungsweise bes Reingewinns ober ber bezahlten Dividende, ober fie fteigen in bestimmten, im Bertrage vorgesehenen Berioben ohne Ruidficht auf bie wirfliche Sohe bes Ertrages. Go erhebt jum Beifpiel Breslau eine Abgabe von 3 Prozent von der Bruttoeinnahme bis zu 600 000 Mt. Die Abgabe steigt um 1/4 Prozent für jebe weitere 50 000 Mf. In Chemnit fteigt bie Abgabe von 3 Prozent bei einer Bruttoeinnahme bis zu 500 000 Dit. auf 8 Prozent bei einer folden von mehr als 1400 000 Dt., in Salle von 2 Brogent bei einer Bruttoeinnahme von 200000 Mt. um 1/5 Brogent für jebe weitere 10000 Dit. auf 4 Prozent bei einer Bruttoeinnahme von Etwas abweichend ift die Abgabe von ber Bruttoeinnahme 300000 Mf. in Magbeburg geregelt. Sier wird fie bireft auf bie Bruttoeinnahme pro Bagenfilometer bezogen. Sie beträgt bei einer Bruttoeinnahme von weniger als 38 Bf. pro Wagenkilometer 31/2 Prozent ber Bruttoeinnahme, 4 Prozent bei einer folden von 38 Pf. pro Wagentilometer und fteigt um 1/4 Prozent für jeben Pfennig, um ben fich bie Bruttoeinnahme pro Wagentilometer erhöht. Die wirkliche Sohe ber Bruttoeinnahme bleibt in einer zweiten Gruppe pon Berträgen außer Unfag. Bier fteigt bie Abgabe nach Ablauf beftimmter

Berioben. So beträgt sie zum Beispiel in Ersurt für die zweiten 5 Jahre bes Bertrages 1 Prozent, für die weiteren 10 Jahre 2 Prozent und für den Rest 3 Prozent der Bruttoeinnahme. Gbenso in Danzig, in Elberselds-Barmen, in Stettin, in Würzburg, Leipzig, Charlottenburg, Hagen usw. Diese Regelung gilt gleichermaßen für die Abgabe von Bruttoeinnahme und vom Reingewinn.

Die Stragenbahngefellichaften find natürlich gegen jebe Belaftung mit Abgaben an die Städte, und ihre bitterfte Rlage ertont barüber, baß fie nicht allein die gesamten Erträgniffe ber Ausbeutung bes ftabtifchen Stragenbahn= verfehrs genießen. Nur wiberwillig haben fie fich in bas Schicffal ergeben, ba eben auf andere Beife, namentlich in ben Beiten ber großen Konfurreng, Konzessionen nicht erhalten werben fonnten. Bon ben beiben wichtigften Arten ber Belaftung, ber nach Bruttoeinnahme und ber nach Reingewinn, treten fie für bie Belaftung bes Reingewinns ein. Die Abgabe von ber Bruttoeinnahme ift ihrer Unficht nach ungerecht und wiberftrebt ben Intereffen bes öffentlichen Berfehrs. Es fei ein fteuerlicher Unfinn, von einem Unternehmen bann 216= gaben zu verlangen, wenn es feinen Reingewinn abwirft. Ferner hänge bie Abgabe von der Bruttoeinnahme auch von der Betriebsbichtigkeit ab. habe bas Bublitum bas größte Intereffe an einer möglichft häufigen Fahrgelegenheit. Der Unternehmer bagegen werbe feinen Betrieb auf bas unbedingt Notwendige beschränken muffen, wenn die Bruttoeinnahme mit prozentual nach ihrer Sohe steigenden Abgaben belaftet ift. Die Abgabe von der Bruttoeinnahme empfiehlt fich nach ber Anficht ber Strafenbahnunternehmer nur bann, wenn fie nach ber Sohe ber Ginnahme und Ausgabe pro Bagenfilometer rationell normiert wird. Es foll beshalb von ber Bruttoeinnahme eine Summe im Berhaltnis gur Bahl ber gefahrenen Stredenkilometer gugunften bes Unternehmers ausgeschieben werben, die gur Dedung ber Betriebsausgaben bient. Der erforberliche Betrag pro Wagenfilometer foll im Ginverftandnis zwischen ber fongeffionierenben Behörde und bem Betriebeunternehmer festgeset werben. Dagegen vereinigt bie Beteiligung am Reingewinn nach Unficht ber Unternehmer bie Intereffen ber Behörben, bes Bublifums und ber Stragenbahnunternehmer. Die fongeffionierende Behörbe nehme bei ber 206= gabe vom Reingewinn an bem Rifito bes Unternehmers teil. mehr als recht und billig; wie fie am Gewinne teilnehme, folle fie auch am Rifito beteiligt fein. Die befte Art ber Berechnung bes Reingewinns ift aber von biefem Standpunkt aus bie nach ber Sohe ber wirklich begahlten Dividende. Die Aftionare hatten bas größte Intereffe baran, alles gur Berteilung tommen gu feben, was fich verteilen läßt. Gerabe in biejem Intereffe ber Aftionare hatte bie fongeffionierende Gemeinde eine Gemahrleiftung bafür, baß fie mit ihrer Abgabe nicht zu furz fomme. Auf bem

Kongreß bes internationalen permanenten Straßenbahnvereins zu London 1902 wurde daßer von dem Referenten Janssen in seinem Bortrag über die zwecknäßige Bemessung der Abgaben vorgeschslagen, die Beteiligung der Städte am Reingewinn erst nach Jahlung einer sprozentigen Dividende an die Attionäre eintreten zu lassen. Sie sollte erst dann beginnen, wenn nach Abzug der Vetriebsausgaben, der Nicklagen für die Erneuerung und Tiszung des Anlagesapitals und nach mäßiger Verzinsung des Kapitals ein liberschuß verbleibt. Selsswestenschaft milse Art und Weise, wie der Neingewinn berechnet werden solle, im voraus festgelegt werden. Dasier genüge eine Bestimmung der Beträge, die von der Neinenmahme abgezogen werden solle, sowie je nach Bedarf eine Ergänzung der Konzessionsursunde durch ein vollständiges Berechnungsschema für den Neingewinn. Auf diese Weise wirden alle Auseinandersehungsschem fortfallen, und eine Täusschung der Gemeinde ause geschlossen bestien bleiben.

Es liegt auf ber Sand, baß für bie Stragenbahngesellichaften bie Berechnung ber Abagbe nach bem Reingewinn ber gunftigere Dobus ift, gaus besonders wenn die Abgabe erst nach der Zahlung einer bestimmten Dividende Das ift jum Beifpiel in Elbing ber Fall. Sier beträgt bie 216= gabe ein Biertel aller Ginnahmen, bie ben Reingewinn von 6 Prozent überfteigen. In Crefelb wird ein Drittel bes Reingewinns, ber eine Sprozentige Berginfung bes Ginlagekapitals überfteigt, ale Abagbe erhoben. Bei biefer Berechnung liegt bie Gefahr vor, bag bie Gesellschaften, sobalb ber Reingewinn bie 6 Prozent überfteigt, eine Bermehrung bes Aftientapitale por= Die neuen Aftien werben ben alten Aftionaren gum Barifurje gur Berfügung geftellt. Daburch tann bie Dividende aufs leichtefte fo weit herabgebrudt merben, bag eine Beteiligung ber Stabt nicht mehr ftattfinbet. Wollen alfo bie Stabte eine Abgabe vom Reingewinn erheben, fo muffen fie auf jeben Fall bafür forgen, baß biefelbe nicht erft nach Rahlung einer beftimmten Divibenbe aus bem Reingewinn an bie Aftionare gu leiften ift, fonbern borweg bor ber Divibenbengahlung erhoben wirb. Die Bertrage Elbing, Berlin und abnliche find baber für ben Schut ber ftabtifden Intereffen ungureichenb. Sorgfältiger ift ber Stettiner Bertrag. Sier wird nämlich bie Abgabe von ber gur Bablung ber Dividende bestimmten Summe, sobald biefe Summe ftatutengemäß befchloffen ift, vorweg erhoben. Uberfteigt biefe Summe 5 Prozent bes Aftienkapitals nicht, fo beträgt bie Abgabe 3 Brozent berfelben; beläuft fie fich auf 5 bis 6 Prozent bes Attienkapitals, fo fteigt bie Abgabe auf 4 Brogent und fo weiter um 1 Brogent für je 1 Brogent mehr Dividende. Der Stettiner Bertrag trifft weiter noch für bie Erhöhung bes Aftienfapitals burch bie Gefellichaft Borforge. Wenn nämlich bie Stettiner Strageneisen= bahngefellschaft nach Ausbau ber in bem Bertrage vorgesehenen Linien ihr Betriebsfapital burch Erhöhung bes Aftienfapitals, Aufnahme von Anleihen ufw. vermehrt, jo foll eine neue Vereinbarung über bie zu gablende Rente por= genommen werben. Bis eine folche guftanbe gefommen ift, foll ber Berechnung bas bisherige Betriebsfapital zugrunde gelegt merben. Ginen pollftanbigen Schut gegen Manover ber Gefellichaft, Die auf Berabiebung ber ftabtifchen Abgabe zielen, gemahren auch die Bestimmungen bes Stettiner Bertrages Sie enthalten nichts iber bie Summen, Die pon ber Bruttoeinnahme abgefest merben follen. Die Gefellichaft bat es baber in ber Sanb. burch zu hohe Rücklagen die Summe, die für die Bablung ber Dividende bestimmt ift und von ber bie ftabtische Abaabe erhoben wird, und bamit auch bie Abaabe niedria zu halten. Selbstverftanblich wird burch bie Ginbehaltung folder ftiller Referven ber innere Bert ber Aftien bebeutend verbeffert. Bei ber Ansgabe neuer Aftien wird biefer innere Wert in einem hoben Hajo jum Musbrud fommen. Werben nun bie neuen Aftien ben alten Aftionaren al pari gur Berfügung gestellt, fo fonnen fich biefelben in bem Majo für bie ihnen entgangenen höheren Dividenden ichablos halten. 23on biefen Haip= beträgen erhalt natürlich bie Gemeinde feinen Bfennia.

Die Berechung ber Abgabe nach bem Reingewinn erforbert alfo, falls bie Gemeinden nicht geschädigt werden follen, eine gange Reihe von Be= ftimmungen. Bis ins einzelne muffen alle bie Summen festgestellt werben. bie bie Unternehmer pon ber Bruttoeinnahme abzuseben haben, und es muß eine einbringende Rontrolle über bie Ausgaben bes Betriebsunternehmers und bie Befolgung ber Grunbfate bei ber Berechnung bes Reingeminns feitens ber Gemeinde stattfinden. Wie fich die Gesellschaft Trammans Liegevis in ihrem Bericht fo ichon ausbrudt: "Damit biefes Suftem anwendbar fei, ift es unerläglich, bag bie Behörben von bem Gebanten burchbrungen find, bag ber Betriebsunternehmer ihr Sogins ift, und bag bie beiberseitigen Intereffen biefelben finb. Leiber fommt es gu oft por, bag bie Behörben glauben, bie Rongeffionsinhaber fuchten fie über Art und Sohe ber Ausgaben gu täufchen." Diefer Glaube ber Behörden ift nur ju oft erft eine Folge ber ichlechten Erfahrungen, die fie mit ben privaten Unternehmern gemacht haben. für fie eben außerorbentlich schwer, ber Beriebenheit ihres "Sogins" gu begegnen. Da es fich bei ben Strafenbahnunternehmungen meiftens um größere Betriebe handelt, ift eine Kontrolle ber Ausgaben burch die Gemeinden, befonders wenn diefelbe burch bas Wiberftreben bes buchfighrenden Unternehmers auf Schritt und Tritt erschwert wirb, fo aut wie unmöglich. Die Gemeinden handeln daher in ihrem Intereffe, wenn fie bestrebt find, die Abgabe von folden Glementen ber Betrieberechnung zu erheben, bei benen feine Berichleierung ober Täufdung möglich ift. Gin folches Glement ift bie Bruttoeinnahme, befiniert als die Summe ber Fahrgelber und Abonnements, die auf bem im

Stadtgebiete belegenen Straßenbahnnet ober auf dem Gesammet des Unternehmers vereinnahmt werden. Der einzige Einwand, der mit einem gewissen Rechte gegen die Abgabe von der Bruttoeinnahme erhoben werden kann, besteht darin, daß sie keine Rücksicht darauf nimmt, ob daß Unternehmen einen Reinertrag abwirft oder nicht. Die Städte können ihm sehr einsach begegnen, wenn sie ihre Abgabe von der Bruttoeinnahme erst dann erheben, wenn die Bruttoeinnahme pro gefahrenen Wagennutztiometer einen bestimmuten Satziberschreitet, bei dem notorisch die Ertraßsächigkeit des Unternehmens erwiesen ist. Solche Bestimmungen sinden sich zum Beispiel in den Berträgen Magdeburg und Bremen. Die meisten anderen steuertheoretischen Einwände, von denen wirde, werden daburch hinfällig, daß es sich bei der Ertaßenbahnunternehmungen um Monopolbetriebe handelt, die den übrigen Gewerbebetrieben nicht gleichgestellt werden können.

Sozialpolitifchen Bestimmungen begegnet man in ben Stragenbahnverträgen ebenjo felten, wie in ben Bas- und Gleftrigitätsvertragen. Bei ber Bufammenfegung ber fommunglen Behörden läft fich bas von vornherein erwarten. Die Borliebe für bas Unternehmertum hat bewirft, bag Schutflaufeln für bie bon ben Unternehmern beschäftigten Arbeiter nur in bie menigften Bertrage aufgenommen murben. Go hat jum Beifpiel ber Bertrag Burgburg § 22 wenigftens bafur gejorgt, bag bas Stragenbahnpersonal nicht übermäßig lange beichäftigt wirb. Den Unternehmern wird ber Erlag besonderer Betriebsreglements für ihr Berfonal vorgeschrieben. Bei Erlag ber bem Magistrat porzulegenden Betriebsordnung haben fie insbesondere billigen Unforberungen in bezug auf bie Beschäftigungsbauer bes Betriebspersonals gu entiprechen. Der Bertrag Breglau verlangt von ber Breglaner Stragen= eifenbahngefellichaft gleichfalls bie Aufstellung einer Arbeitsorbnung, bie bem Magistrat zur Genehmigung vorzulegen ift. Der Magistrat hat jedoch nur bas Recht, folche Ergangungen ober Abanberungen gu forbern, welche bie Rudficht auf die Gesundheit ber Beamten und Arbeiter und auf die Sicherheit bes Bahnbetriebes notwendig macht. Auch die Leipziger Berträge suchen der Bemeinde einen gewiffen Ginfluß auf die Arbeitszeit ber Beamten und Lohn= arbeiter gu fichern. Ge find nämlich von ber Unternehmerin Dienftordnungen aufzustellen, die als Teile bes Bertrags Geltung haben und nur mit Bc= nehmigung bes Rats zu Ungunften ber Bebiensteten abgeanbert werben fonnen. Dieje Dienstordnungen bestimmen bie Dienstzeit ber beschäftigten Arbeiter. In ber Braris icheinen fich aber bie Gefellichaften um bieje Bertragsbestimmung nur menia zu fümmern. Bon Arbeiterseite wird gegen fie ber Borwurf erhoben, baß fie neben ber vom Rate genehmigten Dienftordnung noch eine zweite geheime Dienftordnung befigen, die bem Rate nicht gur Renntnisnahme vorgelegt ift und die viel ungunftiger ift, als die offizielle. Der Dresbener Vertrag von 1872 machte ebenfalls ben Berfuch, Die Dienstzeit bestimmter Stragenbahnbebienfteter zu regulieren. Die Mittgagpaufe ber Bahnmarter wurde auf die Zeit von 12 bis 1 Uhr, berjenigen Barter, Die nur bis abends 6 Uhr Dienft tun, auf bie Beit von 1 bis 2 Uhr gelegt. Außerbem mußte ber erstgenannten Rlaffe von Bahntwarter noch eine Besperzeit von 41/2 bis 51/2 Uhr gewährt werben. Erft nach langer Zeit, in bem Bertrage mit ber zweiten Deutschen Strakenbahngesellschaft vom Jahre 1889, befann fich die Stadtverwaltung wieder auf ihre sozialen Pflichten. In die besonderen Bebingungen murbe eine Beftimmung aufgenommen, wonach fich bie Unternehmer ben Entschließungen bes Rates zu unterwerfen haben, sofern bas Strakenbabuperional in einer mit ben Bebirfniffen bes öffentlichen Bertebrs in Wiberstreit tretenden Beise unangemessen ausgenützt ober in ihrer Arbeits fraft iiberanftrenat mirb. Alle biefe Borichriften ber Stragenbahnvertrage find fehr elaftischer Natur und haben ben Unternehmern ficherlich nicht weh getan, ben Arbeitern und Bebienfteten bagegen nur wenig genübt. wirtsamer ift die Bestimmung ber Berliner Bertrage, die eine langere Beichäftigung ber Wagenführer als 10 Stunden nur ausnahmsweise gestattet. Wir haben oben in bem Teil Spezielle Arbeiterpolitif, achtes Rapitel, Die Urbeitsbauer ber von ben Stäbten bireft beidhäftigten Arbeiter bargestellt und gefunden, daß sie regelmäßig nicht kirzer als in den privaten Betrieben ist. Man barf baher auch ohne weiteres annehmen, baf bie ftabtischen Berwaltungen auf Grund ihrer Bertrage ben Stragenbahnunternehmern teine gu weitgehenden Arbeitsperfürzungen gugemutet haben merben.

Nur zwei Berträge, die der Städte Berlin und Breslau, treffen für die im Dienste des privaten Unternehmers arbeitsunfähig gewordenen Bediensteten badurch Borjorge, daß sie den Arbeitgebern entweder, wie die Stadt Breslau, die Berpslichtung auferlegen, der von dem Berein Deutscher Rleinbahn- und Straßenbahnverwaltungen zu gründenden gemeinsamen Pensionskasse beizutreten, oder, wie die Stadt Berlin, ihnen die Ginrichtung einer eigenen Pensionskasse vorschreiben.

Das ist alles, was wir an jozialpolitischen Bestimmungen in den Straßenbahnverträgen haben entbecken können. Reben dieser, man kann wohl sagen wolstsändigen Bernachlässigung der Straßensahnbediensteten nimmt sich die Fürjorge für die Unternehmer durch Anfnahme der Streiksausel um so merkwürdiger aus. Diese Klausel sindet sich in den Berträgen Danzig, Setettin, Leipzig, Breslau, Crefeld, Chennis. Daß die Berträge Bressau und Chennis die Gesellschaften nur bei unverschuldeten Streiks, der Bertrag Tresseld bei einem allgemeinen Streik von den Vertragswirkungen einer Betriedseinstellung befreien, macht keinen Unterschied aus. Denn einmal haben es die Unternehmer stets in der Haud, die Proklamierung des Streits der Arbeiterschaft zuzuschieben und damit sich von vornherein den Anschein der Unschuld zu geben, und zweitens werden die Stragenbahnstreits nur in den selkensten Källen partielle sein.

## B. Hafenanlagen.

In einer fehr intereffanten Schrift "Die wirtichaftspolitischen Aufgaben ber Stadt Coln" hat Brofeffor Wirminghaus ben Städten bie Aufgabe gugeteilt, Wirtschaftspolitif zu treiben. Unter biefem Ausbrud begreift er bie Besamtheit ber Dagregeln, welche bie öffentlichen Körperichaften, wie Staat, Gemeinde uim. zweds Bflege ber einzelnen Zweige ber wirtichaftlichen Brobuftion, ber Landwirtschaft, ber Gewerbe, bes Sandels, bes Berfehrs, gu treffen haben. Bon biefen Produktionszweigen find Gewerbe, Sandel und Bertehr für bas Blüben und Gebeiben ber Stabte ausichlieflich beftimmenb. Ihre Forberung ift baber eine Aufgabe, bie bie Stabte um fo mehr mit allem Nachbrude gu betreiben haben, ale von ber Staatsverwaltung allein bie Befichtspunfte ber Forberung ber gesamten Bolfsmirtichaft bei ihren mirtichaftspolitifchen Dagnahmen befolgt, folche im Intereffe einzelner Städte bagegen in ber Regel taum bon ihr erwartet werben fonnen. Fur die Birtichaftspolitif ber Stäbte find besonbers Großhandel und Induftrie von Bebeutung. Sinter ihnen tritt bas Sandwerf und ber Rleinhandel weit gurud, worans allerdings noch nicht ber Schluß zu giehen ift, bag bie ftabtische Bermaltung biefen beiben 3meigen ber gewerblichen Tätigkeit gegenüber fich paffib verhalten muffe. Die Intereffen bes Großhandels und ber Juduftrie fonnen von ben Städten burch eine fonsequente Berfehrspolitif erfolgreich geförbert werben. Coweit bie Musführungen Wirminghaus', benen man burchaus guftimmen tann. Wir haben jum Beifpiel die Bedeutung bes Bororts= verfehrs für die Industrie in dem Abschnitt Strafenbahnen etwas eingehender bargeftellt und gezeigt, in welcher Beife fortichrittlich verwaltete Stabte planmäßig ein Vorortsbahnnet auszubauen, bamit ben Sanbel ihres Wirtichaftsgebietes in ihrer Stadt gu fongentrieren und für die Induftrie gunftige Arbeiterverhaltniffe und Bertehrsanichluffe gu ichaffen bemuht finb. Den Stabten nun, bie an leiftungefähigen Wafferftragen liegen, ift neben ber Entwidlung eines Vorortbahnnetes und ber Bilbung von Industrievierteln mit gunftigen Gifenbahnanichluffen in ber Schaffung zwedmäßiger Safeneinrichtungen ein wirffames Mittel gegeben, um ber in ihrem Begirt angesiebelten Inbuftrie und bem Sandel zu bienen. Urfprünglich handelte es fich bei biefen Binnenhäfen nach bem Borbilbe ber Geehafen um Ginrichtungen, die vorzuglich bem Sanbel zugute famen. Die Safen waren Umichlagsplate, auf benen ber Ubergang ber auf bem Fluß herbeigeschafften Waren auf Die Gijenbahn zweds Berjorgung des hinterlandes stattfand. Das Schickal bieser städtischen Binnenhandelshäfen war auss engste mit dem Schickal des handels, dem sie dienten,
verknüpft, und dieser selbst wurde auss ftärkste durch die Konjunkturen auf
dem Belkmarkte oder dem wirtschaftlichen Markte des einzelnen Volkes, durch
die Tarifbildung der Eisenbahnen, kurz durch Berhältnisse beeinflußt, auf die
bie städtische Berwaltung ohne jeden Einfluß war. Diese Unstadisiät, unter
der das Gedeisen der reinen Handelshäfen zu leiden hat, gab den städtischen
Berwaltungen Beranlassung, ihre Berbindung mit Industrichäfen oder ihre
Umgestaltung zu solchen in Angriff zu nehmen. Unterstützt wurde diese Uniwandlung durch den allgemeinen Jug der Industrie, sich an den Wasserstraßen anzusiedeln, durch die ihr sowohl die billige Jusufr der erforderlichen
Rohstosse, wie die billige Albsuhr ihrer Fabritate gesichert wurde.

Für bieje Entwicklung feien hier bie beiben Stabte Coln und Dannheim als Beifpiele angeführt. 3m Jahre 1898 hatte bie Stadt auf ber Itheinauhalbinfel einen neuen Sanbelshafen eröffnet. Der neue Safen zeigte eine glanzenbe Entwidlung. Der Schiffsguterverfehr vermehrte fich von 780990 Tonnen auf 1000122 Tonnen; ebenfo ichnell ftieg bie Ginlagerung im Lager= vertehr, fo daß bei bem Mangel an Lagerraum für Buter bes freien Ber= fehre neue Schuppen errichtet werben mußten. Auf bie beiben erften gunftigen Entwidlungsjahre folgte bas Jahr 1900 mit einem bebeutenben Ausfalle in ber Schiffsguterbewegung. Außer ber allgemeinen Rrifis maren lotale Gin= wirfungen an biefem Berfehrsriidgange ichnib. Im Jahre 1898 wurde ber neue Safen ber Stadt Milheim a. Rhein bem Bertehr übergeben, ber fofort ben Güterumschlag nach und von Glberfelb-Barmen, Remicheib, Golingen, Bergifch-Glabbach von bem Colner Safen an fich jog. Dagu tam bann ferner ber Berluft ber Salzfendungen vom Nedar ber, beren Umichlag fich lange Jahre in Coln vollzogen hatte, und bie Erhöhung ber Tarife ber Safenbahnstation, burch bie bas ohnehin nur fleine Sinterland bes Safens noch bebeutenb eingeschränft murbe. Gin Ilmichmung in biefer Abwartebewegung fonnte nur bann erwartet werben, wenn in Coln-Deut burch ben Ausbau eines Induftriehafens ber Induftrie und bem Großhandel Unfiedlungsgelegen= heit geboten murbe, bie fie in bem Itheinauhafen, der reiner Sandelshafen geblieben ift, nicht finden fonnten.

Fast noch icharfer tritt biese Entwicklung in Mannheim hervor. Mannheim war bereits im Besitze eines bebeutenben, allerdings im Eigentum des Staates besindlichen Handelshafens, auf dem seine Bedeutung als wichtigster Handelsplatz Süddeutschlands zum guten Teile beruhte. Bereits aufangs der neunziger Jahre trat aber in der Entwicklung des Mannheimer Platzes eine Hemmung ein. Gine Reihe von Umständen wies darauf hin, daß die Entwicklung Mannheims als Handelsstadt ihren Höhepunkt erreicht habe, und

baß ihr Rückgang felbst mit ben größten Unstrengungen fich nicht werbe verhüten laffen. Die Sauptursachen waren einerseits bie fortichreitenbe Abnahme bes Zwischenhandels, ber zunehmende birefte Berfehr zwischen Produzent und Ronjument auf bem Weltmartte, anderseits bie von wachsendem Erfolg begleiteten Bemühungen, Mannheim aus feiner Stellung als Endpuntt ber Rheinschiffahrt zu verdrängen. Das einzige Erfolg versprechende Gegenmittel gegen bie Wirfungen biefer Umwälzungen im Sanbelsverfehr war bie energische Förderung ber induftriellen Fortentwicklung ber Stadt. Je größer und umfangreicher die Judustrie, je größer ihr Bedarf an Rohmaterialien und ihre Brobuftion von Erportgutern wird und je mehr fie ichon burch ihre Bedurfniffe einen bebeutenden Sanbel zu unterhalten vermag, befto leichter wird es fein, mit Silfe biefes ber Großinduftrie bes Plates bienenden Sandels ben allgemeinen Zwischenhandel aufrecht zu erhalten. Run hatte die Industrie in Manuheim bereits eine achtunggebietenbe Stellung errungen, in erfter Linie bie Maschinenindustrie und die demische Industrie, bann in zweiter Reihe bie Bemeut-, Tabat-, Tapeten- und Nahrungemittelinduftrien. Es fehlte aber boch, um eine ungehinderte Entwidlung ber Groß- und Mittelinduftrien gu ermöglichen, an ben gleichzeitig in ber Rabe ber Gifenbahn und ber Bafferstraßen gelegenen Flächen, fo bag verschiedene fapitalfräftige und zahlreiche Arbeiter beschäftigende Fabrifen fich außerhalb Mannheims anfiebeln mußten. Gie fühlten fich in ber Entwicklung gebenumt und mußten befürchten, in ber Konkurreng von ben Nachbarindustrien beiseite geschoben zu werben, ba biese mit günftigeren Bertehrsbedingungen für ben Bezug ber Roh- und Silfaftoffe und ben Berfand ber fertigen Produkte rechnen konnten. Go wurde bie Unlage eines neuen Sanbels= hafens für Juduftrie und Gewerbe gur Notwendigkeit, burch ben für bas bringenbe Bedürfnis nach Gewerbeplaten am Baffer geforgt werben fonnte.

Im allgemeinen ift ber Bau von Binnenhäfen durch unsere Großstäbte nur ber Ausdruck ber Erkenntnis, daß ihre Blüte auf der Industrie beruht, und daß es infolgebessen bie Aufgabe der Stadtverwaltung ist, mit allen Mitteln deren Entwicklung zu fördern. Für die Industrie aber ist der billige Bezug der Rohstossenigung zu fördern. Für die Industrie aber ist der billige Bezug der Rohstossenigung. Diese Erkenntnis ist dei unseren Stadtverwaltungen in dem letzten Jahrzehnt so staat geworden, daß auch slocke Städte, die nicht direkt an einer Wassertraße liegen, wie zum Beispiel Creseld, sich diesen Borzug mit allen Mitteln zu verschäffen suchen. Creseld ist im Besitze einer alten Textissindustrie, die die Duelle ihres Reichtuns war; aber die einseitige Borzherrschaft bieser Industrie brachte schwere übelstände mit sich, die dei industriellen Krisen, die die Hauptindustrie betrasen, klar zutage traten. Wollte die Stadt ihr Gebeihen nicht mehr ansschließlich von der Seidenindustrie abhängen lassen, so mußte sie mit allen Mitteln andere Industrien auf ihrem

Gebiete anzusiebeln suchen. Das war aber bei ber großen Konfurrenz günstiger gelegener Pläte, namentlich soweit es sich um die Etsenindustrie handelte, nur dann möglich, wenn für den Bezug der Rohstoffe der ginntige Wasserweg offen stand. So schaffte sich dann die Stadt Erefeld durch die Eingemeinsdung einer vorgelegenen Gemeinde den Ausweg nach dem Rhein. Es wurde ein großartiges Prosett ausgearbeitet, das bereits in der Ausssschiftrung begriffen ist und die Stadt Erefeld zu einem bedeutenden Handelshafen machen wird.

Der Bau ber Safenanlagen erfolgte, soweit nicht ber Staat bie Aufgabe übernahm, in der Regel durch die Kommunen, da sich private Unternehmer ober Aftiengefellichaften nicht bereit fanben, benfelben gn unternehmen. großen Roften ber Brunderwerbung, ber Erbbewegung, ber eigentlichen Safen= bauarbeiten und ber Ausstattung bes Safens mit Lagerhäusern, Rrahnen ufm. hatten nur bei ber Erhebung fehr hoher Gebuhren ausgereicht, um eine Berzinfung zu erzielen, wie fie bas induftrielle Kapital gewohnt ift. Bu hohe Gebühren hatten aber bie Entwidlung bes Bertehre abgeschnitten, ber nur innerhalb gewiffer Grengen tragfahig ift. Der Betrieb ber Safen verfprach also feinen, ober nur einen fehr geringen Profit abzumerfen, und bamit war bie Sache für bas private Rapital erlebigt. Solche Aufgaben, bie gwar für bas Gemeinwohl von ber größten Bebentung find, bei benen aber fein Profit heransgeholt werben fann, hat die private Unternehmung immer mit Borliebe ben öffentlichen Körperichaften, insbesonbere ben Gemeinden gugeschoben. In ben Stadtverwaltungen mar die Reigung zu bem Bau und Betrieb von Safen= anlagen in eigener Regie von vornherein feine fehr große. Die manchester= lichen Auffaffungen von ber Tätigkeit ber Gemeinben, bie Furcht vor ben großen Ausgaben und ben fleinen Ginnahmen vereinten fich, um die Stadt= verwaltungen in vielen Stäbten ben Bersuch machen zu lassen, bas private Rapital heranzuziehen - immer ohne Erfolg. Auch bie Breslauer Safenbeputation war ber Meinung, daß bas Brivatfavital unter annehmbaren Bebingungen jum Bau bereit fein werbe. Infolgebeffen fragte ber Magiftrat bei einer größeren Bahl Breglauer und auswärtiger Bankhäufer an, ob und unter welchen Bebingungen fie, allein ober mit anberen Banten, allein ober unter Beteiligung ber Stadtgemeinde ben geplanten Safen bauen und betreiben würden. Rach langem Schriftwechsel gab bas Ronfortium, bas fich noch am gunftigften gur Sache geftellt batte, bie Erflarung ab, baß ibm eine Mitwirfung bes werbenden Rapitals beziehungsweife bie Bermittlung einer folden Mitwirfung aussichtslos ericheine. Auch wenn bie Stadtgemeinde bie Berpflichtung übernehmen murbe, eine Rente von 3 bis 31/2 Prozent gu garantieren, wirbe es nicht möglich fein, Privatfapitaliften gum Erwerbe ber io ausgestatteten Afrien gu bem Gelbitfoftenpreise bes Roufortiums gu gewinnen, weil die Chance einer höheren Berginfung nicht bestehe. Es blieb also ber Stadtgemeinde nur die Wahl, entweber den hafen auf eigene Kosten zu bebauen und zu betreiben, ober sich auf unabsehbare Zeit mit dem vom handel schwer empfundenen Mangel eines leistungsfähigen hafens abzusinden. Die Stadt entschied sich für den Bau und Betrieb des hafens in eigener Regie und rechtsertigte dies Vorgehen mit den folgendem Gründen. Die Stadtgemeinde muß die Opfer für einen hafen ebenso tragen, wie die Kosten einer neuen vom Berkehr erforderten Brücke oder die Verstellung besseren Pklasters in den Straßen, weil das Bohl und Behe der Stadt von ihrem wirtschaftlichen Berkehr erhörderten Brücke oder die Verstellung besseren besten zu fördert vernag. Die ganze Einwohnerschaft hat Borteil, wenn die Jusuf burch Verstellung vernagen verbilligt wird, wenn die Stadt sich zu einem Stapelplat für die wichtigsten Bedarfsartikel des Lebens ausbildet und die Stenerkraft der Bürger durch die Verwessinittel wächst.

So wenig wie Breslau gelang es Magbeburg trop aller Bemuhungen und Berhandlungen, ben Bau und Betrieb feines geplanten Safens ber privaten Unternehmung gu iibertragen. Die Geschichte bes Magbeburger Safens ift nach ben verschiedenften Richtungen bin febr intereffant und verbieut es, bag wir mit einigen Worten naber barauf eingeben. Gie zeigt gunachft, bag bie Stabte erft lange Beit gebraucht haben, um gu ber Erfenutnis von ber großen wirtschaftlichen Bebeutung eines Safens ju gelangen. Bis jum Jahre 1842 besaß Magbeburg überhaupt feine Safenanlage. Um ben immer lauter werbenben Rlagen ber Schiffer über bie ichmeren Befahren und Berlufte, bie ihnen im Winter von Hochwaffer und Gisgang brobten, endlich abzuhelfen, murbe bamals von den ftabtischen Beborben die Berftellung eines Schuthafens im Unichluß an die Bollelbe in Angriff genommen. Der neugeschaffene Winterhafen gewährte aber feinen wirffamen Schut gegen Sochwaffer und Gisgang, wie die Erfahrungen ber Jahre 1845, 1846, 1847 zeigten. Namentlich ber Gisgang bes letten Jahres verurfachte ichwere Befchäbigungen ber Safen= anlagen. Da die fonialiche Regierung die Bahlung beg von ihr versprochenen Drittels ber Baufoften von ber Wieberherftellung bes Winterhafens abhangig machte, die Baggerungstoften aber ben ftabtifchen Behorben zu hoch waren, beichloffen dieje im Juli 1847, fich bes Safens gu entledigen. Gie machten für feine Instandhaltung teine Husgaben mehr, und fo verfandete berfelbe in furger Zeit vollständig. Erft in ben achtziger Jahren wurde ein neuer staatlicher Binterhafen errichtet, ber auch zugleich als Bertehrs- und Saubelshafen bienen follte. Die örtlichen Berhaltniffe maren aber fur bie Benützung bes Safens als Sanbelshafen gu ungunftig, fo bag ber Bau eines allen Auforberungen bes Bertehrs entfprechenben Sanbelshafens in Berbinbung mit ausreichenben Speicheranlagen nicht länger zu umgeben war. Im Frühjahr 1884 traten Berliner Unternehmer an die Stadt heran, die auf bem

Rothenhorn umfangreiche Dodanlagen herftellen wollten. Das Brojeft wurde aber ebenfo wie ein zweites, in Budau in ber Nahe ber ftabtifchen Bafferwerte einen Safen berguftellen, fehr balb fallen gelaffen. Es war nämlich unterbessen bie Einverleibung ber Reuftabt verwirklicht worden und bamit bie Möglichkeit gegeben, die bereits von dem Magistrat der Reuftadt begonnenen Brojefte zu verwirklichen und auf bem Reuftabter Rammereiwerber einen Safen anzulegen. Der genannte Magiftrat hatte nämlich mit einer privaten Firma einen Bertrag abgeschlossen, wonach ihr ber Rämmereiwerber mit einem Flächeninhalt von rund 100 Morgen auf die Dauer von 99 Jahren gur Anlage und zum Betriebe eines Safens und zur Errichtung von Dodspeichern usw. gegen eine jährliche Entschädigung von 100000 Mt. verpachtet werben follte. Nach Ablauf bes Bertrages follten fämtliche Anlagen in bas Eigentum ber Stadt übergeben. Die erfte Firma trat ihre Rechte einem Konsortium ab, mit bem bann ber Magbeburger Magistrat als Rechtsnach= folger bes Neuftäbter in Berhandlung trat. Er machte nunmehr ben Bor= ichlag, eine Aftiengesellschaft zu bilben, die gegen überweisung von 500 000 Mt. Aftien ber Befellichaft an die Stadt ben Rammereiwerber übernehmen follte. Das Anlagekapital follte abgesehen von bem Werte bes Lanbes 4 Millionen Mark betragen und 11/2 Millionen babon in Aktien aufgebracht werben. Rachbem bas Konfortium vorläufige Attienzeichnungen bis zur Sohe von 900000 Mt. erzielt hatte, machte ber Magiftrat ber Stadtverordnetenversamm= lung wegen Beteiligung ber Stadtgemeinde an ber geplanten Aftiengefellichaft eine Borlage. Darin führte er aus, baß feines Grachtens zwar in erfter Linie bie Stadtgemeinde berufen scheine, bas Safenunternehmen aus eigenen Mitteln ins Leben zu rufen, bag aber bei ber Rulle weitschichtiger Entwürfe. bie berzeit bie ftabtische Berwaltung und bie Steuerfraft ber Burger in Anfpruch nahmen, bie Berwirflichung bes hafenprojeftes burch bie Stadt in naber Beit nicht zu ermöglichen fei, und beshalb bas tatfraftige Gintreten ber beteiligten Sandesfreise für bie Sache nur willtommen geheißen werben fonne. In den Unsichugberatungen murben die vom Magiftrat vorgeschlagenen Bebingungen mehrfach zu Ungunften ber zu gründenden Gefellschaft abgeanbert. Bei ber Schlußabstimmung erklärt eine Minorität von 23 gegen 26 Stimmen. baß fie bereit fei, zu einer Erbauung bes hafens burch bie Stadt und für Rechnung ber Stadt die Sand zu bieten, die Vorlage aber ablehnen muffe. Das Ronfortium fette auf Grundlage bes Stadtverordnetenbeichluffes feine Bemühungen fort, eine Aftiengesellschaft guftanbe zu bringen. Schon nach wenigen Bochen mußte es aber mitteilen, bag es ihm nicht gelungen mare, neue Zeichnungen zu bekommen. Gbenfowenig hatte es mit einer Baugefell= ichaft iber ben Bau bes Safens abichließen tonnen, nachbem ber Attiengefellichaft bie Berpflichtung auferlegt ware, bie Ausführung ber Safen- und

Speicheranlagen nach vorhergegangener öffentlicher Ausschreibung in augemessenen Teilen zu vergeben und die Zustimmung der städtischen Behörde wegen der Bergebungsbedingung einzuholen. Nach längeren Berhandlungen erklärte sich ichließlich das Konsortium bereit, gegen Bezahlung eines Betrages von 55000 Mt. die erste Firma abzusinden und der Stadt sämtliche Rechte mit allen Borsarbeiten zu überlassen. Damit war also der Bau durch eine private Firma gescheitert, und die Stadt mußte ihn nunmehr wohl oder übel übernehmen.

2118 im Jahre 1886 bie städtischen Behörben ben Beschluß faßten, bie Safenanlagen aus ftabtifchen Mitteln berguftellen, hatten fie teineswegs bie Abficht, auch ben Betrieb ber Anlagen felbft zu übernehmen. In bem Bericht bes Stadtverordnetenausschusses über bie Borlage bes Magistrats wird bie Bilbung einer Befellichaft mit mäßigem Brundbermögen empfohlen, bie ben Safen pachten folle. Demgemäß wurden burch eine Befanntmachung in ber Breffe Ginzelunternehmer ober Gefellichaften aufgeforbert, Die Safenanlage pachtweise ober auf Grund eines Betriebenberlaffungevertrages zu übernehmen. Es lief auch auf Brund biefer Befanntmachung bei ber Stadt ein Angebot ein, bas ber Stadt von bem jährlichen Gewinn vorweg 1 Brogent bes auf 6 Millionen angenommenen Anlagewertes und 5 Brogent bes auf 1 Million geschätten Wertes ber maschinellen Anlage, im gaugen also 110000 Det. anbot. Der bann noch verbleibenbe Gewinn follte mit zwei Drittel ber Stabt, mit einem Drittel ber Befellichaft gufallen. Die Berhandlungen mit ber Befellichaft zerichlugen fich aber, ba ber Safenausschuß eine von ben Erträgniffen bes Unternehmens unabhängige feste Jahrespacht von 150 000 Dit. für bie Stadt und ein Aftienkapital von 1 Million verlangte. Dun nahm bas Alteften= tollegium ber Raufmannschaft bie Berhandlungen auf und einigte fich mit bent Magiftrat über bie Brundung einer Aftiengefellichaft und ben Abichluß eines Bachtvertrags. Darin murbe bas Grundfapital ber Gefellichaft auf minbestens 500000 Mt. und bie feste Jahrespacht auf 120000 Mt. bemeffen. Bon bem bann verbleibenben Bewinn follten bie Aftionare gunachft eine Dividende von 4 Brogent erhalten. Der etwaige weitere Gewinn mit brei Biertel auf Die Stadt, mit einem Biertel auf Die Gesellschaft verteilt werben. In ben Berhandlungen ber Stadtberordnetenbersammlungen über bie Borlage wurden die Bedingungen noch in einigen Buntten zu Ungunften ber Gesellschaft verscharft. Gehr balb ftellte fich aber beraus, bag es auch bem Alteften= tollegium nicht möglich war, auf Grund ber Bertragsbebingungen eine Aftiengesellschaft zustande zu bringen, und fo blieb ber Stadtverwaltung nichts anderes übrig, als ben Betrieb felbft gu übernehmen.

Mit Ausnahme eines Kleiespeichers sind sämtliche Speichereinrichtungen bes Magbeburger Hafens, nicht nur die Lösch und Labevorrichtungen, also die Zuderspeicher, die Werfthalle, die Getreibespeicher, die Lagerspeicher für Waren aller Urt Gigentum ber Gemeinbe, und ber gejamte Betrieb erfolgt in ber eigenen Regie ber Stabt. Die Leitung ber gefamten Dafenangelegen= heiten liegt in ben Sanben eines Safenausichuffes, ber aus 2 Dlagiftratemitaliebern. 2 Stadtverordneten und 3 anderen Burgern befteht. Die laufenben Beichäfte werben von einem faufmännischen Direftor, ber Safenaußenbienit von einem Safenmeifter geleitet. Der Gifenbahnbetrieb erfolgt gleichfalls burch ftabtifche Beamte. Samtliche Arbeiteleiftungen im Safen werben grundfäglich nur burch Arbeiter ausgeführt, bie von ber Stadt im Affordverhaltnis beichäftigt werben; frembe Arbeiter werben nur ausnahmsweise zugelaffen. In Magbeburg ift also ber ftabtische Safenbetrieb - es handelt fich um einen Sanbelshafen - bis in feine letten Ronfequengen burchgeführt. ift nicht überall ber Fall. Bielerorts werben von ber Stabtverwaltung nur bie Loid: und Labeeinrichtungen außer ben eigentlichen Safengulagen bereit geftellt und betrieben, mahrend ber Bau und Betrieb ber Speicheranlagen in ben Sanben privater Unternehmerfirmen gelegen ift. Go find in Samburg bie großartigen Speicheranlagen von einer privaten Gefellichaft erbaut und werben von ihr betrieben. Dehr und mehr geht aber auch bei ben Speicheranlagen die Tenbeng babin, ben privaten burch ben fommunglen Betrieb gu Gelbit eine fo burchaus auf manchesterlichem Standpunft ftebenbe Rörpericaft, wie bie Berliner Sanbelstammer, hat fich in einem Gutachten, bas fie auf Ersuchen ber ftabtischen Bertehrsbeputation über bas Brojeft einer ftabtifchen Safen- und Speicheranlage abgab, für ben letteren ausgesprochen. Die Bandelstammer fonftatierte in ihrem Gutachten gunachft, bag bas Brivatfapital ben Bau ber Safenanlagen wegen ber enormen Unlagefoften und ber Unmöglichteit, ihre Berginfung burch hohe Normierung ber Gebühren gu er-Bielen, niemals nbernehmen wurbe. Beitergehend verlangte fie bann auch ben fommunalen Bau und' Betrieb ber Speicher. Bejett, es fanbe fich, jo führte bie Sanbelstammer ungefähr aus, privates Ravital bereit, Die erforderlichen Speicher zu bauen, fo werbe boch in nicht allgulanger Beit bie Bobenwertiteigerung auch aus bem neuen Unternehmen wieder eine Terraingesellichaft machen. Die Stadtgemeinde werbe bagegen bas einmal für bie Safenanlagen bestimmte Brundftiid bauernd bem gleichen 3mede erhalten. auch - und bas ift natürlich für die Berren von ber Sanbelstammer von ber größten Wichtigfeit - bie einmal für bie Benitgung ber Labe= und Speicheranlagen festgesetten Spefenfage aufrecht erhalten, mahrend bie Brivatfpeicher "ber allgemeinen privatwirtichaftlichen Norm ber Breisbestimmung nach Ungebot und Rachfrage folgend, in Zeiten bes Guteranbranges ihre Dietpreise zu erhöhen pflegen und baburch bie Breistaltulationen umftogen". Begenüber ber jegigen Entwidlung ber Dinge fei ber fruher von ber Berliner Stadtvermaltung eingenommene Standpunkt gwar für Lofde und Labegelegen-

heiten gu forgen, die Berftellung von Speichern bagegen ben Intereffenten gu überlaffen, nicht mehr haltbar. Bielmehr feien bie Speicheranlagen für bie regulare Verforgung ber Bebolterung gerabe auch mit ben unentbehrlichften Nahrungsmitteln ebenso notwendig und gegenwärtig ohne die Silfe ber Bemeinde ebensowenig zu beschaffen, wie die Hafenanlage. Mag nun auch bas Motiv ber Sanbelstammer für biefe Begründung por allem barin zu suchen fein, bag burch ben fommunalen Bau und Betrieb ber Safen= und Speicher= anlagen billige Gebührenfaße möglich werben, und fo ein Teil ber fonft von bem Sanbel zu tragenben Untoften auf bie Befamtheit ber Steuergahler abgewälzt wird, mit ihrer Begrundung hat fie auf jeden Fall vollständig recht. Die Stadtgemeinde vermag wie bei allen anderen wirtschaftlichen Unternehmungen, jum Beifpiel ben Gasmerfen, Gleftrigitätsmerfen, Stragenbahnen, io auch bei ben Safenanlagen auf ben Profit zu verzichten und bie Gebühren= fate fo zu bemeffen, daß fie die Entwidlung bes Berkehrs forbert, biefe aber vielleicht mit einem von ber Gemeinde zu tragenden Defigit erfauft. eine Stadtgemeinde fonnte fich, wie bas jum Beispiel Mannheim bem Staate gegenüber tat, verpflichten, aus bem gangen Safenunternehmen feinerlei biretten Bewinn zu giehen. Ja, biefe Stadt ging noch weiter. Gie vergichtete nicht nur auf einen privatwirtichaftlichen Gewinn, fonbern mar auch bereit, nötigen= falls von ber völligen Dedung ber Selbstfoften abzustehen. Sie nahm baber bie Plagpreisberechnung nicht nach allgemeinen Gefichtspuntten vor, fonbern berücffichtigte vielmehr bie jeweiligen besonberen Roften für Gelanbeerwerb, Erbarbeiten, Berftellung ber Ufer, Bufahrftragen, Ranalisation, Gifenbahnverbindung, Borarbeiten, Bauaufficht, Rapitalbeichaffung und Bauginfen und nahm auf Grund berfelben ber Bertauf ber Industrieplage auf bem rechten Ufer zu einem Preis von 5 bis 10 Df. pro Quabratmeter und bie Berpachtung ber Lagerpläte ju 45 bis 90 Bf. pro Quabratmeter vor. find bie Roften für Bas= und Bafferleitung, fowie für bie Leitung eleftrifcher Energie nicht mit einbegriffen. Gie fommen überhaupt nicht in Unrechnung. fondern follen aus ben zu erhebenden Gebilhren verzinft werben. Damit aber die fo gewährten Bergunftigungen auch tatfachlich ber Industrie gugute famen und nicht als Ertraprofit in die Taschen der Erundstückspekulanten wanderten. wurden auf Anraten ber Bertreter bes Sanbels und ber Induftrie eine breijährige Berkaufssperre im Kaufvertrag zur Bedingung gemacht — ein allerdings nur fehr wenig wirffames Mittel. Erfolgreicher gegen bie fpekulative Steigerung ber Bobenrente für hafengrundstücke mare die Bergebung ber Grundstücke in Erbpacht auf längere Beitperioben gemefen, wie fie gum Beifpiel in Frantfurt a. M. ausgebilbet worben ift. Auch die von ber Ulmer Stadtverwaltung für ben Bertauf von Fabrifgrundstuden aufgestellten Bebingungen batten einen fichereren Erfolg garantiert.

## Drittes Rapitel.

## Städtifche Ereditanstalten.

## A. Sparkaffen.

Die Sparfaffen haben fich in Deutschland fo wenig wie in anberen Länbern aus ber Initiative berjenigen Boltstreise entwidelt, für bie fie bestimmt waren. ilberall find fie von Mitgliebern ber höheren Rlaffen, häufig von ben Staatsregierungen felbft gegründet worben. Das Motiv ihrer Grundung ging bahin, ben armeren Schichten ber Bevolferung Belegenheit gur ficheren und ginstragenben Anlage ihrer Ersparniffe zu geben. Daburch follte einer Berarmung biefer Rlaffen vorgebeugt und bie bedeutenben Armenlaften erleichtert "Gs ift eine allgemeine Erfahrung", fo beift es in ber Befanntmachung ber Zentralleitung bes Wohltätigfeitsvereins vom 12. Mai 1818, betreffend bie Errichtung ber Burttembergifchen Spartaffe, "bag manche Urme nur beshalb immer arm bleiben, weil fie bas Benige, mas fie befigen, nicht gu Rat gu halten wiffen, und bag fleine Ginnahmen leichter verschleubert werben, wenn man teinen beftimmten 3wed bafür hat, ja, bag auch felbft ber fparfame Urme oft nur barum nicht in beffere Umftanbe fommt, weil er es nicht verfteht, feine Erfparniffe flug und nütlich zu verwalten." Sparkaffen murben alfo als Anftalten ber vorbeugenben Armenpflege gegrundet. Es wird bireft ausgesprochen, bag es bie Aufgabe ber Armenverwaltungen fei, Spartaffen gur Berhitung ber Berarmung gu errichten. Forberte boch bie Allgemeine Berordnung, bas Armenwefen betreffend, bie bie bagerifche Regierung im Jahre 1816 publigierte, bie Armenpfleger gu einem folchen Borgeben mit folgenden Borten auf: "Außerdem follen bie Armenpfleger bedacht fein, . . . nach Umftänden für bie Bilbung von Sparkaffen für Beiten bes Alters und ber Rot und für bie Ausmittlung von Leihkaffen gu forgen." Sier werben alfo bie Spartaffen neben ben Leibhaufern genannt. In ber Tat find fie an vielen Orten in Berbindung mit biefen Unftalten ins Leben getreten. Das Leibhaus ericbien bamals zu Unfang bes neunzehnten Jahrhunderts, alfo zu einer Zeit allgemeinen Darnieberliegens bes Gewerbes, als bas wichtigere Inftitut, und bie Sparfaffe mar bagu beftimmt, ihm bie für feinen Betrieb erforberlichen Mittel auguführen. Mittels ber Leihhäuser suchte man besonders dem Unwesen des Buchers zu fteuern. Gerabe bie Stadtverwaltungen forberten bie Grrichtung folder Leibhäuser. ba fie fich von ihnen eine Berminberung ber Armenlaften versprachen. Die Berbindung von Leibhaus und Spartaffe mar fehr verbreitet. Go fab jum Beifpiel ber Entwurf ber Rarleruber Leibhausordnung bie Berbindung mit einer Anleibeanstalt por, um größere Rapitalien burch Ausgabe bon Obli= gationen herbeizugiehen, baneben aber auch von Dienstboten, Tagelöhnern ufm. Spargelber anzunehmen. Abnlich wie in Rarleruhe traten auch bie Sparfaffen in Mannheim, Freiburg, Seibelberg teils in nabe Begiehung gu ben bort bereits errichteten Leibhäufern, teils wurden fie in Berbindung mit folden errichtet. Die alteren Sparfaffen unterhielten biefe Berbinbung mit ben Leihhäufern noch auf langere Zeit hinaus. In Mannheim jum Beispiel lofte fich biefelbe erft im Jahre 1841. Die Leibhäufer übernahmen bie Gelber ber Sparfaffe in ihren Betrieb. Das war natürlich nur jo lange möglich, als bie Spargelber langfam und in geringem Umfange ben Sparfaffen gu= floffen. Gehr balb murbe aber ber Rufluß fo ftart, baf bie Leibhaufer bie Belber in ihrem Betriebe nicht mehr unterbringen fonnten, wogu bann auch noch ber Rudgang ihres Gefchäftumfanges bas Seinige beitrug. Go lofte fich benn bie Verbindung zwischen Leibhaus und Sparkaffe in bem Maße, als fich bie letteren zu größeren Gelbinftituten auswuchsen.

Die armenpflegerische Auffaffung, bie an ber Biege ber Spartaffen geftanben, hat biefelben mahrend ihres gangen Entwicklungsganges begleitet und auf Schritt und Tritt in ihrer Entwicklung gehindert. Huch heute noch hat fie gahlreiche Bertreter. Go bezeichnet Loening in Schönbergs Sanbbuch ber politischen Otonomie Die Spartaffen als Anftalten, Die ihre Entstehung und Musbilbung bem Bohltätigfeitsfinn verbanten und fpegiell ben 3med verfolgen, die unteren Rlaffen ber Bebolferung por Berarmung zu bewahren, wenn fie auch freilich nicht als spezifische Anstalten ber Armenpflege verzeichnet werben konnten. Roch icharfer betont Schafer bieje Auffassung im Handwörterbuch ber Staatswiffenschaften, 2. Supplementband, S. 823. Rach ihm muß bas Spartaffenwefen im innigften Bufammenhange mit ber Urmenpflege bleiben. Da biefelbe nach ihrer geschichtlichen Entwicklung bei uns nicht gentralifiert werben konne, fonbern ftets eine Laft ber Rommunen bleiben werbe, fo burfe man biefen auch nicht in ihren Sparkaffen - bies ift befonbers gegen bie Boftsparkaffen gerichtet - ein wichtiges Organ abnehmen ober abstumpfen.

Die historische Berbindung zwischen Armenpflege und Spartaffe kann nicht bestritten werben. Aus ihr erklärt sich auch die Tatsache, daß das Sparkassenien in Deutschland im wesentlichen eine Schöpfung der mit der Armenpflege betrauten Gemeinde gewesen ist. Allerdings sind die ersten Sparkassen in Deutschland auf die Initiative privater Vereinigungen zurückzuführen.

Gemeinnütige Bereine, wie in Samburg, Aachen, Frankfurt a. Dl., Rarlsrube ufm. ober Aftiengesellichaften, wie in Dangig, Bremen ufm. waren in biefer Richtung tatia. Unfanglich hielten fich alfo bie fommunglen Rorper= schaften etwas gurud. Sie icheuten bavor, bie Barantie fur bie Sparfaffen 3u übernehmen, ba fie von berfelben eine ichwere Belaftung ber Gemeinde= finanzen erwarteten. Bergeblich bemühte fich die Regierung in Baben mit ihren Erlaffen von 1827 und 1832, die Gemeindeverwaltungen gur Gin= richtung bon Spartaffen anguregen. Nur in Bforgheim, Oppengu, Offen= burg und Lahr entschloffen fich bie Gemeinden bagu, die Garantie für diefe Unftalten zu übernehmen. Bei biefer ablehnenben Saltung ber Gemeinben erfolgte in Baben bie weitere Gutwidlung bes Sparfaffenwefens mahrend ber nächsten Zeit in ber Bilbung von genoffenschaftlichen Spartaffen, und es bedurfte langjahriger Bemühungen feitens ber Gefellichaften und bes Staates. bie Gemeinden gur Garantieiibernahme gu veranlaffen. Wo fich biefe bagu entichloffen, beanfpruchten fie als Gegenleiftung für die Barantieübernahme bie Giuraumung gemiffer Auffichts- und Revisionsrechte über bie Spargefellichaften und gewannen auf biefe Beife einen entscheibenben Ginfluß auf bie Sparfaffen. Die Entwidlung ichlieft in Baben bamit, bag bie über= wiegenbe Mehrzahl ber Sparfassen mit ber Gemeinbeburgichaft ausgestattet wurde und tatfächlich zu Beranftaltungen ber fommunalen Bohltätigfeitspflege 3m Laufe berfelben hatte fich nämlich bas Berhaltnis amifchen Bemeinde und Sparkaffe umgebreht. Satten früher bie Bemeinbevermaltungen bie Barantieleiftung abgelehnt ober nur mit Wiberftreben übernommen, fo wollte jest jebe Bemeinde ihre eigene Sparfaffe haben. Satten fie boch bie angenehme Erfahrung gemacht, bag bie Spartaffen unter bem Gefichtspunkte ber Gemeinbefinangen fehr wertvolle und einträgliche Inftitute find. ftarte Bermehrung ber Spartaffen in ben letten Jahrzehnten hat ihren Saupt= grund in bem Beftreben ber Gemeinden, biefe Inftitute für ihre finanziellen Bwede auszubeuten. In manchen fleinen Landorten murben nur beshalb Sparkaffen gegrundet, weil die Gemeinbeverwaltung "es fatt hatte, die Nachbar= gemeinde die ichonen Uberichuffe einsteden gu feben, welche die eigenen Bemeinbeangehörigen burch ihre Spareinlagen mit hatten ichaffen helfen." Tros aller Gegenbestrebungen bes Minifteriums, bas in bem Rebeneinanberbesteben vieler fleiner Anstalten eine wirtschaftliche Rraftverschwendung fah. konnte bie Griindung gablreicher neuer 3merafparkaffen nicht verbindert werben. ba es an einer rechtlichen Sandhabe fehlte, die Errichtung einer Gemeindespartaffe von bem Bebürfnisnachweis abhängig zu machen.\*

<sup>\*</sup> Vergleiche für die badische Entwicklung Schulte, "Die Entwicklung bes Sparkassenveiens im Großherzogtum Baben". Tübingen 1901. S. 36, 41, 80, 81,

Ahnlich wie in Baben war bie Entwicklung bes Sparkaffenwesens in anderen Bundesftaaten. Unfänglich überließen es bie Gemeinden gemein= nützigen Bereinen, Genoffenichaften ufm., Sparfaffen gu gründen und lehnten Die Garantieübernahme für Die Berbindlichfeiten ber privaten Sparfaffen ab. Gehr balb aber erfannten fie ihren Gehler. Denn andere Stabte, die weit= fichtiger gewesen waren, gogen aus ben Uberichuffen ihrer fommunglen Sparfaffen große Einnahmen, über bie fie frei ober fo gut wie frei verfügen fonnten, mahrend in ben Stabten mit privaten Sparfaffen bie privaten Bereine pon ber Gemeinde um Subpentionen für gemeinnütige Unternehmungen gebeten werben mußten. Säufig lehnten bie privaten Sparkaffen bie Bemahrung folder Subpentionen ab. Un anderen Orten bestimmten fie bie 3mede, gu benen bie Gemeinden bie Subpentionen permenben follten. Um nun bie blühenben privaten Sparkaffen in Gemeinbebefit zu bringen, wurden alle Sebel in Bewegung gefett. Man taufte bie Aftien von ben einzelnen Inhabern für die Gemeinden auf oder bot Aversionalfummen im gangen und überließ es ben Aftionaren, fich zu einigen. Gehr bebeutenbe Gummen, bas Dreis und Fünffache bes Reingewinns und mehr, mußten für bie Ablöfung bezahlt werben. Wo aber bie Aftionare ben Anfauf ablehnten, griffen bie Gemeinden zu bem probaten Mittel ber Konkurreng, um baburch ben Wert ber Sparkassenaftien herunterzubrücken. Dabei find fie oft überraschend erfolgreich gewesen. Gewöhnlich wurde ein großer Teil ber Ginlagen bei ber Aftiensparfaffe gefündigt und in die neugegrundete Gemeindesparfaffe eingezahlt. Sier und ba bestehen beibe Raffen nebeneinander fort, obicon bie ftäbtische Sparkasse bie private bald überflügelte. In ber Mehrzahl ber Fälle ließen es die letteren aber nicht bagu tommen, fondern waren frob, ihre Sparfaffe zu guten Breifen los zu werben. So ift alfo bie fommunale Sparkaffe bie in Deutschland berrichende Form geworben, wobei wir bie Gemeinben, Rreife, Begirfe, Brovingen als fommunale Rorperichaften gufammenfaffen.

Die eigentümliche Entwicklung bes Sparkassenwesens, das private Sparkassen, private mit kommunaler Garantie und kommunale nebeneinander erzeugte, hat auch dazu geführt, daß das Sparkassenwesen erst sehr spät und nur in wenigen Bundbesklaaten gesehlich geregelt wurde. In den meisten Staaten sehlt es vollständig an Gesehen. An ihrer Stelle herrscht der Erlaß und die Berordnung des Ministeriums oder der diesen nachgeordneten staatsichen Aussichtsbehörden. Daber konnte sich die kautliche Bureaukratie frei und ungehindert ansleben. Überall, wo nicht Gesehe das freie Ermessen der staatslichen Behörde einschränken, sehen wir sie an der Arbeit, wirtschaftliche Ginrichtungen in die Fessen, absloser Verordnungen einzuschnüren, ihnen jede Bewegungsfreiheit zu rauben und ihre rasche Entwicklung in übereinstimmung

mit ben fich itetig anbernben Beburfniffen bes wirtichaftlichen Lebens un= möglich zu machen. Das gilt auch für bas Spartaffenmefen. Go hatten fich in Breugen bis jum Jahre 1838 bie ftaatlichen Behörben fehr wenig um bie Sparkassen gefümmert, und biese maren in ber Freiheit porgijalich Erft bas preußische Reglement von 1838 hat bie Materie bes fommunalen Sparfaffenwefens zu regeln gefucht. Wenn es auch eine ziemlich weitgebende Aufficht ber ftggtlichen Beborbe, bes Oberprafibenten, ftatuierte. so hielt es fich boch im allgemeinen von einer fleinlichen Reglementiererei frei. Es verlangt gwar bie Genehmigung bes Sparkaffenstatuts, aber biefe Benehmigung gur Errichtung von Sparfaffen foll feiner Gemeinbe verfagt werben, "welche beshalb zwedmäßige Borichlage tut und nach ihrer Lage und im geordneten Buftanbe ihres Saushalts ben Ginlegern Sicherheit zu leiften imftanbe ift". Der Bebante, bag bie Borfchlage ber Gemeinbe, fofern fie zwedmäßig find, beriidfichtigt werben follen, und ber Oberprafibent nur baun bie Borichlage ablehnen fann, wenn bie Sicherftellung ber Ginlagen und ber Rommunalhaushalt burch fie gefährbet werben, gieht fich wie ein roter Faben burch bas gange Gefet. Das Reglement ichreibt bor, bag aus ben ilber= ichniffen bes Betriebes ein hinreichenbes Rapital gebilbet werben foll, um etwaige Berlufte ber Sparkaffe gu beden und bie Berpflichtung gegen bie Einleger gu erfüllen, ohne bag bie Stadtgemeinde in Anfpruch genommen werben muß. Ge foll ferner bem Ermeffen ber Gemeinden überlaffen bleiben. ob fie nach ben besonderen Berhaltniffen bes Ortes ein Maximum ber einzelnen Ginlagen und ber Besamteinlagesumme bestimmen wollen ober nicht. Oberprafibent erhalt nur bas Recht, eine Unberung zu verlangen, wenn bie Erfahrung zeigt, baß aus ber Bestimmung Rachteile für bie Institute ober bie Bemeinben berborgeben. Und jo burch bas gange Reglement. bem aber haben, um die Worte bes Oberbürgermeifters Dr. Möllmann gu gebrauchen, Ministerial-, Oberprafibial-, Regierungs- und Landratverlaffe bie gute Berordnung bermagen übermuchert, bag alle prattifchen Sparfaffenmanner ichon lange ben Bunich einer neuen gesetlichen Regelung haben. Ministerial= erlaffe haben ben hinreichenben Refervefonds auf 10 Brogent ber Ginlagen feftgesett. Gie haben über bie Beleihung ber Grundstude gur erften Supothet formelle Borichriften bis in die fleinften Gingelheiten erlaffen. haben, soweit irgend möglich, die Freiheit ber Spartaffenverwaltungen ein= geschränft und ber bureaufratischen Gleichmacherei unterworfen. Die Be= fürchtung, bag alle ihre eingehenben Beftimmungen in einem Spartaffengefete Aufnahme finden murben, hat die Sparfaffenverwaltungen abgehalten, für ben Erlag bes bringend notwenbig geworbenen Befeges gu agitieren. bie Regierung bem Erlag eines folden Gefetes naher trat, haben bie Sparfaffen und Stadtverwaltungen ihre Anfichten über bie Reuregelung bes Spar-

faffenweiens formuliert und ber Regierung porgetragen. Gie berlangen, bag ben Spartaffen bie weitgebenbite Freiheit gestattet wirb, und baf bie Beftimmungen bes Befeges nicht burch bevormundenbe und ichablonifierenbe Berfügungen ber Ausführungs= und Auffichtsbehörben eingeengt werben. Aufficht ber Staatsbehörben foll fich nicht auf bie Ginzelheiten bes Betriebs erftreden. Den Gemeinden und Spartaffenbermaltungen foll baher freifteben. über bie Urt ihrer Buchführung zu beftimmen, ben Binsfuß fur bie Ginlagen und Ausleihen festzuseten, einen niedrigften ober höchften Ginlagebetrag por= gufchreiben ober nicht, ben Übertragbarfeitsverfehr einzurichten, Sparmarten einzuführen, gesperrte Sparkassenbucher auszugeben, sich mit anberen Sparfaffenverbanden gufammengufchließen, über bie Urt ber Unlage ber Spartaffengelber zu enticheiben, ben Lombarbvertehr einzuführen ufm. Der gefetlichen Bestimmung foll bagegen bie Festsetung ber Sohe bes Refervefonds, sowie ber Grundfaße über die Berechnung ber Inhaberpapiere in ber Bilang, ber statutarischen Bestimmung bie Feststellung ber Beleihungsgrengen und ber Grundfage für bie Bertermittlung ber Grundftude überwiesen merben.

Die von bem preußischen Ministerium aufgestellten Grundsäte zu einem Gesets über die fommunalen Sparkassen, die im Jahre 1895 veröffentlicht wurden, entsprachen biesen Forderungen in teiner Beise. Sie griffen gerade in die Betriebssührung der Sparkassen, die doch wie jedes Geldinstitut von den allgemeinen wirtschaftlichen Berhältnissen bedingt ist, aufs tiefste ein und schablonisierten zum Beispel die Antegung der Spareinsagen in einer Beise, die den Sparkassenwaltungen jede Bewegungsfreiseit nahm und die Interessen der Gelduchmer aufs schwerste schädigen mußte. Glücklicherweise ist es u feiner gesetslichen Aktion gesommen und sind die preußischen Sparkassen

Die gleiche Entwicklung der Sparkassen von größter Bewegungsfreiheit bis zu enger Beschärdung durch Regierungsverordnungen können wir auch in anderen deutschen Bundesstaaten beobachten. So war in Baden ursprünglich nur für die Übernahme der Garantie seitens der Gemeinden und für die Entstehung der Gemeindesparkassen seine Denehmigung der Kreisregierung vorgeschrieben. Auf die innere Organisation und auf die Geschäftskührung derfelben konnte diese dauernd nur in geringem Waße einwirken. Um nun eine Handhabe für die Ausbehnung der Aufsichtsrechte zu sinden, erklärte man die Sparkassen mit Gemeindebürgschaft als öfsenkliche Anstalten mit Körperschaftsrecht im Sinne des § 9 des zweiten Konstitutionsediktes und unterwarf damit ihre Entstehung und Verwaltung der Genehmigung und Aufsich der Staatsbehörben. Die Errichtung neuer und die Aufbekung bestehender öfsentlicher Sparkassen, die Erreistung neuer Berechtigungen an dieselben und die Beränderungen in ihrer Verfassung und Vestimmung wurden in den Bereich

bes ftaatlichen Auffichterechtes gezogen. Alle Beftimmungen, bie fich mit ben wesentlichen Grundlagen bes Instituts beschäftigten, beburften ber ministeriellen Buftimmung. Bu biefen rechnete bas Ministerium bie Bilbung ber Auffichts: rate und bie Wahl ber Beamten ber Sparfaffe, bie Garantie berfelben burch bie Gemeinden, die Bermenbung ber Gelber ber Raffe, insbesondere auch ber überschüffe, die Größe ber Ginlagen, die Sohe bes bafür zu gahlenden Bindfußes, ben Begirt und bie Rlaffe von Berfonen, auf welche bie Unftalt fich erstreden foll. Go murben bie wichtiaften Bestimmungen bes Statute pon ber minifteriellen Genehmigung abbangig gemacht. Sinfichtlich ber laufenben Bermaltung ber Spartaffen beidrantte fich bie Staatsauflicht barauf, fich bas Recht jeberzeitiger Ginficht in bie Bucher und Rechnungen ber Anftalt gu fichern und bie Beobachtung ber Statuten burch geeignete Anordnungen an bie Bermaltung ber Unitalt zu übermachen. Alliährlich follte ferner ber Staatsbehörbe ein Ausweis über ben Stand ber Raffe und bes Bermogens vorgelegt werben. Den Sparfassen blieb also gunächst noch bie allgemeine staat= liche Kontrolle ihrer Rechnungsabschlüffe erspart. Da sich aber auf bem Webiete bes Rechnungemefens ber Spartaffen Difftanbe heransbilbeten, an vielen Orten überhaupt feine ordnungsmäßige Rechnungsprüfung stattfand, so richtete ein Erlaß bes Ministeriums bes Innern von 1878 fur alle Sparfaffen die staatliche Abhör und Berbescheibung ihrer Rechnungen ein. Die Abhör murbe ben Begirtsamtern übertragen. Rur bie Sparfaffen ber ber Stäbteordnung unterstebenben Stäbte blieben gunachft ausgenommen, murben aber im Jahre 1879 gleichfalls berfelben unterworfen.

Das Gefet vom 9. April 1880 regelte bann bas babifche Sparfaffenwefen gang im Ginne ber minifteriellen Erlaffe. Die Bermaltung ber Sparfaffen fann in Gemeinden, die nicht ber Stäbteorbnung unterfteben, burch ben Gemeinberat beziehungsweise burch einen besonderen Bermaltungerat, in ben Stäbten ber Stäbteorbnung burch eine besonbere Rommiffion erfolgen, beren Mitglieber vom Stabtrat ernannt werben. Die Beichluffe bes Bermaltungs= rates unterliegen in bestimmten nambaft gemachten Fällen ber Benehmigung bes Burgerausichuffes und bamit auch ber Staatsgenehmigung. Diefe muß auch bann eingeholt werben, wenn Rapitaleinlagen in anderer Beije als im Befete zugelaffen, erfolgen, ober Rapitalien als Darleben an bie burgenben Gemeinben gegeben werben follen. Die Bermaltung ber Spartaffe unterliegt ber Staatsaufficht, ihre Rechnung ber ftaatlichen Abhor. Die Form ber Raffen= und Rechnungeführung wird burch befondere Berordnung geregelt. Die Rapitalanlagen burfen nur in ben vom Gefet gugelaffenen Arten er-Ausnahmsmeise können in einzelnen besonderen Fällen auch andere Rapitalanlagen und laufende Rechnungen mit ftaatlicher Genehmigung bearunbet merben. Unbere Geschäftszweige als Baifenfaffen und ausnahmsweise Leihanstalten ober hinterlegungskassen burfen mit Gemeinbesparkassen nicht verbunden sein. Mit diesem Gesetze war die Unterwerfung der Spartassen unter die staatliche Aufsicht vollendet. Die Beschränkungen des Gesietzes, insbesondere die hinsichtlich der Kapitalansage wurden von den Spartassen sehr der der brückend enupfunden. Im Amtsbezirk Lörrach verzichteten sogarsieben Spartassen auf die Gemeindebürgschaft nur, um den Bestimmungen des Gesetzes zu entgehen.

Bir haben bereits oben barauf hingewiesen, bag bie Spartaffen urfprunglich als Inftitute ber vorbeugenden Armenpflege gedacht waren, und ihre Benütung infolgebeffen auf bie Angehörigen ber armeren Rlaffen beichränkt war. Go beidranften jum Beifpiel bie Jeveriche Erfparungstaffe ben Berfonenfreis ber Benüter auf bie im fleinen erwerbenben Rlaffen, bie Bürttem= bergische Sparkaffe auf alle bie, welche gu ben armeren Bolfeflaffen bes Königreichs zu rechnen find, also nicht nur Diensthoten ieber Art, sonbern auch die im täglichen Golbe ftebenben Militarpersonen, biejenigen, die um Tag- ober Bochenlohne arbeiten, folche, die überhaupt zu niederen Dienften angestellt find, ober burch geringere Sanbarbeit fich ernahren. es Spartaffen, die jebe Beidrantung bes Berfonenfreifes verwarfen. Dresbener Sparfaffe jum Beifpiel wollte von vornherein allen Burgern Belegenheit geben, "fleine Ersparniffe und andere Gelber ficher und gingbar anzulegen". Erft nach und nach wurden biefe Beschränfungen, die die Benütung ber Spartaffe nur ben armeren Bevolferungoflaffen geftatteten, aufgehoben, und murbe ber Wirfungofreis ber Sparfaffen ichrittmeife ermeitert. Sie nahmen gunächft auch Dinnbelgelber fiber ben niebrig festgesetten Darimal= betrag ber Ginlagen an, bann auch ftabtifche Belber, Belber von Stiftungen und gemeinnütigen Bereinen ohne Beidrantung, ichließlich erhöhte man bas Marimum allgemein und hob am Ende jebe Beidranfung bes Ginlagebetrages auf. Bei folden Spartaffen erinnert bann nur noch ber hobere Bingfuß fur fleinere Anlagen baran, daß sie ursprünglich ausschließlich für die Angehörigen ber ärmeren Rlaffen beftimmt waren und bementsprechend mit einem fehr niedrigen Marimalbetrage ber Ginlagen ihre Laufbahn begonnen hatten.

Die Ausbehnung bes Einlegerfreises über bie ärmeren Bevölferungsfreise hinaus, für die ursprünglich die Sparkassen bestimmt waren, vollzog sich sehr früh. Jirka zehn Jahre nach der Eröffnung der ersten baperischen Sparkasse in Nürnberg klagt schon eine baperische Berordnung vom Jahre 1843 darüber, daß sich die Sparkassen, "beren ursprünglicher und eigentlicher Zweck darin besteht, Kindern und den Unansässigen der minderbemittelten Klasse zwech darin bestehn Unsammlung, Wehrung, sicheren Bewahrung und nuthringenden Unsegung ihrer eigenen Ersparnisse Gelegenheit zu gewähren, hierdurch aber den Sinn für Guthaltsantseit und kluge Sparsantseit zu fördern und den

Pauperismus entgegenzuwirfen", von ihrer eigentlichen Zwecheftimmung im Laufe ber Beit entfernt hatten. Gine große Bahl von Unberufenen habe fich in ben Mitgenug ber Auftalten gebrangt. Es fei baber eine ebenfo wichtige als bringenbe Aufgabe, bie Sparkaffen auf ihre mahre Beftimmung wieber gurudguführen. Die Berordnung ftellte baber ben Grundfas auf, bag gur Teilnahme an ben Sparanftalten nur mehr alle Minberjährigen ohne Unterichieb bes Standes und ber Rlaffe, Dienftboten, Lehrlinge, Sandwertsgefellen und Fabrifarbeiter und Tagelöhner, alle biefe nur bezüglich ihrer eigenen Er= iparniffe gugelaffen werben follten. Bon biefer Regel tonnen jeboch bie Rreis= regierungen Ausnahmen gestatten und auch andere Rlaffen gur Teilnahme an ben Sparkaffen gulaffen, wo es nach ben ortlichen Berhaltniffen als not= wendig ober miinschenswert und bem 3med biefer Unftalten angemeffen er-Diefe Beschränfungen ließen fich aber in ber Praris nicht burch= führen; bie Bestimmungen ber Berordnung blieben tatfachlich anker Acht. In ben Reformbestrebungen ber fechziger Jahre fanden fie bie icharfften 2In= griffe, aber erft bie Berordnung von 1874 hob bie Beichränfung ber Ginlage= berechtigung auf. Die gleiche Erscheinung tonnen wir auch in Sachfen beobachten. Auch in ber Generalverordnung bes Ministeriums bes Innern von 1860 wird barauf hingewiesen, baß bie Natur ber Sparfaffen, ben armeren Einwohnerklaffen Gelegenheit zu ficherer Anfammlung und nutbarer Anlegung ihrer fleinen Ersparniffe zu bieten, nicht richtig erfannt werbe, fich vielmehr bas Beftreben gezeigt habe, bie Anftalten für bie Rommunen unnittelbar nugbar zu machen. Dan forbere beshalb eine immer erweitertere Bulaffung höherer Ginlagen, zeige geringe Reigung zur Erhöhung bes Binsfußes und wiberstrebe einer reichlichen Dotierung bes Reservefonds. Die Spartaffen fuchten ihren Wirfungefreis ftanbig ju erweitern, und es beftanbe bie Befahr, baß fie ichlieflich zu gewöhnlichen Bantinftituten umgestaltet mirben. Gegen eine berartige Beiterentwidlung ber Spartaffen fuchte bas Minifterinm ein= guidreiten und fie möglichst wiederum auf ihre ursprünglichen 3mede gurud= Buführen. Es ftellte beshalb als Bochftbetrag ber Ginlagen bie Gumme von 500 Talern fest und brang mit allem Nachbrucke auf bie Ansammlung eines umfänglichen Refervefonds.

Diese Bestrebungen ber Staatsbehörben sind erfolglos geblieben. Die wirtschaftlichen Verbältnisse sind fakter, als alle noch so gut gemeinten staatlichen Verordnungen. Es tonnte nicht verhindert werben, daß sich die Spartassen au Areditinstituten entwickelten. Indem sie vielsach das Kapital der mittleren Schichten der Bevölkerung, ja sogar das größere Kapital an sich zogen, sind sie zu bedeutenden Depositendanken geworden, deren Geschäftssssihrung für den Grundkredit, aber auch den Personaltredit, sowie für die Finanzwirtschaft der Gemeinden, die sie errichtet haben, von der größten Ver

beutung geworben ift. Gegen eine berartige Entwicklung lätt fich burchaus nichts einwenden. Im Gegenteil! Gie ift auch für die fleinen Sparer nutbringenb geworben. Die Bebeutung bes Depositengeschäftes für bie Gparfaffen befteht barin, bag es einen Husgleich gwifchen ben eigentlichen Gparanlagen und ben Depositen und bie Erhaltung bes Ginlagebestanbes auf gleicher Sohe ermöglicht. Denn in fritischen Beiten, wo Sanbel und Bewerbe barnieberliegen, und bie Arbeiterschaft unter brudenber Arbeitelofigfeit gu leiben hat, fliegen bie eigentlichen Spareinlagen in gewaltigen Summen aus ben Sparfaffen heraus, mahrend die Depofiten, fiir bie bie Befiger eine fichere Unterfunft fuchen, ben Spartaffen gufliegen. In Beiten gunftiger Ronjunttur ift es umgefehrt. Ferner bringen gerabe bie Depositen gegenüber ben fleinen Ginlagen ber Sparfaffe Gewinn. Gine genaue Untersuchung in Donabrück hat nachgewiesen, daß erft bie Ginlagen von mehr als 150 Mt. ber Spartaffe Gewinn bringen, alle fleineren bagegen Berluft. Ge liegt alfo auch im Intereffe ber fleineren und fleinften Ginlagen, bag bie Sparfaffen bas Depositengeschäft betreiben. Gegen bieje Ausbehnung ihres Birtungs= freises läßt fich nur ber manchesterliche Ginmand erheben, bag fommungle Inftitute feine Bantgefchafte treiben follen. Berabe unter bem Befichtspuntte ber Fürforge für bas mittlere und fleine Burgertum, ber Forberung ihrer finanziellen Berhältniffe muß es als ein fozialpolitifch großer Fortidritt bezeichnet werben, baß fich in ben Sparkaffen bie Unfage gu fommunalen Depositenbanten berausbilben, beren Aufgabe ausschlieflich bas reine Bantgeschäft fein muß. Rur folche tommunale Banten waren imftanbe, gegenüber ben beutschen bas fpekulative Emiffionsgeschäft mit bem eigentlichen Bantgeschäft verbindenden Banten ein gemiffes Gegengewicht zu bilben.

Berftändigerweise haben die preußischen Grundsätze vom Jahre 1895 darauf verzichtet, die Sparkassen in ihrem Geschäftsbetrieb wieder auf Berbältnisse zurückzuschrauben, die sie in langer Entwicklung mühsam überwunden hatten. Sie gaben den Sparkassen die Bornahme von Bankgeschäften frei. Insbesondere wollten sie ihnen gestatten, Kommissonspeschäfte zum An und Berkauf mündelsicherer Bertpapiere zu machen, den Scheck und Kontoforrentverkehr mit öffentlichen Kassen und denen Sparkassen, nach Erlaubnis der Aussicksbehörde auch mit Gemeinden und Privatpersonen zu pflegen, Depositensgeschäfte und die Diskontierung von Bechseln ohne Bürgschaft vorzunehmen. Es sollte also den Sparkassen das eigentliche Bankgeschäft freigegeben werden. Tamit wäre ihnen die Möglichteit gegeben gewesen, sich zu Stadtbanken zu entwickeln und in Konsturrenz mit dem privaten Kapital in gemeinnitiger Weise den Kreditbedürfnissen der Bürger zu dienen.

Wir haben bereits oben barauf hingewiesen, bag sich bie Sparkaffen in manchen Stäbten in birefter Verbindung mit ben Leihhäufern ober im engen

Unichluß an biefelben entwidelt haben, und baß biefe Berbindung fich erft bann lofte, ale ber Buflug ber Sparfaffeneinlagen gu groß murbe, ale bag er im Leibhausgeschäfte hatte vollftanbig verwendet werben tonnen. Die Ber= bindung ber Spartaffen mit ben ftabtischen Bermaltungen beschräntt fich aber nicht auf biefe Geichäfte. Die Spartaffen geben auch an andere ftabtifche Bermaltungezweige Darleben, jo jum Beifpiel an bie ftabtifche Lagerhausverwaltung in München, an bie Gas- und Bafferwerte in Duffelborf. Ober fie gewähren ben Stadtfaffen Unleiben, wie in Glberfelb, Gffen, Frankfurt a. M., Strafburg ufm. Gehr häufig fteben fie auch im Rontoforrentvertehr mit ben Stadtfaffen. Go nahm jum Beifpiel bie Mannheimer Stadtfaffe bie burch Rudaahlung feitens bes Leibhaufes frei merbenben Rapitalien ber Sparfaffe auf. Daburch bemahrte fie bie Sparfaffe, bie bie Belber ftatutengemäß nicht anbers anlegen burfte, vor ber Notwendigfeit, bie Ginlagen gurudgablen gu muffen. Spater trat bie Spartaffe nicht nur mit ber Stadtfaffe, fonbern auch mit allen übrigen ftabtischen Unftalten, bie eigene Raffen befigen, in laufenbe Rechnung. Gie legte nicht nur fast ihren gangen Ginlagebestanb auf biefe Beife bei ber Stadt an, fonbern nahm auch bie überichuffigen Belb= porrate ber ftabtischen Unftalten auf, furg, entwidelte fich zu einem ftabtischen Diefer Rontoforrentverfehr mit ben ftabtifchen Raffen beftanb Bantinititute. bis gu bem Jahre 1895.\*

In dem Maße, wie sich die Sparkassen zu Depositenbanken entwickelten, machte sich auch bei ihnen das Bestreben geltend, größere Geldbeträge mögslichst bald in Zinsgenuß zu bringen, um eben daburch die Kapitalsenbesiger zu veranlassen, ihre Gelder der Sparkasse anzwertrauen. Denn die sofort eintretende Berzinsung gewährt dem Kapitalisten die Möglichseit, sein Geld io lange auf der Sparkasse zu lassen, die er in der Lage ist, es anderswo vorteilhaster anzulegen. Der kleine Sparer hat dagegen ein viel geringeres Interesse an sofortigen, aber niedrigeren Zinsgenuß. Ihm konunt es vielmehr darunf an, möglichst hohe Zinsen zu erhalten, wenn die Berzinsung auch erst am ersten des nächsten Monats nach dem Termin seiner Einzahlung beginnt.

Die Sparfassen, die nicht nur eigentliche Spareinlagen, sondern auch größere Summen als Depositen aunehmen, sehen sich gezwungen, zur Unterbringung der größeren Einlagen ihren Geschäftstreis auszudehnen und insebesondere das Hypothefengeschäft besonders start zu betreiben. So wurden die Sparfassen zu hypothefendanten, deren Tätigfeit für die städtische Bautätigseit von der größten Bedeutung ist. Die Organisation der Sparfasse, die ihre Einlagen auf Kündigung erhält, ist aber als solche nicht gerade für

<sup>\*</sup> Bergl. Schulte, a. a. D., S. 49.

ben Betrieb bes Hypothefengeichäftes geeignet. Gegenüber ben privaten und ionstigen Hypothefenbanken ist sie beshalb in großem Nachteile. Diese geben untündbare Pfandbriese aus, von benen sie nur den kleinen Teil der verlosten zurückzuzahlen brauchen. Die Mangelhaftigkeit der Sparkassengialiation zeigte sich, als mit dem Ausschland ver Industrie Ende der neunziger Jahre wieder eine stärkere Nachschage nach Geld eintrat. Die Einlagen stossen inschland wurde sogar an vielen Orten durch den Absluß überwogen. Insolgedessen lahen sich die Sparkassenwichten in die unangenehme Lage gebracht, entweder Wertspapiere zu verkaufen, was ihnen bei dem niedrigen Kurs derselben große Berlusse vor Insolgedessen der Insolgen. Erst die eintretende Kriss, die den Geldbedarf der Industrie bedeutend verringerte, hat die Sparkassen aus bieser Notlage befreit.

Um nun feftzustellen, inwieweit sich bie städtischen Sparkassen von der Beschränkung, Sparinstitute ber ärmeren Klassen und nichts weiter zu sein, befreit haben, seien hier in einer Tabelle einige wichtige Daten vereinigt, die geeignet sind, uns darüber Auskunft zu geben.

|           | Maximum bes Guthabens |                                                           | Ausnahme                                                          |                                                                           | Durch.                                          |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           | in ber Regel          | auf befond.<br>Beschluß<br>ber Ber-<br>waltung 2c.<br>Mt. | für Münbelgelber,<br>milbe Stiftungen,<br>Krantentaffen zc.<br>Mt | Glieberung<br>bes Paffivzinses<br>nach ber Höhe ber Einlagen              | fonittlicher<br>Wert eines<br>Guthabens<br>Bit. |
| Nachen    | 20 000                | _                                                         | -                                                                 | bis 1000 Mt. stets min-<br>bestens 3%, fonst nach<br>Stand d. Geldmarktes | -                                               |
| Altona    | un=<br>beschränft     | _                                                         | _                                                                 | -                                                                         | 1180                                            |
| Augsburg  | un=<br>beschränkt     | _                                                         |                                                                   | _                                                                         | 394                                             |
| Barmen    | 10000                 | _                                                         | 15 000                                                            | bis 5000 Mt. 31/4 %;<br>über 5000 Mt. zwischen<br>4 und 21/2 %            | 502                                             |
| Berlin    | 1000                  | _                                                         |                                                                   |                                                                           | 363                                             |
| Bielefeld | 3000                  | ja                                                        | _                                                                 | über 3000 Mt. fann<br>niedrigerer Zinsfuß<br>eintreten                    | _                                               |
| Вофит     | 3000                  | ja                                                        | _                                                                 | über 5000 Mt. eventuell<br>niedrigerer Zinsfuß                            | 1167                                            |
| Bonn      | 6000                  | 10 000                                                    | 15000                                                             | bis 1000 Mf. 31/2 %<br>1000 = 2000 = 31/3 %<br>über 2000 = 21/2 %         |                                                 |
| Breslau   | 1200                  | -                                                         | bis 3000<br>Mündelgelder;<br>andere höher                         | _                                                                         | 609                                             |

|                 | Maximum bes Guthabens |                                                           | Musnahme                                                           |                                                                                                      | Durd:                                           |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ,               | in ber Regel<br>Mt.   | auf bejonb.<br>Befchluß<br>ber Ber-<br>waltung xc.<br>Mt. | für Münbelgelber,<br>milbe Stiftungen,<br>Krantentaffen 2c.<br>Mt. | Glieberung<br>bes Passinses<br>nach ber Söhe ber Einlagen                                            | schnittlicher<br>Bert eines<br>Guthabens<br>Mt. |
|                 |                       |                                                           |                                                                    |                                                                                                      |                                                 |
| Bromberg        | 150                   | aus:<br>nahms:<br>weise                                   |                                                                    | bis 150 Mt. 4%<br>150 = 5000 = 3%<br>über 5000 = 2½%                                                 | _                                               |
| Caffel          | 1000                  | 3000                                                      | _                                                                  | bis 60 Mt. 3½ %<br>über 60 Mt. 3%                                                                    | 264                                             |
| Charlottenburg  | 8000                  | _                                                         | ja                                                                 | _                                                                                                    | 390                                             |
| Chemnit         | 3000                  | _                                                         | 5000                                                               | _                                                                                                    | 268                                             |
| Darmstadt       | 2000                  | ja                                                        | -                                                                  | bis 3000 Mt. 3½ %<br>3001 = 6000 = 3%<br>über 6000 = 2½%                                             | 544                                             |
| Dresben         | 3000                  |                                                           | 5000                                                               | _                                                                                                    | 300                                             |
| Düjjeldorf      | 2000                  | 6000                                                      | Mündelgelder:<br>15000<br>Stadtgemeinde:<br>500000                 | bis 2000 Mf. 3 %<br>2000 = 6000 = 2 ½ %<br>über 6000 = befon=<br>bere Vereinbarung                   | 632                                             |
| Duisburg        | 3000                  | 10 000                                                    | Stadtgemeinde:<br>30000                                            | biŝ 500 Mt. 4%<br>500 = 3000 = 31/3%<br>über 3000 = 3%                                               | 578                                             |
| Elbing          | 3000                  | ja                                                        |                                                                    | _                                                                                                    | _                                               |
| Erfurt          | 900                   | 3000                                                      | _                                                                  | -                                                                                                    | 421                                             |
| Effen           | 3000                  | 12000                                                     | 15 000                                                             | bis 600 Mt, 31/3 %<br>600 = 3000 = 3 %<br>über 3000 = 21/2 %                                         | 729                                             |
| Frankfurt a. M. | 10000                 | _                                                         | _                                                                  | _                                                                                                    | 544                                             |
| Frankfurt a. D. | 3000                  | _                                                         | _                                                                  | _                                                                                                    | 477                                             |
| Freiburg i. B   | 25 000                |                                                           | Mündelgelder:<br>50000<br>Stadtgemeinde:                           | _                                                                                                    | 966                                             |
|                 |                       |                                                           | 300 000                                                            |                                                                                                      |                                                 |
| Fürth           | 10000                 | _                                                         | _                                                                  | 3%; bei Einlagen über<br>5000 Mf. besondere<br>Vereinbarung                                          | _                                               |
| Hagen           | 1000                  | ja                                                        | _                                                                  |                                                                                                      |                                                 |
| Halle a. S      | 1000                  | _                                                         |                                                                    | -                                                                                                    | 499                                             |
| Hannover        | un=<br>beschränkt     | _                                                         | _                                                                  | _                                                                                                    | 466                                             |
| Harburg         | 5000                  | ja                                                        | _                                                                  | _                                                                                                    |                                                 |
| Röln            | 5000                  | 10000                                                     | 15 000                                                             | bis 1000 Mt, 3½ %<br>1000 = 2000 = 3%<br>2000 = 3000 = 2½ %<br>über 3000 = befone<br>bere Beschlüsse | 469                                             |
| Königsberg      | 3000                  | - 1                                                       | ja                                                                 | gesperrteGinlagen 31/30/0<br>andere = 30/0                                                           | 419                                             |

|                 | Magimum bes Guthabens |                                                            | Unsuahme                                                    |                                                                                                                                               | Durch-                                         |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                 | in ber Regel          | auf besond.<br>Beschluß<br>ber Ber-<br>waltung :c.<br>Wit. | für Münbelgelber,<br>milbe Stiftungen,<br>Rrantentaffen ac. | Glieberung<br>bes Passivjusjes<br>uach ber Löhe ber Einlagen                                                                                  | fcnittlider<br>Bert eines<br>Guthabens<br>Bit. |
| Rrefeld         | 600                   | ja                                                         | _                                                           | bis 600 Mt. 4%, falls jährl. Einlage weniger als 90 Mt., fonft 31/3%, über 600 Mt. 21/2%                                                      | 456                                            |
| Leipzig         | 1500                  | -                                                          | 3000                                                        | _                                                                                                                                             | 327<br>bezw. 318                               |
| Liegnit         | 1500                  | 12000                                                      | _                                                           | _                                                                                                                                             | 386                                            |
| Magdeburg       | 1000                  | 3000                                                       | 25 000                                                      | _                                                                                                                                             | 485                                            |
| Mainz           | uu:<br>beschränft     | -                                                          | -                                                           |                                                                                                                                               | 1078                                           |
| Mannheim        | 15 000                |                                                            | - 1                                                         | bis 500 $\mathfrak{M}f$ , $3^{1}/2$ $^{9}/a$<br>500 = 5000 = $3^{1}/4$ $^{9}/a$<br>5000 = 15000 = $3$ $^{9}/a$                                | 694                                            |
| Mülhaufen i. E. | un=<br>beschräuft     | -                                                          |                                                             | _                                                                                                                                             | 365                                            |
| Mülheim a. N.   | 1000                  | 1500                                                       | -                                                           | bis 600 Mt. in Beträgen<br>von unter 100 Mt. jährt.<br>4 %, fann für 2000 bis<br>3000 Mt. bis 2½%,<br>über 3000 Mt. bis 2%<br>ermäßigt werden | _                                              |
| München         | 3000                  | ja                                                         |                                                             |                                                                                                                                               | 433                                            |
| M.:Gladbach     | 5000                  | 15 000                                                     |                                                             | 600 = 5000 = 3%                                                                                                                               | -                                              |
| Münster         | 150                   | ja                                                         |                                                             | _                                                                                                                                             | _                                              |
| Nürnberg        | 1500                  | _ [                                                        | _                                                           | _                                                                                                                                             | 320                                            |
| Offenbach       | un:<br>beschräuft     | -                                                          |                                                             | -                                                                                                                                             | -                                              |
| Osnabrück       | un<br>beschränft      | -                                                          | -                                                           | -                                                                                                                                             | _                                              |
| Plauen          | 3000                  |                                                            | 5000                                                        | _                                                                                                                                             | 413                                            |
| Botsdam         | 2000                  | -                                                          | _                                                           | _                                                                                                                                             | 320                                            |
| Remscheid       | 2000                  | 15000                                                      | Stadtgemeinde:<br>30000                                     | bis 600 Mf. Sandwerter,<br>Fabrifarb. 2c. 4%, fonft<br>31/2%, über 2000 Mf.<br>befonderer Befchluß                                            | -                                              |
| Rirdorf         | 5000                  | ja                                                         | _                                                           |                                                                                                                                               | _                                              |
| Schöneberg      | 3000                  | 10000                                                      |                                                             |                                                                                                                                               |                                                |
| Spandau         | 3000                  | 10000                                                      | _                                                           |                                                                                                                                               | 448                                            |
| Stettin         | 5000                  | ja                                                         |                                                             | _                                                                                                                                             | 686                                            |
| Straßburg       | 800                   | _                                                          |                                                             | _                                                                                                                                             | 283                                            |
| Stuttgart       | 2000<br>bezw.3000     | - 1                                                        | _                                                           | -                                                                                                                                             | 334                                            |
| Bürzburg        | 5000                  | ja                                                         |                                                             | -                                                                                                                                             | 155                                            |
| 3wickau         | 3000                  |                                                            | 5000                                                        | -                                                                                                                                             | 307                                            |

Ge haben also von ben in ber Tabelle aufgegählten Städten in ihrem Statut überhanpt feine Beschräufung bes Unthabens vorgenommen bie folgenden Stabte: Altona, Sannover, Daing, Dilhaufen i. G., Offenbach, Osnabriid, während in 12 Städten die Berwaltung ober ber Stadtrat bas Recht hat, im einzelnen Falle die Annahme von Bnthaben in beliebiger Sohe zu geftatten. Dit Ausnahme von Berlin, Bromberg, Crefelb, Salle a. G., Münfter, Strafburg, haben bie meisten anderen Stabte barauf verzichtet, ben reinen Spartaffencharatter festzuhalten, wennschon fie gum Teil in ber Abstufung bes Baffipginfes perfuchen, die urfpringlichen Biele weiter gu berfolgen. fächlich fteht biefe Binsabstufung in bireftem Wiberspruch gu ber Erweiterung bes Depositengeichaftes burch bie unbegrenzte Erhöhung ber Ginlagensumme, bie von ben gleichen ftabtischen Spartaffen mit Gifer angestrebt wirb. nach ben Konjunkturen bes Gelbmarktes tann fie bireft zu einer Schäbigung bes Depositengeschäftes und bamit auch ber Spartaffe führen. Go feste beifpielshalber die Sparkaffenkommiffion und die ftadtifchen Rollegien Daunheims mit Wirfung bom 1. Juli 1895 an ben Binsfuß fur Ginlagen bis 500 Det. auf 31/2 Prozent, für Ginlagen bis mit 3000 Mt. auf 3 Prozent, für Gin= lagen über 3000 Mt. auf 21/2 Prozent fest. Dieje Abstufung bes Baffiv= ginfes follte bie bei ber bamaligen großen Gelbfliffigfeit fonft guftromen= ben größeren Ginlagebetrage von ber Sparfaffe fern halten. Da aber bie Spartaffe an ber Erhaltung ber größeren Ginlagebetrage für ben ungeftorten und vorteilhaften Betrieb ein wescntliches Interesse hatte, wurde am 7. No= vember 1898, um bas gangliche Abströmen biefer Ginlagen zu verhüten, bie Grenze, bis zu ber 3 Brozent Zins bezahlt werden, von 3000 auf 5000 Mt. erhöht. Bei der fteigenden Gelbknappheit reichte diese Beränderung aber nicht aus, um bie größeren Ginlagen bei ber Sparfaffe festguhalten. baher mit Wirfung bom 1. Januar 1900 ab bie Binsfage für Ginlagen bis 500 Mt. auf 31/2 Prozent, für Ginlagen von 500 bis 5000 Mt. auf 31/4 und für Einlagen von 5000 bis 15000 Det. auf 3 Brogent festgesett. Es hatte sich eben der Sparkaffenverwaltung, wie es in dem Berwaltungsbericht für die Jahre 1895 bis 1899, I, 398 heißt, die Überzeugung aufgebrängt, "daß die seitherigen Binsfäte für größere Ginlagen faum mehr genügen können. wenn für die gebeihliche Entwicklung der Auftalt dauernd Gewähr geleiftet fein jollte."

Der zweite Vorwurf, ber in ber oben erwähnten Verorbnung bes fächsischen Ministeriums ben Stadtverwaltungen genacht wird, war ihre Neigung, die tommunalen Sparkaffen im Interesse ber Stadtkasse anszubenten, zur Erzielung größerer überschüsse die Passisischen niedrig zu halten und so die Interessen ber Einleger, für die doch die Sparkassen in erster Linie eingerichtet waren, ichner zu schädigen. Bei der Insummensehung des Sparerfreises, der troß

der Entwicklung der Sparkassen auch heute noch zum größten Teile aus Augehörigen der weniger besitsenden Massen besteht, sei ein solches Borgehen der Gemeinden um so mehr zu verurteilen. Wir haben es nunmehr mit einer Brüfung der hier aufgeworsenen Fragen zu tun.

Der Reingewinn der Sparkassen entsteht durch die Differenz zwischen den Ginlegern gezahlten Zinsen (Passiwzinsen) und den für die ausgeliehenen Gelder erhaltenen Zinsen (Attivzinsen). Bezeichnen wir den Reingewinn mit R, den Passiws mit P und den Attivzins mit A, so können wir diese Sat in der Gleichung R = A — P ausdrücken, wodei wir von den Ausgaden für Verwaltungskosen, Verlusse usw. absehen. Nun hängen die Sparkassen bei der Feststellung des Attivzinssussenses von allgemeinen Geldmarke ab. Es sind also dei einer Untersuchung über die Abhängigkeit des Reingewinns von er Hötigzinsen und der Passiwzinsen der Kossischen Intersuchung über die beiden Fälle eines allgemein steigenden Zinssusses unterscheiden. Der dritte mögliche Fall des gleichbleidenden Zinssusses zu unterscheiden. Der dritte mögliche Fall des gleichbleidenden Zinssusses kommt nicht in Frage, da dann auch keine Veränderungen in der prozentuellen Höhe des Reingewinns, sondern nur in der absoluten, und zwar infolge Anwachsens der Einlagen, also der die Eergrößerung des Geschäftsumfanges, eintreten können.

Wir beginnen mit ber Annahme eines allgemein fteigenben Binsfußes. Dann fann R wachsen, wenn A bei gleichem P größer wird ober bei variierenbem P ichneller machit als P, alfo wenn bie Spartaffenverwaltung bem Steigen bes allgemeinen Binsfußes bei ber Berginfung ber Ginlagen nicht ober gu langfam folgt. Das wird fehr häufig ber Fall fein, benn viele Stadtvermaltungen fteben teils aus Begnemlichfeit, teils aus Riidficht auf ben Reingewinn auf bem Standpunkt, ben Baffivginsfuß möglichft ftabil gu Da ber Ginfluß ber Ginleger auf Die Berwaltung fehr gering ift, gerabe bie fleineren Ginleger aber mit ihren Ginlagen ausschlieglich auf bie Sparkaffen angewiesen find, jo werben fie nur in ben feltenften Fällen eine Erhöhnng ihrer Gabe burchbruden fonnen. Der Baffinginsfuß ift bei ben Spartaffen in ber Tat von einer bewundernswerten Stabilität und zeigt, wenn wir die Reihen feiner Entwiding überbliden, überhaupt feine Beränberungen ober nur Beranberungen nach unten. Go beträgt gum Beifpiel in Berlin ber Baffivgingfuß feit 1889 3 Prozent, mahrend ber burchschnitts liche Aftivainsfuß von 1889 bis 1901 der Reihe nach die folgenden Schwaufungen aufweift: 3.71, 3.71, 3.71, 3.14, 3.62, 3.50, 3.53, 3.54, 3.49, 3,50, 3,57, 3,58, 3,56. In Charlottenburg, Erfurt, Frankfurt a. D., Borlit, Salle, Leipzig, Magbeburg, Nürnberg, Burzburg beträgt ber Baffiv-Brogent.

Bei allgemein fintendem Binsfuß fann der Reingewinn fteigen, wenn die Sobe bes Paffivzinsfußes schneller fintt, als die Sobe des Attivzinsfußes.

Mun ift zu bebeuten, bag bem Ginten bes erfteren von feiten ber Berwaltung nur geringer Biberftand entgegengestellt, bagegen fur bas Ginfen bes Aftivginsfußes ber gange Ginfluß ber Brund- und Sausbefigertlaffe in Bewegung gebracht wirb. Da bieje in ben Stabtverwaltungen vorherricht und am billigften Spothetarfrebit intereffiert ift, fo wird fie mit ihren Beftrebungen in gewiffem Umfange ftets Erfolg haben. Rur in gewiffem Umfange! Denn bas Sinfen bes Aftivginsfußes wird in erfter Linie burch bie Lage bes allgemeinen Geldmarktes bestimmt. Die Sparkaffen können ihren Binsfuß nicht ohne Rüdficht auf Die fapitaliftischen Sypothefeninftitute festsegen. Dieje haben aber ausschließlich Intereffe baran, ben Supothefarzinsfuß möglichft Much die Rudficht auf die Stadtfaffe wird bei ber Behoch zu erhalten. ftimmung bes Attivginsfußes bie Tenbeng haben, eine fteigernbe Wirkung auszunben. Da die jozialen Momente, die Riichficht auf die fleinen Ginleger, bedeutungsloß find, so wird es fich bei ber Bestimmung ber Sohe bes Reingewinns im wefentlichen um ben Gegenfat handeln zwischen bem berabbrudenden Ginflug ber Hand = und Grundbefiger, die an billigem Sypothefarfrebit besonders intereffiert find, und ber Riidficht auf die Stadtfaffe. Beche bes Rompromiffes haben zu jeder Beit die fleinen Sparer zu bezahlen gehabt.

Die Tatfache, bag bie Gemeinden ihre Spartaffen hauptfächlich unter bem Besichtspunkte ber ilberichiiffe betreiben, wird allgemein auch von ihnen felbst zugestanden. Dit allen Mitteln find fie bemunt, die Sohe ber ilberichiiffe möglichst hoch zu treiben und auf ber errungenen Sohe zu halten. Daber auch die Abneigung, einen möglichft ftarten Refervefonds anzusammeln. Die Sparkaffen= und Stadtverwaltungen find fich barin einig, die Sohe bes Refervefonds möglichft zu beichränfen, und haben beshalb bie Beftrebungen ber staatlichen Auffichtsbehörben, die Sohe des Reservefonds auf 10 Prozent ber Ginlagen festzusegen, mit aller Energie befampft. Der Refervefonds foll Schut gegen Defrandationen und gegen Berlufte gemahren, Die aus ber Beraußerung ber Inhaberpapiere ju gesuntenen Rurfen in Beiten finangieller Rrifen bei ber Ausbezahlung ber gurudverlangten Buthaben entstehen muffen. Ge wird nun von ben Stadtverwaltungen behauptet, bag bei beiben Unlaffen ber Referbefonds, auch wenn er 10 Brogent ber Ginlagen beträgt, nur einen zweifelhaften Schutz leiften tann. Die Bobe ber Defraubationen laffe fich cbenfowenig vorausfehen, wie die Broge möglicher Rursfturge. Dagegen habe bie Erfahrung gezeigt, bag mit Ausnahme von feltenen Fallen, wo nicht nur bie Refervefonds, fonbern bie gesamten Ginlagen ber Sparfaffen befraubiert wurden, auch ein niedrigerer Refervefonds für die Zwede genügt haben würde, für die er bestimmt fei. Durch die Herabsetzung des Refervefonds inchen die Stadtverwaltungen Gelber für ftabtifche Zwede freigumachen, Die fie anbernfalls borthin abführen mußten. So wurde in Münfterberg im Jahre 1892 burch Statutenänderung der Reservefonds von 10 auf 8 Prozent herabgesets und badurch jährlich zirka 20000 Mt. für städtische Zwecke, namentlich für ktädtische Bauten freigemacht.

Die Sohe ber ilberichniffe wird aufs ichwerfte burch bie Bewegungen bes Bingfußes bebroht, die fich fur bie Spartaffenverwaltungen in bebeutenben Rureverluften an ben Wertpapieren ausbruden, in benen fie einen Teil ihrer Ginlagen angelegt haben. Das trat recht beutlich in ben Jahren ber leiten großen Industriefrise berbor. Go vergehrten gum Beispiel bie Rursverlufte in ben Jahren 1899 und 1900 in Duffelborf nicht allein bie Uberschiiffe, fonbern machten fogar zu ihrer Dedning einen Angriff auf ben Refervefonds Die Freiburger Sparfaffe hatte in ben Jahren 1879, 1892, 1901 große Kuregewinne, benen in ben Jahren 1875, 1876, 1890 und 1899 ebenfo große Rursverlufte gegeniiberftanben. Bei ber Leipziger Sparkaffe betrug ber Kursverluft im Jahre 1899 942000 Dif. Ilm biefen Schman= fungen zu entgehen, haben einige Stäbte besondere Rurgreservefonds mit ber Aufgabe geschaffen, die Rursgewinne aufzunehmen und die Berlufte aus-Dabei wird es fich meift um Buchungsoperationen handeln. In Breslau betrug biefer Fonds im Jahre 1901 girfa 1/2 Million Marf. Dresben hatten die Sparkaffenüberschnife bis jum Jahre 1894 ftets bebentenbe Schwankungen aufzuweisen. Gie beliefen fich zum Beispiel im Jahre 1891 auf 243 000 Mt., 1892 auf 628 000 Mt., im Jahre 1893 auf Seit 1895 weisen fie infolge bes Bufferfonds ein gleich= 370000 DR. magiges Unwachsen auf. In Mannheim mußten nach bem Statut jährlich 20 Brozent ber Uberichiiffe in ben Refervefonds abgeführt werben, bis biefer 10 Brogent ber Gefamteinlagensumme beträgt. In ben Jahren von 1895 bis 1899 wurden trot biefer Abführung an ben Referbefonds noch beträcht= liche Summen an die Stadtkaffe gezahlt, 1895 67227,93 Mt., 1896 61949,19 Mt., 1897 73005,05 Mt., 1898 50237,46 Mt. 3m Jahre 1899 ergab fich infolge bes Rudgangs ber Wertpapiere im Rurfe fein ilber= fcut mehr. Um biefes empfindliche Ausbleiben bes ilberfcuffes für bas ftabtifche Bubget zu verhindern, wurde auch hier ein Bufferfonds für Rursverlufte eingerichtet und burch ihn möglich, ben Reingewinn bes Jahres 1900. 61318,70 Mt., ber Stadtfaffe gu iiberweifen, mahrend er nach ben Beftimmungen von 1895 bem Refervefonds hatte angeführt werben miffen.

Die Städte rechtfertigen das Herauswirtschaften von überschiffen und ihre Abführung in die Stadtkasse mit dem Nisito des Sparkassendertriebs, das sie zu tragen hätten. Das Nisito der Gemeinden kann in der Tat nicht bestirtten, und eine gewisse Eutschädigung dafür von ihnen mit Necht beausprucht werden. Daber empfahl der bestisse Svarkassend, die Zinsen des Reserve-

fonds ben Bemeinden gur freien Berfugung gu überlaffen, wie bas gum Beifpiel in bem Caffeler Statut ber Fall ift. Das Rifito ber Stabtverwaltung wird fehr verschieden groß fein, je nachdem fie ausschließlich Sparinftitute find ober ben Charafter von Depositenbanten angenommen haben. Dan macht in einem Artifel ber "Sozialen Pragis", 10. Jahrgang, Sp. 682, febr richtig auf diefen Unterschied aufmerkfam. Wo die Ginlagen in größeren Beträgen erfolgten, alfo als Depositen, wo bie Spartaffenguthaben ben Ginlegern mehr als Rontoforrent= ober Schedfontoguthaben benn als Bareinlagen erichienen, wo anderseits nicht nur um der Anlage des Geldes willen Sprothefendarleiben gegeben und Staatspapiere gefauft würben, fonbern wo man die Sparkaffe auch für Bersonalfredit auf Buraichaft ober burch Bechselbistout eingerichtet habe, ba burfe zweifellos auch ber Bewinn ben Stenergahlern als ben Tragern ber Rififen gugute fommen. 2Bo bagegen ber Sparfaffenchgrafter rein bewahrt fei, ba fei eine Reform notwendig und miffe ben Sparern ein fo hoher Bins gegablt werben, bag nur ein fleiner Uberichuß für bie Bermaltung und bie Rifiten bleibe. Die Angriffe auf Die Sparkaffenibericbuffe ftuten fich auf bas Entstehen ber ilberschiiffe und auf ihre Berwendung. Man geht bavon aus, daß die Spartaffen Sparinftitute ber armeren Rlaffen find, und bag es baber bie Aufgabe fein muiffe, fur biefe Sparer eine möglichft bobe Berginfung ihrer Ginlagen berauszuwirtichaften. Go abfolut treffen biefe Gate nicht mehr zu. In ber großen Dehrheit find die Spartaffen mehr ober weniger zu Depositenbanten geworben. Der niedrigere Bingfuß trifft also nicht nur die Angehörigen ber niedrigeren Rlaffen, fondern ebenfo auch Die anderen Ginleger. Die ärmeren Rlaffen bilben aber boch immer noch bie Mehrheit ber Sparer, und baber fann mit Recht bie Forberung erhoben werben, ihnen eine möglichft hohe Berginfung ihrer Ginlagen zu gewähren. Bor allem aber hat die Berwendung der Überichiffe durch die Stadtverwaltungen bie icharfften Angriffe bervorgerufen. Anfänglich waren die Ilber= ichuffe - bies eine Folge ber Auffaffung von bem Wefen ber Sparkaffen als Ginrichtungen ber vorbengenden Armenpflege - für Zwede ber Urmenpflege, wie Bau von Kraufenhäufern, Spitälern, Reichung bes Ortsgeschenkes usw. beftimmt und wurden häufig ohne Angabe befonderer Zwectbeftimmung in bie Raffe ber Armenpflege abgeführt. Gehr bald aber wurden fie von den Städten auch für fommungle Zwede verwendet, die ohne jede Begiehung gur Armenpflege maren. Go baute gum Beispiel bie Stadt München bie Anlagen bes füblichen Friedhofe, Bilohofen eine Ilgbrude, Bremen bas Gebaube für eine permanente Sanbelsausstellung ufm. gang ober teilweise aus überschüffen ber Spartaffe. Sächfifche Stäbte haben, wie Neumann in feinem befannten Buche gur Gemeinbesteuerreform eingebend nachweift, die Überichuffe gur Erleichterung ber Steuergahler verwendet. Go betrug in Bauben nach bem Ctat 1894

bie Jahlung ber Sparkasse rund 100000 Mt. gegenüber einem Gesamtsabgabenbetrage von 290s bis 300000 Mt.; in Planen rund 130000 Mt. gegen 860000 Mt.; in Freiberg 105000 gegen 450000 Mt.; in Jittan 75000 gegen 181000 Mt.; in Burzen 82700 gegen 164000 Mt. In Steineren Städten machen die Sparkassenschießen und viel größere Quoten der Abgabenbeträge and. So standen in Tanchan 1894 12850 Mt. Sparkassenschießenschieße gegen 22260 Mt. Seinern, in Dippoldiswasse 23909 Mt. gegen 21840 Mt., in Ofchak 72s die 76000 gegen 81s die 82000 Mt., in Geringswalde 41416 Mt. gegen 20900 Mt. Diese Jahlen beweisen allerdings einen directen Nißbrauch der Sparkassenschie Hillerbeit Mt. Sie stadtschießen. Sie illustrieren uoch die andere Tatsache, daß jede andere Verwendung der ilberschiffe im Interesse der Sinleger in diesen Schabt den größten Swiede der Schabtassen. Sie illustrieren nuch die andere Tatsache, daß jede andere Verwendung der ilberschiffe im Interesse der Sinleger in diesen Schabten den größten Schwierigkeiten begegnen nuß. Denn wollte man diesen Gemeinden auf einmal die gesanten Sparkassenschiederschiffe entziehen, so wäre daß mit dem vollständigen Jusammenbruch der kommunalen Wirtschaft gleichbebentend.

Die ftaatlichen Auffichtsbehörden haben versucht, ben ärgften Migbrauchen ber Stadtverwaltung entgegengutreten. Dit wie geringem Erfolge, bas be= weisen die eben angeführten fachfifchen Stadte, wo biefer Digbrauch trot ber Ministerialverordnung von 1860 aufs üppigfte blicht. Danach follten bie Sparkaffeniberichnife nur mit Genehmigung ber Auffichtsbehörden gu ge= meinniitigen ober wohltätigen Zweden verwendet werben. In ahnlicher Beife fuchten auch die banerische Verordnung von 1874 und bas babische Geset von 1880, sowie die preußischen Regierungserlasse etwaigen Digbrauchen gu begegnen. Die banerische Berordnung überließ die Berfügung über ben Bewinn ber Sparfaffen allerdings ben Bemeinbebehörben, aber in ben Erläute= rungen bagu wurde die Mahnung ausgesprochen, die Gemeinden follten die menichenfreundliche Ibee, von ber fie bei ber Briindung ber Sparfaffen geleitet wurden, auch bei bem Betriebe berfelben festhalten und bemgufolge ben Einlegern ben Auteil an bem Reingewinn nicht verfagen. Rach bem babifchen Bejet foll ber ilberichuß zu gemeinnütigen Ansgaben, beispielsweife für bas Schul= und Armenwesen, soweit biefelben nicht gesetlich geboten find, ver-Die Frage ift nur, was find unter gemeinnütigen 3meden wendet werben. zu verstehen? Die Gemeinden suchen natürlich ben Begriff ber Gemeinnisig= feit soweit als möglich auszudehnen und verstehen unter gemeinnütigen Ausaaben folde fur die Ginrichtung von Babern, Schulbauten nim. Gie berwenden alfo die Uberichuffe jum größten Teile für Ginrichtungen, die fie mangels folder Sparkaffeniiberichiiffe auf jeben Fall aus ben fonftigen Mitteln ber Gemeinde hatten beschaffen muffen. Das ift eine Gemeinnützigkeit eigener Man will für die Berwendung ber Sparkaffenüberschiffe ben Brundfat aufstellen, bag bie Bewinnverwendung auch ben Ständen gemeinnütig

erfcheinen muffe, aus benen fich bie kleinen Ginleger refrutieren. Die Zwede nach biefem Grunbfate im einzelnen feitzuftellen, wäre Sache bes Statuts.

Die Borfcläge, bie gemacht worben find, um bie ilberschiffe möglichft herabgubruden ober gang abgufchaffen, laffen fich in zwei Bruppen einteilen, je nachdem fie ihr Ziel burch die Herabsetzung bes Aftivzinfes ober burch die Sinauffegung bes Paffivzinfes zu erreichen fuchen. Die Berabfegung bes Aftivginfes, allgemein und ohne Ridficht auf die Qualität ber Entleiher borgenommen, würbe, ba ein großer Teil ber Rapitalien ber Sparkaffen in Supotheten auf Grundbefit angelegt ift, nichts anderes als bie Begunftigung bes ftabtifchen und lanblichen Grundbefiges gun Schaben ber Sparer bebeuten. Es find fehr ftarte Tendengen borhanden, Die Spartaffengelber in biefem Man behauptet, es fei falich, bie möglichft große Sinne auszuniiben. Berginfung ber Spartaffenfapitalien zu verlangen. Go ichreibt Schäfer im "Sandwörterbuch ber Staatswiffenschaften", zweiter Supplementband, S. 326: "Diefer Beift ber Fürforge muß fich im gefanten Attivgeschäft bewähren, jo daß neben bem fategorifchen Imperativ ber unbedingten Sicherheit nicht Die gewinnreichste, sondern die gemeinnützigste Berwendung ber auszuleihenden Rapitalien im Borbergrund zu fteben hat." Und nach ben Ausführungen von Brandts in ber "Sozialen Braris", 10. Jahrgang, G. 788, follen aus ben Ausleihungen nicht tunlichft bobe Binjen geschlagen werben, wenn bie Spargelber porzugsweise in ben Kreifen Bermenbung finden, von benen fie aufgebracht find, alfo in ben Rreifen ber Arbeiter und tleinen Leute und namentlich in gemeinnützigen Ginrichtungen, Die Diefen Rlaffen gugute tommen. Die Binfen follen bann nur fo hoch fein, bag fie genügenden Unreig gum Sparen und Ginlegen geben. Den Ginlegern tomme es weniger auf 1/4 Brogent Bing mehr ober weniger an, als auf die Bequentlichfeit bes Sparens, bie ieberzeit mögliche Rücknahme und die absolut sichere Anlage. Übrigens würden ja auch die Zinsen von den Städten nicht herausgewirtschaftet, um den Ginlegern möglichft hohe Binfen zu gewähren, fonbern um möglichft hohe liberichuffe in bie Stabtfaffen abguführen.

Unter ben gemeinnüßigen Einrichtungen, benen also ber billigere Zinssußugute kommen soll, nennt Brandts vor allem ben Ban von Arbeiterwohnshäusern. Er verlangt von den Sparkassen, daß sie bei der Berleishung von Hypotheken die eigentlichen Arbeiterwohnsäuser besonders begünstigen. Das könnten sie bei der Konkurrenz mehrerer Hypothekengesuche durch Bevorzugung derer auf Arbeiterwohnhäuser tun. Sie könnten serner durch Auszahlung des Darlesens in Raten je nach dem Fortschreiten der Banten und durch eine möglichst günstige Regelung der Zinszuhn Rückschlungsbedingungen das gleiche Ziel zu fördern suchen. Brandts will keinen Unterschied zwischen allegemeinen und gemeinnissigen Wohnungsban, sowie dem Ban von Eigentunss

häusern bes Bürger- und Arbeiterstandes gemacht wissen. Doch sollen biese Berginftigungen uur folange bestehen bleiben, als bie Saufer, auf bie Sparfaffenbopothefengelber gelieben find, ihren Charafter als Arbeiterwohnhäufer behalten. Brandts meint, bag es fich unschwer feststellen laffe, ob biefen Anforderungen entsprochen wird. Für den allgemeinen Bohnungsbau ftellt er folgende allgemein burchführbaren Normalvoridriften auf. Die Bergunfti= gung foll nur folchen Saufern gugute tommen, benen auch feitens ber Bemeinben bestimmte andere Erleichterungen in bezug auf Stragenbautoften, Bangebühren ober Gebäudeftener gemährt merben. Ferner muffen bie gu beleibenben Sanfer bestimmten baulichen Unforberungen in bezug auf bie Bahl ber Raume, ber Nebenranme nim, entfprechen und beftimmten Benitbungs= beidranfungen, befonbers mit Rudficht auf Die Aufnahme pon Schlafgangern. ben Gewerbebetrieb ufm. unterworfen werben. Bei ber Beleihung von folden Saufern, Die in bas Gigentum bes felbftbauenben Arbeiters ober Burgers übergehen, follen gleichfalls bingliche Bau- und Benützungsbefchräntungen auferlegt werben. Diefelben begieben fich auf Beranberungen bes Grunbftnicks burch Reubanten. Un= ober Aufbauten, ben Charafter ber Dlieter, ben Undidluß pon Koftgangern, bas Berbot pon Gewerbe- und Birtichaftsbetrieb. Unter biefen Bebingungen fur bie Spothefengemabrung fehlt unferes Grachtens die allerwichtigfte, ig die einzige, die bas Musleiben von Spoothefen gn billigerem Bingfuß als bem bes allgemeinen Gelbmarttes zu rechtfertigen vermag, die Beidranfung ber Mieten. Golange bie Sausbefiger in ber Musbentung ihrer Bohnungen burch folche Borichriften nicht gehindert find, bebeutet biefe gauge Aftion, wie fie Brandts porichlägt, nichts anderes als eine Steigerung bes Gintommens berienigen Sausbefiger, Die fleine Bohnungen bauen ober taufen. Die Sohe ber Brundrente wird nicht angegriffen. Der bevorzugte Sausbefiger fann vielmehr ben ihm aus ber geringeren Berginfung 3umachienden Vorteil favitalifieren, fo daß tatfächlich die Grundrente noch ge= fteigert wirb.

Branbts will außerbem eine Unberung der Sparkassenstatuten in versichiebenen Bunkten, um die Ausleihung der Sparkassenstatuten auf Gypotheken zu erleichtern. Es soll die Beschräufung der Kreditgewährung an eingetragene Genossenstatuten mit beschräufter Haft, wie sie der preußische Ministerialserlaß vom 24. Februar 1899 vorschreibt, ausgehoben werden. Es soll in Zustunft diesen Genossenschaften, wie den Genossenschaften mit undeschräufter Hanft diesen Benossenschaften der Nachschußpflicht von den Sparkassen Kredit ohne besondere Sicherbeit gewährt werden. Dadurch erhielten diese Bauwereine die beste Gekoperheit is während des Juvischussenschaft werden. Dadurch erhielten diese Bauwereine die beste Gekoperheits während des Baues und vor Auszahlung der Hypothekengelder. Eine Gesahr ist nach Brandts gänzlich ausgeschlossen, wenn der Kredit dis zu einem Finstel der Gesanthasstimmene,

teinesfalls aber über ben Betrag ber bar eingezahlten Geschäftsanteile hinaussgeht. Anherbem soll nach ihm die Beleihungsgrenze auf Arbeiterwohnhäuser von 50 Prozent des Wertes, wie die Kabinettsordre vom 26. Juli 1891 für Hypotheten auf städtische Grundstüde vorschreibt, auf mindestens zwei Orittel hinausgesetzt werden. Doch sollen von dem gesanten Hypothetenbestande der Sparkassen eine Biertel über die Mindelsicherheit hinaus bis 311 zwei Orittel des Grundstüdswertes gegeben werden.

Ubrigens will Brandts auch ben Refervefonds und Die Jahresilberichuffe ber Spartaffen für ben Arbeiterwohnungsbau ungbar machen. Er halt es für unbedentlich, ein Drittel bes Refervefonds in Arbeiterhäufern angulegen, wenn nur zwei Drittel besfelben in Bapieren angelegt find. Der Binsfuß für bie ans bem Refervefonds stammenben Darleben tonne in ber Regel unter bem allgemeinen Spothefengingfuße fteben. Branbts meint, baß bie Sparfaffen mit ben in Bapier angelegten zwei Dritteln ihres Referbefonds vollständig austommen würden. Ift biefe Behauptung richtig, bann ift ficher die Frage berechtigt, ob nicht ber Reservefonds zu hoch bemeffen ift und bie Buwendungen an benfelben niedriger festgesett werden tonnten. Die Jahresiiberschüffe will Brandts den vorhandenen Baugenoffenschaften ober gemeinnnigigen Banvereinen guwenden. Er ftellt eine gange Reihe von Berwendungs= zwecken auf, die wir hier nicht im einzelnen aufzählen können. Soviel foll Brandis angegeben werben, daß gegen die von ihm vorgeschlagene Berwendung ber ilberschiffe wenig einzuwenden ift, fofern eben folde ilberschiffe gestattet werben.

Bill Brandts billigen Realtredit gewähren, fo wollen andere Spartaffenreformer die Uberschiffe burch die Gewährung billigen Bersonalfredits aufgehren. Go befchloß jum Beifpiel die Sparfaffe bes Bezirtes Engen in Baben im Jahre 1888, bis jum Gesamtbetrage von 25000 Mt. unberginsliche Borichniffe aus ben Überschiffen zum Antanf von Saatfrüchten und Runftbunger an bie Gemeinden zu gewähren. Außerbem ichenkte fie 4000 Mt. an bie vom Sagel heimgesuchten Gemeinden. Gehr richtig bemerkt Schachner in feiner Schrift: "Das banerifche Spartaffenwefen", S. 103, baß bies Berfahren nur bei fehr wenigen Spartaffen möglich fei. Außerbem fei in ber Linderung der landwirtschaftlichen Rot burch unverzinsliche Borichuffe noch weniger die Aufgabe ber Uberschiffe gu feben, als in ber Forberung von Bohltätigkeitsanstalten, die jedenfalls einer ungleich größeren Angahl ber Ginleger gigute famen. "Barimi", ruft er ans, "foll ber nicht felten gering gelohnte landwirtschaftliche Arbeiter feine Ersparniffe auch noch gering berginft befommen, bamit ber Landwirt billigeren Krebit erhalt, wovon ber Ar= beiter fanm einen Borteil bat!" Wir ftimmen gang mit ihm überein, bag bie Berwendung von Sparkaffeniberichuffen an Gemeinbezweden und gur Linderung der wirtschaftlichen Not einer Kategorie von Ginlegern eine Abwälzung der für diese Zwede aufzuhringenden Beträge auf die Schultern ber schwächsten Klasse der Ginleger bebeutet.

Noch viel weniger ift es natürlich zu billigen, wenn man bie überschiffe ber Sparkaffen baburch ans ber Welt schafft, bag bie Sparkaffen an bie Gemeinden billige Darkeften gewähren. Damit kann man allerdings bie überschiffe ans ber Sparkaffenrechnung fortbringen. Es ift aber nur eine verstectte Art, die überschiffe ber Gemeinde zuzmweisen.

Begen alle biefe Borichlage, bie bie Spartaffennberichiffe gu gemeinnützigen ober nicht gemeinnützigen Anfgaben verwenden wollen, muß als ber leitende Brundfat für die Sparkaffenverwaltung die möglichft günftige Berginfung ber Ginlagen bei absolut ficherer Belegung ber Gelber bezeichnet werben. Die Sparer legen ihre Gelber nicht beshalb in bie Spartaffen. bamit Alberschüffe beransgewirtschaftet werben und mit ben Aberschüffen bann Arbeiterwohnhäufer, Schulen, Baber ufw. gebant werben, und ebenfowenig tun fie es, bamit ibre Ginlagen Sansbesibern ober Brundbesibern zu billigen Binsfagen gur Berfugung geftellt werben. Gie legen ihre Belber in bie Sparkaffen ein, um fie ficher untergebracht und möglichft gunftig verzinft gu feben. Es tann baber unmöglich die Aufgabe ber Spartaffen fein, die ihnen unter biefen Bedingungen überlaffenen Ginlagen zu geringerem Binsfaß ausguleiben, wenuschon bamit gemeinnntgigen Zweden gebient wirb. in ber Tat eine Bolitit, die ber einen Rlaffe von Urmen bas Gelb fort= nimmt, um bamit einem anderen Teile wohlzutnn. Gie empfiehlt fich naturlich von bem Standpuntt ber befigenden Rlaffen und ift baber bie Lieblings= politif ber Sozialreformer geworben, bie bie Sozialreform nur jum Schein, gur Blendung ber nichtbesigenden Rlaffen treiben. In großem Stil hat fie bas Bentrum bei feiner Dotierung ber Bitwen- und Baifenverforgung ans ben Mehrerträgniffen ber Getreibegolle getrieben. Und es find bie gleichen Bolititer, bie die gleichen Grunbfate auf bie Spartaffenpolitit anwenden!

Es muß also baran festgesalten werben, baß die Sparkassen einen möglichst hohen Zinssuß für ihre Sparer, beren große Mehrheit sich auch heute noch aus ben ärmeren Klassen rekrutiert, herauswirtschaften und unter sie anch verteilen. Durch diese Politik wird der größte Teil der überschiffe aufgezehrt. Die geringen Summen, die vielleicht noch übrig bleiben, sind auf alle Fälle so zu verwenden, daß sie nicht in gemeinnütziger Weise, also allen Einwohnern der Stadt, sondern daß sie ausschließlich den Klassen zugute kommt, die das Groß der Sparer stellen.

Damit find wir bei bem zweiten Mittel, die Sparkaffeniberschiffe uns möglich zu machen, angelangt. Der Reingewinn kann, wie wir sahen, das burch reduziert werben, daß P, also ber Passivans, ber ben Sparern zugnte fommt, hinaufgefett wirb. Es ift bas ber Weg, ben bie Brundgige ber preußischen Regierung eingeschlagen haben. Rach § 15 berfelben follen bie liberschiiffe ber Spartaffen einschlieglich ber Berwaltungstoften 1/2 Brogent ber Spareinlagen nicht überichreiten. Darüber hingusgehende Uberschiffe follen ben Sparern gutgeschrieben werben. Begen biefe Forberung ber Brund-Bige richteten fich vor allem bie Angriffe ber Stadt= und Sparkaffenverwal= tungen, bie auch fonft an bem Entwurf mancherlei auszuseben hatten. Dan wandte gegen ihn bie Unmöglichfeit ein, alle Jahre ben Baffivgins gu anbern. Mugerbem würben fich rechnerisch unbrauchbare Binsbruchzahlen ergeben. Die Behauptung wird fehr einfach burch die Beränderungen widerlegt, die ber Baffivzius für die größeren Ginlagen mahrend der Jahre der hochkonjunktur und ber barauf folgenden Krife burchgemacht hat. Um fich bie größeren Ginlagen zu erhalten, mar es für bie Sparkaffen burchaus nicht gu fchwierig, mit bem Baffivginfe ben Bewegungen bes Gelbmarktes zu folgen. Freilich ift ca für die Spartaffenverwaltungen bequemer, wenn fie ihren Paffivging möglichft ftabil halten, aber bie Bequemlichfeit ber Sparkaffenverwaltungen ift ichlieflich nicht bas 21 und D bes Spartaffenweiens. Für gewöhnlich ware es übrigens faum nötig, ben Paffivgins jebes Jahr gu veranbern. Es würde genügen, ihn in fürzeren Berioden je nach ben Berhaltniffen bes Gelb= marktes unter ber Berudfichtigung ber ilberichuffe festzuseben.

Begen bie Borfdriften ber Grundzuge hat man ferner eingewendet, bag bei ihrer Durchführung die Untoften ber Gutichreibung ben Uberschuß aufgehren wurden. Go macht Dollmann im "Sannoverichen Rurier" eine babingehende Rechnung auf. Im Durchschnitt verbienten bie preußischen Spartaffen 0,75 Brogent ber Ginlagen. Da nun bie Spartaffen nur 1/2 Progent einschließlich Verwaltungetoften verbienen burfen, fo mußte 1/4 Brogent ben Sparern autgeschrieben werben. Gin Sparer von 100 Mt, würde also 25 Bf. mehr erhalten und da rund der britte Teil aller Sparer nur Ginlagen unter 60 Mt. hat, fogar nur 15 Af. Wollte man nun bie Butschreibung für bie Sparer nach ber Beit und ben Summen berechnen, Die fie im letten Sahre sparten, so würde die mühselige Rechnung gang gewiß mehr als ben gut= zuschreibenben Berbienst aufzehren. Möllmann hebt bann noch einmal ausbriidlich hervor, bag ben fleinen und mittleren Sparern nichts an ber Sobe bes Binsfnfes läge. Das ift eine Behauptung, Die fich allerbings fchwer beweisen lagt. Bei ben größeren Sparern trifft fie nicht gu. Bei ihnen fommt jedes Burudbleiben des Binsfußes ber Sparfaffe hinter bem bes Belbmarttes in einer Burndzichung ihrer Ginlagen gum Ausbrud. Bei ben fleineren Sparern ift bas nicht ber Fall, weshalb? herr Mollmann fagt mit vielen anderen, weil ihnen nichts ober wenig am Binsfuß liegt. Das ift nicht ber Brund. Die fleinen Sparer fonnen ihre fleinen Summen nirgenbe anbere

anlegen, als bei der Sparkasse, und wo nur eine Sparkasse vorhanden ist, sind sie auf diese angewiesen. Sie milisen also mit dem ihnen gebotenen Zindsuß zufrieden sein. Man braucht nur einmal die Annahme zu machen, daß in einer und berselben Stadt zwei oder mehr Sparkassen miteinander im Zindsuß konturrieren und man wird sofort die Entdeckung machen, daß die Sparkasse mit wenn auch nur wenig höherem Zindsuße ganz sicher den größten Zulauf auch der kleinsten Sparkasse wird.

## B. Teihhäuser.

Die Leibhäuser entstanden in einer Beit, in ber bares Gelb felten war, und wo die einzige Möglichkeit, Belbbedürfniffe schnell zu befriedigen, in ber Berpfändung von Mobilien beftand. Gie traten baber als allgemeine Rreditanftalten ins Leben, und waren bagu bestimmt, bie gelbbedürftige Bevolterung gegen Auswucherung zu ichniten. Go wurde gum Beisviel bas Frankfurter Bfanbhaus im Jahre 1739 vom Rate errichtet "gur Beforberung bes gemeinen Beften, und bornehmlich gum Behuf und Erleichterung hiefiger loblicher Birgerichaft und übriger Ginwohner". Gbenfo follte bas neue Bfandhaus ber Stadt Dresben bagu beitragen, ben burch ben fiebenjährigen Rrieg gerrütteten öfonomischen Berhaltniffen aufzuhelfen, und besonders gu berhindern, daß diejenigen, welche Gelb gegen Bfand erborgen muffen, fernerbin Bucherern in die Sande fallen und übermäßigen Berluft von ben aufgenommenen Belbern leiben. In ähnlicher Beife wird auch noch in ben Statuten ber Stabte Duisburg, Duffelborf, Rarlerube, Ronigeberg, Strafeburg, Burgburg die Aufgabe des städtischen Leihhauses befiniert. allgemeinen Charafter hat eine Angahl ber alteren Auftalten bewahrt. ber Braris ber meiften aber ift im Laufe ber Beit eine Beidranfung auf bie armeren Rreife ber Bevolkerung eingetreten. 3m allgemeinen haben alfo bie Leibhäufer gerabe ben entgegengesetten Entwidlungsgang, wie bie Gpartaffen eingeschlagen. Bahrend fich ber Benüterfreis ber Gpartaffen erweiterte, hat fich mit wenig Ausnahmen ber ber Leibhäuser verengert. Das ift erflärlich. Die wohlhabenben Rlaffen tonnten ihr Rreditbeburfnis in ben iveziell für ihre Zwede entstandenen Greditanstalten billiger und beffer befriedigen, als in ben Leibhäufern, mahrend für die armere Rlaffe auch bente noch nur bas Leibhaus zur Berfügung fteht. In einigen Statuten ber in neuerer Zeit entstandenen Leihhäuser wird biese Tatjache flar ausgebrudt. Das ftabtifche Leihamt zu Bromberg hat ben Zwed, bedürftigen Ginwohnern ber Stadt eine geeignete Belegenheit gur Aufnahme von Darleben gegen Tauichpfand zu bieten (§ 1). Bu ber Mehrzahl ber Statuten wird bie auch bei ihnen tatfächlich vorhaubene Beschräufung bes Benüterfreises aber nicht ausdriidlich konstatiert. Wenn in ihnen nicht einfach gesagt ist, wie zum Beispiel im Statut Altona: "Das öffentliche städtische Leihhaus gibt gegen Entrichtung von Zinsen Darlehen auf Handpfänder auf eine bestimmte Zeit", so wird höchstens noch der Zusat gemacht, wie im Statut Darmstadt und anderen, daß die Darlehen Personen, die sich in augenblicklicher Geldverlegensheit besinden, gegeben werden soll.

Die Mehrzahl ber Leibhäufer find als ftabtifche Unftalten entstanden. Da einige biefer Leibhäufer, wie gum Beifpiel bie in Angsburg, Rürnberg, Samburg, in bas 16, bezw. 17. Jahrhundert gurudgeben, fo ift ber fommunale Urfprung als notwendige Folge ber bamaligen wirtschaftlichen Berhältniffe, beren Schwerpunkt in ben Stabten lag, ohne weiteres zu begreifen. Besonders gablreich entstanden die Leibhäuser seit der Mitte des 18. Sahr= hunderts, unnmehr auch in fleineren Städten. Bir laffen die Leibhaufer ber größeren Städte geordnet nach bem Jahre ihrer Entstehung folgen. Das älteste Leibhaus ift bas in Augsburg, bas 1591 gegründet wurde. folgten bie in Nürnberg 1618, und Samburg 1650, bann 1739 Frantfurt a. M., 1750 Burgburg, 1754 München, 1769 Dregben, 1781 Mes. 1791 Breslan, 1798 Liibed, 1809 Mannheim, 1811 Freiburg, 1812 Karls: ruhe, 1818 Köln, Mainz, 1821 Elberfeld, 1822 Erfurt, 1824 Düffelborf, 1825 Leipzig, 1827 Wiesbaden, 1840 Magbeburg, 1842 Königsberg, 1845 Crefeld, 1847 Pofen, 1849 Barmen, Dangig, Gorlit, 1853 Liegnit, 1856 Halle, 1858 Chemnit, 1879 Duisburg, 1880 Dortmund, 1881 Gffen, 1882 Alfona. Nach einer Aufnahme bes Statistischen Sahrbuchs im Sahre 1892 waren an städtischen Leibhäusern in Städten von mehr als 15000 Gin= wohnern borhanden in Preußen 43, in Babern 15 (überhanpt 34), in Sachsen 4, in Baben 4 (außerbem 1 in Mitverwaltung ber Stabt), in Seffen 2 (außerbem 1 in Mitverwaltung ber Stadt). Ferner gab es ein städtisches Leihhaus in Altenburg, Gera, Schwerin, Wismar, ferner Leihhäuser unter Mitaufficht ber Stadtverwaltung in Met und Strafburg, sowie in ben beiben Stadtstaaten Samburg und Lübed.

Wir hatten bereits barauf hingewiesen, baß sich ber Benilherfreis ber Leihhäuser im Laufe ber Zeit verkleinerte, und hatten gezeigt, ob und wie biese Tatjache in ben Statuten zum Ausdruck konnut. Marer als aus ben allgemeinen Sinfiliprungsworten ber Statuten kann die Beschränkung bes Benüherfreises aus der Höchsterber bes Darlehens gezogen werden, die von ben einzelnen Leihhäusern vorgeschrieben ist. Da wo siberhaupt eine Höchster greuze sehlt, kann von einer gewollten Beschränkung des Leihhauses auf bestimmte Kreise der Bevölkerung nicht die Rebe sein. Solche Beschränkungen sinden wir in den Städten Chemnit, Dresden, Duisdurg, Frankfurt a. M., Freiburg i. B., Görlit, Karlstube, Lisber, Kürnberg, Offenbach und Würze

burg. Görlig und Offenbach seigen die Greuze auf 300 Mt. Chemnig und Würzburg auf 500 Mt., Duisburg, Frankfurt, Freiburg, Lübect und Nürzberg auf 1000 Mt. In Karksruhe ist die Obergreuze auf 10000 Mt. seite gesetzt, doch können in der Mehrzahl der Städte auch höhere Darkshen gewährt werden, sofern von dem Ausschuftvorstande oder der Leithauskommission die besondere Genehmigung dazu erteilt wird. Im allgemeinen sind also die Sätze so hoch gegriffen, daß sie wohl in der Mehrzahl der Fälle die beabsichtigte Benützung des Leithauses kann jemals gehindert haben. Darkehen von 300 Mt. auf Faustpfand gehen weit über das Lermögen der ärmeren Klassen der Bevölkerung hinaus.

Die Beichränfung bes Wirfungefreifes ber Leibhaufer läßt fich angerbem in ber Bestimmung ber Gegenstände nachweisen, Die von ihnen belieben werben. Bir haben nicht im einzelnen zu untersuchen, welche Gegenftanbe von ben Leibhäusern belieben werben. Es intereffiert uns bier nicht, baß gum Beiiviel in München und Mürnberg Kahrraber überhaupt nicht beliehen werben. während fie in Altona, Angsburg, Breslau, Freiburg, Sannover, Bofen, Stragburg ausbrudlich für beleibbar erflart werben, bag Betten in Frantfurt, Ronigsberg ufw. unbeleibbar, in Augsburg, Breslan ufw. beleibbar find. Bielmehr tommt es une bier nur auf bie Begenftande an, and beren Beleihung barauf geschlossen werben fann, baf bas Leihhans nicht allein von ben armeren Rlaffen benntt wirb. Solche Gegenstanbe find Wertpapiere aller Art, ferner Gold, Silber, Juwelen und fertige Fabritate, Salbfabritate und Rohmaterialien, wie Stoffe aller Urt, Sanbelswaren in Bartien nim. Es find nun die Wertpapiere von der Beleihung ausbrücklich ansgeschloffen in Altona, Augsburg, Breslau, Bromberg, Darmftabt, Gorlis, Salle, Liibed, Maing, Mannheim, Rirnberg und Burgburg; nicht ausbrudlich ausgeichloffen und überhaupt nicht besonders ermähnt in Barmen, Bonn, Crefeld, Duisburg, Diffelborf, Erfurt, Frantfurt, Fürth, Konigeberg, Minchen-Blabbach und Offenbach. Dagegen werben die Wertpapiere ausbrücklich als beleihbar bezeichnet in Chemnit (fachfifche Staatspapiere, Chemniter Stadtidulbideine). Dresben (Staats: und Wertpapiere, Binsicheine von ben gur Berpfändung zugelaffenen Bertpapieren; bie zugelaffenen Arten werben vom Rate beftimuit), Elbing, Freiburg (auf ben Inhaber lautende Schuldveridreibungen bes Deutschen Reiches ober eines beutschen Staates ober einer babifchen Stadt; andere Wertpapiere nur mit Buftimmung ber Leibhansfommiffion), in Sannover (Schuldberichreibungen bes Dentichen Reiches, ber Bunbesftaaten, ber Broving Sannover, ber Sannoverichen Landesfreditauftalt, ber ritterschaftlichen und landschaftlichen Kreditvereine ber Proving Sanuover, ber Stadt hannover, Darlebensicheine ber ftabtischen Leihfaffe), Rarlernhe (Schuldverschreibungen bes Deutschen Reiches, beutscher tommmaler Rorpo-

rationen, vom Reich ober einem Bundesftaat garantierte Schuldverschreibungen, Stamm= und Stammprioritätsaftien und Prioritätsobligationen beuticher Gifenbahn : Gefellichaften, fofern biefelben minbeftens in ben letten brei Sahren Binfen ober Dividenden bezahlt haben, Bfandbriefe landwirtschaftlicher, fommunaler ober anderer unter ftaatlicher Aufficht ftehender Bobentrebitiuftitute Dentichlands und benticher Sypothefenbanten auf Aftien, Schuldverschreibungen nicht beutscher Staaten, die im Frankfurter Borfenkursblatt notiert und von benen bisher immer Binfen bezahlt worben find), Goln (inländische Staats= papiere ober vom Staate garantierte Wertpapiere nach Genehmigung bes Ruratoriums), Leipzig, München (Schuldverschreibungen bes Reiches, Die bagerifden Staatspapiere, Minchener Stabtobligationen, Bfanbbriefe einer Reihe von Sypothefenbanten). Waren in Bartien find in Altona, Dresben (bei zu großen Boften, bei benen Berbacht ber Unreblichkeit vorliegt), in Erfurt, Frantfurt a. D., Nürnberg, Rarleruhe bei Getreibe, Salbfabritate in Altona, Barmen, Duffelborf, Glberfelb, Fertigfabritate in Crefelb nicht In ben Städten, wo alfo Wertpapiere gur Berpfandung augenommen werben, ift offenbar teine Beschräntung bes Leibhauses auf bie ärmeren Rreife bes Leihhaufes beabfichtigt, ba biefe nicht im Befite von Wertpapieren zu fein pflegen. Für die Beleihung von Wertpapieren gilt nicht ber gewöhnliche Bingfuß ber anderen Bfander. Er betrug gum Beifpiel in Dresben, beffen Leihhans feit bem Jahre 1843 Wertpapiere als Pfandobjett annahm und bamit als erftes Bantinftitut in Dresben ben Beburfniffen nach Lombardfredit genügte, 6 Prozent. Als fich bas Lombardgefchaft bes Leihamts immer bankmäßiger entwidelte, wurde ber Lombardginsfuß nach bem ber Reichsbant reguliert. In Leipzig beträgt ber Binsfuß auf Bertpapiere 6 Brogent. In Elbing wird ber Binsfuß jedesmal burch besondere Bereinbarung bestimmt, er foll aber nicht 8 Brogent übersteigen. In Karlsruhe wird ber Bingfuß fur Wertpapiere vom Berwaltungerat periobifch bestimmt. In ben anderen Städten, Die Wertpapiere gur Beleihung annehmen, gilt ber gleiche Bingfuß wie für die anderen Pfander, ein Beweis, bag biefe Art Beleihung feinen besonderen Umfang besitt. Denn die Feststellung eines besonderen Bingfußes für Lombardbarleben wird natürlich ba nötig fein, wo ein größerer Darlehensverfehr in Wertpapieren fich entwidelt hat. Das ift jum Beifpiel in Dresben ber Fall. Sier ift bas Lombardgeschäft ber Sauptgeschäftszweig bes Leihamts geworden. In den Jahren 1897 bis 1900 wurden durchschnittlich vom Leihamt etwa 3 Millionen Mart auf Wertpapiere geliehen und nur 1,5 Millionen Mart auf andere Pfander. Seit 1898, wo bie Ausleihungen mit 3136315 Mt. ihr Marimum erreichten, ift allerbinge ein fteter Riid= gang gu verzeichnen. 1902 betrug bie Summe ber Darleben 2574236 Dit. Wenn man alfo ben ftabtifden Leibhanfern ben Borwnrf gemacht hat, bag fie gu Erwerbsinftituten ber Gemeinde, gu Warenbeleihungsanftalten geworden find, so trifft bas nur auf einige Justitute, wie eben Dresben, gu.

Man hat ferner ben ftabtifchen Leibhaufern ben Borwurf gemacht, baß fie Überschußwirtschaft treiben und mit allen Mitteln, wie Steigerung ber Beleihungshöhe, gunftigere Tarationen, gunftigere Gebuhrenberechnung, Ginrichtung von Agenturen, einen Riidgang bes Leibhausgeschäftes zu verhindern gefucht hatten. Wie fteht es mit ben liberichuffen ber Leibhäuser? Rach einer Statistif im "Statistischen Jahrbuch beutscher Stäbte", 10. Jahrgang, S. 188-189, hatten im Jahre 1899/1900 von 36 angeführten ftabtifchen Leibhäusern 10 mit Defizit gearbeitet. Das Defizit ift überhaupt ben Leihhäufern feine unbefannte Erscheinung. Go hatte jum Beispiel bie Stadt Breslan Anfang ber fiebziger Jahre und in ben Jahren 1894 bis 1898 betraditliche Buichuffe gablen muffen, jo bag in ber Stadtverwaltung bie Aufhebung bes ftabtischen Leibhauses erwogen wurde. Das Frantfurter Leibhaus hat in bem halben Jahrhundert von 1792 bis 1845 an die Stadt 470 000 Mf. Überschiffe abgetiefert, in der Zeit von 1845 bis 1898 bagegen bald Gewinn bald Verluft gebracht, im gangen aber etwa 85000 Mt. Buichuffe erforbert. Die Reihe biefer Stabte ließe fich beliebig verlangern. Rach ber Statiftif bes Jahrbuchs hatten bie Leibhäufer in Augeburg, Dortmund, Freiburg, Ronigeberg, Mannheim, Strafburg und Burgburg Uberichiffe aufzuweisen, bie eine bis vierprozentige Berginfung ber eigenen Betriebstapitalien, Chemnik und Wiesbaden folche, die eine Berginfung von wenig mehr als 4 Prozent Größere libericiife hatten bie Leibhäufer ber folgenden Stabte, ergaben. beren Betriebstapitalien wir gugleich angeben:

| Α. |        |    |    |    | Gi    | genes Betrie | ebstapital | Buchmäßiger                                                                                                  | ilberichn                                                                                                                                                                       |
|----|--------|----|----|----|-------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |    |    |    |       | 21758        | Mt.        | 6825                                                                                                         | Mt.                                                                                                                                                                             |
|    |        |    |    |    |       | 146668       | =          | 26 450                                                                                                       | = .                                                                                                                                                                             |
|    |        |    |    |    |       | 638 483      | =          | 39 627                                                                                                       | =                                                                                                                                                                               |
|    |        |    |    |    |       | 72685        | 5          | 7 312                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                               |
|    |        |    |    |    |       | 1 000        | = .        | 575                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                               |
|    |        | ٠. |    |    |       | 29898        | =          | 5 117                                                                                                        | =                                                                                                                                                                               |
|    |        |    |    |    |       | 293694       | 7          | 59  152                                                                                                      | =                                                                                                                                                                               |
| B. |        |    |    | G  | setie | benes Betri  | ebstapital |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |
|    |        |    |    |    |       | 237 000      | Dif.       | 3 925                                                                                                        | Mt.                                                                                                                                                                             |
|    |        |    |    |    |       | 92000        | =          | 567                                                                                                          | =                                                                                                                                                                               |
|    |        |    |    |    |       | 74714        | =          | 3 339                                                                                                        | =                                                                                                                                                                               |
|    | <br>В. | B. | B. | B. | В. Ф  | B. Getie     | 21758      | 21758 Wt. 146668 = 638483 = 72685 = 1000 = 29898 = 293694 = B. Getichenes Betriebstapital 237000 Wt. 92000 = | . 21758 Wt. 6825 . 146668 = 26450 . 638483 = 39627 . 72685 = 7312 . 1000 = 5775 . 29898 = 5117 . 293694 = 59152 B. Gelichenes Detriebstapital . 237 000 Wt. 3925 . 92 000 = 567 |

Wir sahen bereits, daß das Samptgeschäft des Dresdener Leihhauses der Lombard ist und bürfen daher wohl auch mit Necht annehmen, daß der größte Teil der Überschiffe aus diesem Geschäftszweige stammt. Ob in Colu und München, deren Leihhäuser gleichfalls das Lombardgeschäft treiben, die Überschöffe aus der gleichen Quelle stammen, tonnten wir leider nicht feststellen.

Linbemann, Städteverwaltung. 11.

Wie dem aber anch sei, bei den in der Tabelle angesührten Städten ware allerdings eine Herabsehung des Zinssußes für die kleinen Pfänder um so wünschenswerter, als einige von ihnen, wie Barmen, Disseldorf, Hale, Coln, für größere Darlehen Zinssäße berechnen, die um die Hälfte, ja um das Vierfache kleiner sind, als für die kleineren Pfänder. Bei der Höhe der ilberschisse find noch die versteckten ilberschisse aus derücksigen, die die Stadsoder Sparkassen durch höhere Berzinsung ihrer Darlehen aus dem Leishanse berausziehen. So muß zum Beispiel das Dortmunder Leishaus die ihm geliehenen Kapitalien mit 41/4 Prozent, das Edlier sogar mit 5 Prozent, eine ganze Anzahl mit 4 Prozent verzinsen, während die Städte selber höchstens 31/2 Prozent für ihre Anteihen bezahlen werden.

Die Angriffe auf die Überschüffe der Leihhäuser stügen sich vor allem auf die Höhe des Zinssuses, der im Vergleich zu dem allgemeinen Zinssusdes Geldmarktes dei fast allen Leihhäusern als wucherhaft hoch zu bezeichnen ist. Wir können die Leihhäuser in zwei Ernppen einteilen, je nachdem sie für alle Darlehen ohne Mücksicht auf ihre Höhe den gleichen Zinssus in Anrechnung bringen, oder ob sie den Zinssus nach der Höhe des Darlehens abstufen. Der einheitliche Zinssus fommt in den folgenden Städten zur Anwendung, und zwar werden berechnet pro Jahr:

121/2 Prozent in Elbing,

12 Prozent in Bromberg, Chemnit, Darmstadt, Frankfurt a. M., Görlih, Hamburg, Crefeld, Lübeck, Mainz, München, München-Gladbach, Bosen, Würzburg.

10,8 = = Straßburg,

10 = Bonn, Freiburg, Mannheim, Met, Wiesbaden,

9 = Dresden, Mürnberg.

8 = Leipzig, 7,5 = Offenbach, 62/3 = Fürth.

Es sind also ganz bedeutende Verschiedensheiten vorhanden. Worin die selben begründet sind, konnten wir leider nicht feststellen. Es ist nicht an dem, daß die Städte mit hohem Zinsspü ülberschisse, die mit niedrigem Tesizit aufzuweisen hätten. Von den Städten mit einem Zinsspü von 12 Prozent haden ein Desizit Darmstadt (1697 Mt.), Frankfurt a. M. (1079 Mt.), Crefeld (20999 Mt.), Mainz (6402 Mt.), dagegen hohen einen überschus Görlig (575 Mt.), München (59 152 Mt.), Würzber (2073 Mt.), und von den Städten mit geringerem Zinsspüs hat Dresden einen bedeutenden überschus von 39 627 Mt., und Hirth, das den niedrigsten Zinsspüß besitzt, einen solchen von 2430,95 Mt. im Jahre 1900 aufzuweisen.

Über die Städte, in benen die höhe bes Zinsfußes nach ber hohe bes Darlehens abgeftuft ift, gibt die folgende Tabelle Anstunft:

339 Höhe des Zinsfußes in Prozenten für Darleben:

|              | 516 zu<br>30 Mf.              | iiber 30<br>bis<br>100 Mt. | über 100<br>bis<br>150 Bit. | über 150<br>bis<br>200 Mf. | iiber 200<br>bis<br>300 Mt. | über 300<br>bis<br>1000 Mf. | über<br>1000 M |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Altona       | . 18                          | 12                         | 12                          | 12                         | 12                          | 12                          | 12             |
| Barmen .     | . 12,5                        | 10                         | 10                          | 8                          | 8                           | 8                           | 8              |
| Cöln         | . 616 15 Mt. 24 616 30 Mt. 18 | 12                         | 12                          | 12                         | 12                          | 9                           | 6              |
| Dortmund .   | . 18                          | 12                         | 12                          | 12                         | 12                          | 12                          | 12             |
| Duisburg .   | . 24                          | 12                         | 12                          | 12                         | 12                          | 12                          | 12             |
| Düffeldorf . | . 12                          | 12                         | 10                          | 10                         | 10                          | 10                          | 10             |
| Elberfeld .  | . 12                          | 10                         | 10                          | 8                          | 8                           | 8                           | 8              |
| Erfurt       | . 18                          | 12                         | 12                          | 12                         | 12                          | 12                          | 12             |
| Effen        | . 18                          | 12                         | 12                          | 12                         | 12                          | 12                          | 12             |
| Salle        | . 24                          | 12                         | 12                          | 12                         | 12                          | 12                          | 12             |
| Sannover .   | . 18                          | 9                          | 9                           | 9                          | 9                           | 9                           | 9              |
| Karlsruhe .  | . 7                           | 7                          | 7                           | 7                          | 6                           | 6                           | 6              |
| Königsberg   | . 121/2                       | 121/2                      | 121/2                       | $12^{1/2}$                 | 121/2                       | 81/3                        | 81/s           |

Außer ben in ber Tabelle angeführten Städten mit abgeftuften Zinsfagen sind noch die beiden Städte Breslan und Angsburg anzuführen, wo ebenfalls eine gewisse Abstung in Kraft steht. In Angsburg werben nämlich für Pfander bis zu 12 Mt., die vor Ablauf eines Monats ansgelöft werden, die folgenden Zinsfäge erhoben:

In Breslau tann bei Darleften iiber 1000 Mt. ber Zinsfuß burch ben Leisshansvorfteher bis auf 8 Prozent, mit Genehmigung bes Borsigenden bes Kuratoriums und bes Monatsbeputierten bis auf weniger als 8 Prozent erfolgen.

Ganz absurd muß die Abstufung der Zinsfäge in dem Angsburger Leihhausstatut erscheinen. Weshalb bei Darlehen von 2 Mt. 18 Prozent, von 3 Mt. 20 Prozent, von 4 Mt. wieder 18 Prozent erhoben werden, dafür wird uns selbst die Augsburger Leihhausbehörde keinen Grund angeben können. ilberhaupt ist die Abstufung des Zinses im allgemeinen sehr auffallend. Sie steigt mit dem Kleinerwerden der Pfänder. Diese Abstufung wird damit gerechtserigt, daß sich die kleinker Pfänder nicht einmal mit den höheren Zinssähen decen. So becken zum Beispiel in Frankfurt im Jahre 1902/03 126970 — 90 Prozent aller Pfänder die Kosten nicht. Es sind also die größeren Pfänder, die das Desizit antzubrugen haben, wie auch bei der Sparkasse Prozent Aller Pfänder die Kosten, wie auch bei der Sparkasse versten Pfänder, die das Desizit antzubrugen haben, wie auch bei der Sparkasse versten Versche tragen helfen miisen. Trothem gewährt man bei ben Sparkassen ben kleineren Ginlagen höheren Zinssinß, als ben größeren. In einigen Gesetzen und Berordnungen ist es sogar ansdricklich verboten, diesen höhere Zinssiäge als ben kleineren zu gewähren. Logischerweise müßten also hier bei den Leihhäusern bie kleineren Darlehen mit geringeren Zinssätzen belastet sein, als die größeren. Sozialpolitisch wäre eine solche Forderung allein berechtigt. Denn gehen wir von dem Grundsat der Leistungsfähigteit ans, so sind Denn Zweisel die Entleiher größerer Darlehen immer noch leistungsfähiger, als die der kleineren mit kleinsten. Es dirfen also dies zum mindesten nicht proportional schwerer belastet werden, als die größeren.

Was nun allgemein die Sohe der Zinsfätze angeht, so find fie wohl zum guten Teil in den ungemein hohen Verwaltungstoften begründet. Die Taxation der Versatzegegenstände, ihre Buchung und Aufbewahrung, die Erneuerung der Darlehen, die Versteigerung der Gegenstände, die Zinse und Gebührenberechenung, die betaillierte Kassenstände, turz das ungeheure Detail muß die Verswaltungskosten und mit ihnen auch die Zinssätze in die Hohe treiben.

Schon aus ber Sohe ber Binsfate fonnen wir ben Schluß giehen, bag bie ftabtifden Leibhäufer bie armeren Rlaffen nicht vor bem Bucher, fonbern höchstens vor dem noch schlimmeren Bucher ber privaten Pfanbleiher bewahren fönnen. Selbst bas fann nicht allgemein behanptet werben, ba einige städtische Leibhäuser bas gesetlich ftatuierte, auch für bie privaten Bfanbleiher geltenbe Marimum erheben. Bu biefen hohen Bingfagen, bie burch bie Unrechnung ganger Monate noch höher werben, fommt eine lange Reihe von Gebühren hingu, die bon jedem Bfande begahlt werben muffen, wie Schreibgebühren, Taxationsgebühren, und da wo das Institut der Pfandvermittler eingeführt ift, auch noch Gebühren für beren Tätigkeit, ferner für fpezielle Rlaffen von Bfanbern Blombiergebühren, Rlopfgebühren ufiv. Bernidfichtigt man biefe Bebiihren, fo fteigen bie Binefate noch um einige Brogent. Dan tann ohne weiteres behaupten, daß ein Kreditinftitnt, bas geschaffen ift, um bem Bucher zu steuern, wie es in einer Reihe von Statuten fo schon heißt, bas also bas Kreditbedürfuis ber ärmeren Bevölferung in zwedmäßiger, nicht wucherischer Beije befriedigen foll, bas aber feine Roften nur burch bie Erhebung wuche= rijcher Zinsjäge zu beden vermag, als Krebitanstalt gerichtet ift. Wir branchen nicht erft zu untersuchen, ob, wie Dt. Mohl in feiner Schrift "Die Best öffentlicher Leibhaufer" fich fo braftifch ausbrüdt, "aus ber gangen Ginrichtung (ber Leibhäuser) eine entsetliche Lumperei, Lieberlichfeit und Prellerei, eine Entfittlichung ber Rlaffe ber Dienftboten, Arbeiter ufw. in größter Ausbehnung entsteht". Gin Rreditinftitut, bas nur gegen 15 bis 27 Prozent Binfen leibt, hat feine Eriftenzberechtigung, am wenigsten, wenn feine Benithung fur bie ärmeren Rlaffen beftimmt ift.

#### C. Allgemeine Kreditbanken.

Die ftabtifche Bant in Breslau ift bas altefte und eines ber wenigen fommunalen Inftitute auf bem Gebiete bes Bantwefens in Dentichland. 3n= folge bes großen Notstandes ber Jahre 1848 und 1849 beschloß die Breslaner Stadtverwaltung, um Sandel und Bewerbe gu unterftugen und gu beleben und ber Arbeitelofigfeit abguhelfen, ben Gewerbetreibenden bie fehlenden Mittel gegen Berpfandung von Effetten, Baren ufw. barlebensweise gur Ber-Das Gelb für biefe Darleben follte burch Ausgabe von fügung zu ftellen. Stadtkaffenscheinen beschafft werben. Da bas preußische Minifterium bie Errichtung eines ftabtifchen Bankinftituts gur Bebingung machte, befchloß bie Stadtverwaltung nach einer Ronfereng mit ben erften Raufleuten und Bantiers ber Stadt eine ftabtifche Bant ju errichten, um bie Gemerbetreibenben gu unterstüten und alte Schulbverschreibungen aus ben Jahren 1810 und 1811 gu amortifieren, bie für bie Aufhebung ber gewerblichen Berechtigkeiten ausgegeben worben waren. Um 1. September 1848 eröffnete bie Bant ihren Betrieb mit einem Ravital von 1 Million Taler, bas in Banknoten (200000 à 1 Taler, 50000 à 5, 10000 à 25 und 6000 à 50 Taler) ausgegeben wurde. Im Jahre 1863 wurde bas Brivilegium gur Rotenausgabe bis gum Jahre 1890 erneuert und bas Statut bahin abgeanbert, baß bie fleinsten Noten zu 1 und 5 Taler fortfielen und bafür 100 und 200 Talernoten eingeführt wurden. Im Jahre 1890 wurde ber Bant bas Notenprivilegium entzogen und nur burch Allerhöchsten Erlaß bis jum 1. Januar 1894 verlängert. Bis babin mußten bie letten Banknoten eingezogen fein. Die ftabtifchen Behörben entichloffen fich, die Bant auch nach bem Erlofchen bes Roten= privilegiums, bas fie 46 Jahre befeffen hatte, weiterzuführen, ba fie bem fleinen und mittleren Gewerbebetriebe große Dienfte geleiftet hatte und außerbem ber Stadt nicht unbeträchtliche ilberschiiffe abwarf. Das nene Statut vom 19. Juli 1894 stellte bie Bant auf eine neue Grundlage. Das Rapital ber Bant besteht gurgeit aus einem von ber Stadt beschafften Stammtapital von 3 Millionen Mart außer bem ftatutenmäßigen Refervefonds im Betrage von 600000 Mt. Die Bant wird von einem Anratorium geleitet, bas aus bem Oberbürgermeister als Borfigenben, aus 4 Mitgliedern bes Magiftrats und aus 8 von ber Stadtverordnetenversammlung auf 6 Jahre gewählten Mitgliebern befteht. Die Wahl ber Mitglieber erfolgt feitens ber Stabt= verordnetenberfammlung auf 6 Jahre.

Die Geschäfte ber Bank sind die einer gewöhnlichen Kreditbank und bes stehen in dem Ans und Berkauf von Gold und Silber, in Barren und Milinzen, in der Diskontierung von Wechseln, im Louibardverkehr, im Ans und Berkauf von Schuldverschreibungen des Reichs, der beutschen Bundesstaaten, kommunaler

Rorporationen sowie von Pfandbriefen der unter staatlicher Aufsicht stehenden Bobenkreditinstitute und Hypothekenbanken, in der Besorgung von Intasios, im Depositengeschäft, der Berwahrung und Berwaltung von Wertpapieren.

Die Bant war stets bemust, besonders auch dem Areditbedürsnis der mittleren und kleineren Gewerbetreibenden soviel als möglich gerecht zu werden, soweit das mit dem Gebot der Sicherheit der Geschäftskührung möglich war. Einen besonderen Aufschwung hat das Effektenausbewahrungs- und Verwaltungsseschäft genonnnen, nachdem die städische Bank durch Erlaß des Ministers als antkiche Hinterlegungskelle für Mindels usw. Werte im Sinne des Art. 85 des Ausführungsgesetzs zum Birgerlichen Gesehluche vom 20. September 1899 bestimmt worden war.

Die Überschüffe an die Stadthauptkasse beliefen sich im Jahre 1898/99 auf 165369,86 Wt., 1899/1900 auf 165928,18 Wt., 1900/1901 auf 166904,98 Wt.

Ein ähnliches Institut, das allerdings nicht den gleichen Umfang hat, besit die Stadt Chemnig. Das Unternehmen zeigt ein stetiges Wachstum. Die Umsätz sind von 129 Millionen Warf im Jahre 1895 auf 194,35 Milstionen Warf im Jahre 1901 gestiegen. Der Überschuß betief sich im Jahre 1895 auf 57555,33 Mt. (= 11,29 Prozent des Grundsaptials), im Jahre 1900 auf 113 935,50 Mt. (22,34 Prozent), im Jahre 1901 insolge eines bebentenden Verlustes durch gesälsche Wechsel von 90000 Mt. auf nur 50511,44 Mt. (9,9 Prozent).

## D. Spezielle Ereditinftitute.

### I. Hypothekeninstitute.

Bereits im Jahre 1844 war in Berlin die Frage jur Erörterung getommen, in welcher Weise der Kreditnot der Berliner Grundbesiger Abhilse
geschaft werden könne. Zu Ansang der sechziger Jahre war die Bedrängnis
einer großen Anzahl von Grundbesigern so groß geworden, daß die Jahl der
Subhastationen außerordentlich wuchs, und gab Veranlassung, die Projekte
zur Bekämpfung dieser Kreditnot wieder auszunehmen. Es wurde der Wunsch
laut, die Stadtgemeinde möge die Organisation eines Kredit gewährenden
Instituts übernehmen und ihm durch die Übernahme der Bürgichaft sir die
auf Grundlage der Hypothetensorderungen auszustellenden Schuldverschreibungen
zur Lisse kommen. Die städtischen Behörden haben sedan dringipiell daran
sestigehalten, daß die Beteiligung der Stadt sich auf die Initiative zur Organisation der Selbsthisse und auf die Aufsicht über den Geschäftsbetrieb beschärken
müsse. Sie sürchteten nämlich, daß auch andere Klassen sin der wirtschaftlichen Interessen die Unterstügung durch das Vermögen und den Kredit der

Stadt beauspruchen fonnten. Außerdem bielten fie ein bireftes Gingreifen ber Rommune auch beshalb für überfluffig, weil ihnen bie organifierte Gelbitbilfe ansreichend erichien. Die Beratungen über die Ausbildung eines Bfandbriefinstitutes begannen im Magistrat erft im Jahre 1867. Bei ben Berhand= lungen handelte es fich vornehmlich um brei Fragen. Bunachft um bie Fest= ftellung, welcher Rrebit gegen erfte Spothet mit absoluter Sicherheit ben Grundbesigern gemährt werben fonnte. Sier entschied man fich bahin, ben Beleihungswert als bas Mittel aus ber Tenerversicherungsfimme und bem gehnjährigen Durchschnitt bes reinen Ertragswertes angunehmen. leihung follte bis zur Galfte biefes Wertes erfolgen. Die zweite Frage war nach ber Sohe bes Binsfußes. Man einigte fich auf ben einheitlichen Binsfat von 41/2 Brozent. Die Bfandbriefe sollten burch Amortisation getilat und zweds berfelben ausgeloft werben. Schließlich hanbelte es fich barum, bie Sohe ber Betrage für Berginfung und Amortifation ber Bfandbriefe feftzustellen. Man einigte fich mit ber Regierung auf bie folgenden Beftim= mungen. Da bas Pfandbriefinstitut feine eigentliche städtische Anftalt fein follte, fo mar es notwendig, einen Refervefonds gur Sicherung gegen Berlufte und gur Dedung ber Berwaltungotoften gu beichaffen. Ge wurden alfo bie folgenden Leiftungen vom Grundbefiger geforbert: ein Gintrittsgelb von 2 Brogent ber Darlebensjumme, bas gum Refervefonds fliegen follte, ferner ein jahrlicher Beitrag von 1/4 Prozent gum Refervefonds und 1/4 Prozent gu ben Berwaltungskoften, und brittens ein Amortisationsbeitrag von 1/2 Brozent während ber erften 8 Jahre, fpater von 1/4 Prozent. Es werben aus ben Darlebenonehmern je eines Jahres Jahresgesellichaften gebilbet, beren Buthaben an ben Refervefonds im Berhaltnis gu ben Beitragen für benfelben alljährlich festgestellt und nach Maggabe ber Darlebenshohe auf die einzelnen Grundstüde verteilt wird. Sat bas Guthaben am Refervefonds 5 Prozent ber Darlebensfumme erreicht, fo fließt bas 1/4 Brozent Beitrag gum Referve= fonds nunmehr in den Amortisationsfonds. Falls ber Reservefonds über 10 Brozent ber ausgeliehenen Darleben hinausgeht, foll ber ilberichuß gleichfalls in ben Amortifationsfonds flieken. Bei Berudfichtigung ber orbent= lichen Bestandteile bes Amortisationsfonds ergibt fich eine Ablösungszeit von 451/2 Jahren, die aber burch Binsersparnis noch verfürzt wird. Bon größerer Bebentung ift noch bie Bestimmung, die bem Schulbner bas Berfiigungsrecht über ben amortifierten Teil feiner Schuld gestattet. Sobald nämlich von bem im Spothefenbuche eingetragenen Pfanbbrieftapital minbeftens 10 Prozent amortifiert find, fann von bem Schulbner entweber Lofdungequittung ober Beffion ober ein neues Bfandbriefbarleben verlangt werben.

Anfänglich wurde vorgeschlagen, bas Pfanbbriefamt als eine stäbtische Deputation zu bilben, zu ber der Magistrat und die Stadtverordnetenversaum-

lung je 2 Mitglieder erneunen follten. Die ftabtischen Rollegien icheuten aber bavor gurud, ben Glauben einer Garantie burch bie Rommune bei biefer Organisation an erweden. Ge fchien ihnen gwedmäßiger, bas Pfanbbrief: inftitut ale eine felbitäudige juriftische Berfon einzurichten. Gie behielten fich aber bas Recht vor, bie Mitglieder ber Direftion einzuseten und bie Berwaltung zu beaufiichtigen. Die Verwaltung bes Inftituts erfolgt burch ein aus bem Direktor und 3 Raten bestehendes Pfandbriefamt, ju beffen Unterftsibung 4 Bauverständige bingutreten. Die Wahl aller biefer Beamten erfolgt burch ben Magiftrat. Die fpezielle Beauffichtigung bes Bfanbbriefamtes ift einem von bem Borfibenben bes Magistrats zu ernennenben Magistrats= fommiffarins übertragen. Bur Bertretung ber Intereffen ber Grundbefiger wird von ihnen ein Ausschuß gewählt, ber aus feiner Mitte einen engeren Musichuß von 6 Mitgliebern ernennt. Der weitere Ausschuß nimmt ben jährlichen Bericht über bie Berwaltung entgegen, ftellt bie Ctats fest und erteilt Decharge. Der engere Ausschuß bereitet Die Beschlüsse bes weiteren Ansichuffes über ben Gtat und die Rechnung vor und nimmt an ben Raffen= revisionen teil. Alle 3 Jahre tritt bie Generalversammlung ber Grundbefiger ansammen, erhält schriftlichen Bericht über die Lage bes Instituts und ift iber vorgeschlagene Statutenanberungen zu hören. Der Berwaltungsapparat ift in einer gang überfluffigen Beije tompligiert. Giner von ben Ausschüffen ift gang überflüffig, zumal ba ihre Funktionen fehr nebenfachlicher Natur find.

Mit dem 8. Mai 1868 trat das Berliner Pfandbriefinstitut ins Leben, doch beginnt der Ansschwang des Instituts erst im Jahre 1871. Schon bei den Beratungen über die Errichtung des Pfandbriefinstituts war man sich darüber klar, daß dasselse der Kredituot der Grundbesiger nur in beschränktem Maße würde abhelsen können. Das Institut erleichterte zwar den Grundbesigern die Begebung der 1. Hopothek. Die Schweiseigkeit, die folgenden Hopotheken unterzubringen, blieb aber natürlich bestehen. Es wurden deshald im Schose des Magistrats eingehende Beratungen darüber vorgenommen, wie man den Wertteil des Grundstüds, der über den Pfandbriefdetrag hinausgeht, die zu acht Zehntel oder neun Zehntel des von dem Pfandbriefamte seizgesellten Grundwertes mobiler machen töunte. Ein praktisches Refulkat ergasen indes die Verhandlungen nicht.

In der Zeit von 1868 bis 1876 wurden 849 Grundftücke beliehen, beten Fenerversicherungswert sich auf 65959820 Mt. belief. Zur Deckung der Darlehen waren 36130800 Mt. Pfaubbriefe ausgegeben worden. Der Reservefonds belief sich auf 1219613,30 Mt., der Tilgungsfonds auf 370800 Mt., die liberschüffe des Berwaltungsfonds auf 146997,98 Mt.

Der große Rrach ber fiebziger Jahre verursachte ein ziemlich rafches Sinten ber Spothetenzinse und ber Bobenreute, Die feit ben fechziger Jahren

in ebenso raschem Steigen begriffen gewesen war. Diesen beiben Bewegungen hatte bas Pfanbbriefinstitut zu folgen. Es emittierte baher im Jahre 1870 außer ben ursprünglich ausgegebeuen 41/2 prozentigen Pfanbbriefen auch noch 5 prozentige und bann auf ber anberen Seite von 1879 an 4 prozentige, von 1882 an 31/2 prozentige Psanbbriefe. Der Grundbesiger fann sich bei ber Bepfanbbriefung seines Grundstücks ben Zinssuß der Pfanbbriefe selbst wählen. Je nachbem sind mit Einschluß ber Zahlungen zum Berwaltungsz, Reserveund Amortisationsfonds sährlich zu bezahlen von dem Empfänger

5 prozentiger Pfandbriefe 8 Jahre lang 6 Prozent, nachher  $5^3/4$  Prozent,  $4^1/2$  = 8 =  $5^1/2$  =  $5^1/4$  = 4 = 8 = 5 5 = 8 = 5 5 =  $4^3/4$  =  $3^1/2$  = 8 = 8 = 8 =  $4^1/2$  = 8 =  $4^1/4$  =

3m Jahre 1884 waren 1153 Grundstiide mit 59238000 Dlf. belieben. In ben legten Jahren, alfo feit 1880, war bie Bahl ber Brundftude und die Große ber Darlebenssummen nur fehr langfam gewachsen. machten fich baber wieberholt Buniche babin geltenb, bie Beleihungsgreuze gu erweitern. Außerbem hatte bas Inftitut unter ber Abneigung ber Brundbesiter gegen bie Amortisationshppothef ichmer zu leiben. Die absteigenbe Bewegung fette fich in ben Jahren 1885 bis 1888 fort. Der Betrag ber emittierten Pfandbriefe nahm erheblich ab. Satte er noch 1885 nach Abang ber Konvertierungen und Rrediterneuerungen 1189200 Mf. betragen, fo fant er im Jahre 1888 auf 447300 Dit. Das fortgefette Ginten bes Binsfußes machte es ben Grundbefigern leicht, fich billige Spotheten gu berichaffen. Benn man bebenkt, bag nach ben Statuten bes Bfanbbriefinftituts bie Grundbesiter in ben erften 8 Jahren 41/2 Brogent jährlich an bas Inftitut zu zahlen hatten, während sie Darlehen mindestens von der gleichen Sobe, als fie bas Inftitut gewähren barf, gegen erfte Supothet für 4, höchstens 41/2 Brozent erhalten fonnten, fo ift es fein Bunder, daß fie die Individual= Impothet bem Pfanbbriefsbarleben vorzogen und auf die Benitgung bes Pfandbriefinftituts verzichteten. Die Tätigfeit bes Bfanbbriefamte erichopfte fich baher in ben Jahren von 1885 bis 1888 fast gang in ber Konvertierung ber höherprozentigen Pfandbriefe in folche mit niedrigerem Binsfat und in ber Emission neuer Pfanbbriefe bei Rrediterneuerung.

Da die Jahl ber beliehenen Grundstüde von 1153 im Jahre 1884 auf 1060 mit 55 101 600 Mt. Darleben weiter sant, so sinchte man dem Rüdgang des Institutes mit verschiedenen Erleichterungen in bezug auf die Beeleihungsgrenzen und die einzelnen Berpflichtungen der Schulduer (Statuten-nachtrag vom 26. Januar 1887) entgegenzutreten. Insbesondere wurde die Beleihungsgrenze bis zum vollen Banwert (Fenerversicherungssumme) hinanfegesett. Ein sechster Statutennachtrag vom 7. November 1894 regelte die

Beleihung ber Grundstücke vollständig nen. Er gestattet die Beleihung jedes Berliner Grundftudes nach Bahl bes Grundftudseigentumers a. bis gur Salfte bes Ertragswertes (bas Bwanzigfache bes ermittelten fünf= ober breifabrigen Durchichnitteertrags, abzüglich ber Steuern ufm.) ober b. bis gur Balfte bes Banwertes (ber von zwei Bautechnifern bes Bfanbbriefamtes geprüften Feuerverficherungefumme) ober c. bis zur Salfte einer vom Eigentiimer beigubringenben gerichtlichen Taxe bes Grundftudes. Ferner wurden für die Emission "Reuer Pfandbriefe" und die Riidzahlung ber Darleben neue Grundfate aufgestellt. Der Brundbefiger hat bas Darleben mit jährlich 1/2 Brozent mehr zu perginjen als ber Bingfuß ber von ihm entnommenen Bfanbbriefe (3, 31/2, 4, 41/2 und 5 Brogent) betragt. Das ben Bing ber Bfanbbriefe überfteigenbe 1/2 Prozent bient gur Salfte gur Beftreitung ber Bermaltungstoften, gur anderen Salfte gur Berftarfung bes Refervefonds und, nachbem bas But= haben bes Brundftiids an bemfelben auf 5 Prozent angewachsen ift, gur Bilbung und Berftarfung bes Amortisationsfonds. Der Schuldner ift be= rechtigt, gur Tilgung feiner Ravitalichuld nach Ablauf von zwei Jahren ieberzeit bare Bahlungen in beliebiger Sohe zu leiften. Er fann bann auch bas Darleben nach vorausgegangener fechonionatiger Riindigung in Pfandbriefen ober in bar gurudgablen. Die Bedingungen, unter benen bem Schuldner bas Berfigungsrecht über die Guthaben am Referve- und Amortisationsfonds 3ufteht, find im Bergleich gu ben für die alten Pfandbriefe geltenben Bor= fchriften wefentlich gunftiger gestaltet. Durch bieje Statutenanberungen wurben bie alteren Borichriften beseitigt ober abgeanbert, bie bie Entwicklung bes Bfandbriefinstituts verzögert hatten. Es find bas bie Rudgablung bes Darlebens in Bfandbriefen und bie ben meiften Mitaliebern nicht paffenbe obligatorifche Beiftener gum Amortifationsfonds. Geitbem ift die Bahl ber bepfandbrieften Grundftude und die Summe ber Darleben langfam wieber ge-Den Tiefstand erreichte bas Inftitut im Jahre 1894 mit 828 ftiegen. beliehenen Grundftuden und 44293800 Mt. Darleben. 3m Jahre 1901 betrug bie Bahl ber Grundftude 1780 und bie Summe ber barauf emittierten Bfandbriefe 192465 700 Dt. Bfandbriefe.

Zu der Veränderung des ursprünglichen Charafters des Pfandbriefinifitutes bemerkt der Verwaltungsbericht von 1889 bis 1895, III, S. 254: "Wir halten zwar in übereinstitunung mit dem Pfandbriefanute auch heute noch die disher von ihm vertretene Anslicht für richtig, wonach eine Verschuldung des Grundbesiges mit allmählicher Tilgung für die solideste Grundsage anzusehen ist, und daß daher die unklündbare Amortisationshypothek vor allen anderen Sypotheken wirtschaftlich den Vorzug verdient; anderfeits ist aber nicht zu verkennen, daß die Amortisationshypotheken immer weniger beliebt geworden sind, nicht gesucht, sondern als Last empfunden werden, welche

bie Beräußerung amortifierbar beliehener Grundftude erfchwert und bag beshalb die Ründigung und Rudgahlung ber Bfandbriefbarleben feitens ber Brundbefiger in fo erheblichem Umfange erfolgt ift. Die wirtichaftlichen Borteile einer regelmäßigen fofort beginnenben ftarten Amortifation find immer mehr gurudgetreten hinter anderen Beburfniffen bes Berliner Supothefenmarftes, ber feit ber Errichtung bes Bfanbbriefinstituts enorme Beranberungen in bezug auf Rapitalbeschaffung erfahren bat. Der Berliner Grundbefit, im Bert bebeutend gestiegen, verlangt jest erftstellige Sypotheten von möglichst hohem Betrage und billigem Binsfuß und ohne die Berpflichtung gur Amorti-Unter biefen Beränderungen auf bem Berliner Spothefenmartte hatte bas Inftitut in boppelter Beise zu leiben. Die Grundbefiger gogen es por, bas Inftitut überhanpt nicht mehr zu benüten, ba bie Amortifations= hppothefen gur erften Stelle unangenehme BertaufBerichwerungen bebeuteten. Außerbem verlor bas Inftitut feine Schuldner burch bie Ginrichtung ber Amortisationshypothefen felber. Die Schuldner bes Justituts konnten nänglich girfa 11 bis 14 Jahre nach ber Beleihung über ihr Guthaben an bem Referve= und Amortifationsfonds im Betrage bon girfa 20 Brogent ber ur= ipringlichen Schuld perfigen. Biele Grundbefiger haben nun biefes Berfügungsrecht über ihr Buthaben bagu benütt, um ihre Darleben abzüglich ber Guthaben gurudgugablen. Deift maren ihnen von Brivaten ober von Spothefeninftituten erheblich größere Rapitalien gur erften Stelle ohne ben Amortisationsamang angeboten worden. Um ben Anforderungen bes Berliner Grundbefiges zu genügen, mußte baber bas Inftitut feine Statuten einer burchgreifenben Unberung unterziehen und feinen urfprünglichen Charafter von Grund aus umgeftalten.

Die gleiche Kreditnot des in den Stadtverwaltungen fast unumschräntt herrschenden Hausbessigertums hat auch die Grundrentens und Hypothetensanstalt der Stadt Dresden ins Leben gerusen. Das Institut hat aber, wie bereits sein Name ausdrückt, nicht nur die Aufgabe, der Hypothetennot abzuhelsen, wie das Berliner Pfandbriefinstitut, sondern soll auch anderen Bedürfnissen wie das Berliner Pfandbriefinstitut, sondern soll auch anderen Bedürfnissen der Hausbessiger dienen. Durch die Entwicklung der Größtädte sind an die Anlage der Straßen und Plätze, an die Abzuhr und Entfernung der städtischen Absallissischen ganz bedeutend größere Ansorderungen gestellt. Die Straßen sind breiter geworden und werden in setzt größerer Ausdehmung gepflastert. Sine zwedmäßige Schwennusanalisation sorgt für die schnellste Fortsührung der Absallsosse. Die Straßenreinigung wird von den Städten in eigener Regie viel gründlicher vorgenonnuen, als das bisher der Fall war. Die unaushhörlich steigenden Ausgaben für die große Mehrheit dieser Einzichtungen sind zunächst von dem Erundbessis zu tragen. Durch die Bau-

gesete werben bie Roften ber Stragenanlagen ben Grundbesitern auferlegt: bie Strafenreinigung ift nach Ortsgebrauch meift eine Berpflichtung ber Sausbefiger, und wenn die Stabte biefelbe in eigene Regie übernahmen, legten fie ihnen für die abgenommene Leiftung die Bahlung von Gebühren auf. Das gleiche gilt bei ber Ranalisation, ber Sausmüllabfuhr usm. Immer find es bie Brund- und Sausbefiger, bie burch ihre Unliegerbeitrage bie Roften ber Strafen und ber Ranalisation, burch Bebiihren bie Roften ber Strafenreinigung usw. aufzubringen haben. Gelbftverftanblich find fie nur die Bwifchenglieber zwischen ber Stadt und ben alle Laften tragenden Mietern und nehmen als folde ben Stabten die Dinbe ber Ginkaffierung ab. Die Sohe ber Unliegerbeiträge tann recht beträchtlich fein und namentlich, wenn fie gleichzeitig, wie im Baufalle, gur Erbebung tommen, für ben armeren Grundftiidsbefiger eine schwere Laft bebeuten, für die neben ben Baugelbern die erforberlichen Rapitalien zu beichaffen, ihm oft ichwer fallen mag. Die Saus- und Brundftiidsbesiger hatten baber ein großes Interesse baran, Die Rablung ber ihnen obliegenden Beitrage auf eine Reihe von Jahren zu verteilen und aus bem Ertrage ihrer Grundstüde nach und nach ju tilgen. Diefer Aufgabe bat in erfter Linie bie im Jahre 1900 von ber Stadt Dresben gegrundete Brund: und Supothefenbant zu bienen, die Gigentum ber Stadt ift und von beren Barantie getragen wirb. Nach & 1 ihrer Satungen hat die Anstalt ben 3wed, Die Strafen und Entwäfferungsbauten, fowie die gur Befeitigung ber Abfallftoffe bienenben Ginrichtungen, welche im Intereffe ber Erweiterung und Ausgeftaltung ber Stadt Dresben und ber Bohlfahrt ihrer Bewohner burchzuführen find, zu erleichtern, indem fie ben Grundbefigern gegen Belaftung ihrer Grundftiide mit Renten bie erforberlichen Mittel gur Berfügung ftellt. Die Sausbefiger wollten aber die gunftige Gelegenheit, ein folches Rreditinstitut für ihre Zwede noch weiter auszubilben, nicht vorbeilaffen, und so erhielt bie ftabtifche Anftalt bie weitere Aufgabe, ben Brundbefit innerhalb ber Stabt gu förbern, indem fie Darleben gegen Oppothet gewährt. Die Anftalt bient ausschlieflich ben Jutereffen bes ftabtifchen Sausbesiges. Es werben also hier bie Mittel ber Stadt in Bewegung gefest, um bie Wohlfahrt einer fleinen Klaffe — nach ber Bahlung von 1901 7613 Gigentumer — 311 forbern, beren gange Aufgabe barin besteht, in ben Diensten bes ftabtifchen Bobentapitals die Mieten und damit die Grundrenten in die Sohe zu treiben. Indem die ftabtifche Supothefenanftalt ben Sausbefigern möglichft billiges Belb ju Sypothefen gur Berfügung ftellt, indem fie ihnen ferner die Bahlung ber Anliegerbeitrage nach jeber Richtung gu erleichtern fucht, arbeitet fie au ber Ronfolidierung einer Rlaffe, die parafitifch auf ber gefamten Dietbevolterung ber Stadt ichmarobt. Und für die Ginrichtung ber ftabtifchen Sypothetenbank fann auch nicht ber entschulbigenbe Grund angeführt werben, bag burch bie Gewährung billigen Gelbes für Hypotheten bie Mietpreise herabgesett werben. Die Höhe ber Mieten hängt eben von ganz anderen und viel mächtigeren Fastoren ab. Erhöht wird dagegen der Profit, der dem Handsbesitzer nach Jahlung seiner Hypothetenzinsen verbleibt. Bom Standpunst der Haußbesitzervereine mag das ja als Aufgabe der Gemeinde gelten, aber nicht vom Standpunst des Gemeinwohls.

Die Mittel gur Erreichung ihrer 3wede gewinnt bie Unftalt burch bie Musaabe verginslicher, auf ben Inhaber lautenber Grundrenten= und Bfand-Da ber Unftalt eigene Betriebsmittel gunachft nicht gur Berfügung ftanden, so gewährte die Stadtverwaltung aus Anleihemitteln einen verzinglichen Kredit bis zur Sohe von 1 Million Mart. Die Tätigkeit der Anstalt gliebert fich in zwei Abteilungen, bas Brundrentengeschäft und bas Spothetengeschäft. Im Grundrentengeschäft iibernimmt fie "bie für die Beschaffung ber Strafen und Blate, für ihre Berftellung, Reinigung und Entwäfferung ein= ichlieflich ber Arbeiten zum Unschlusse ber Brundftude an bas öffentliche Schleufennet und gur Befeitigung ber Abfallftoffe aus bebauten Grundftuden nach Maggabe ber gefetlichen, insbesonbere ber ortoftatutarifchen Beftimmungen ben Brundftudsbefigern ermachfenden Abaaben und Aufwendungen in ber Beife, daß ihr dafür von bem Grundstudsbesiger eine bestimmte jährliche Rente auf eine gemiffe Reihe bon Jahren ju gemahren und auf bem Grundbuchblatte bes beteiligten Grundftude als Reallast einzutragen ift" (§ 7). Die Übernahme ber genannten Leiftung auf die Anstalt ift in allen Fällen von ber Befürwortung burch ben Rat abhängig. Da biefe aber nur verfagt werben foll, wenn die ilbernahme ftabtischen Interessen wibersprechen wirbe, fo ift ben Sausbesigern bie ilbernahme wohl in ben meiften Fällen ficher. Die Bobe ber jährlichen Rente, bie ber Grundrentenanftalt von bem Grundftudebefiber zu gemahren ift, wie ihre Dauer wird burch freie Bereinbarung amifchen beiben Barteien festgesett. Doch find babei einige im Statut niebergelegten Buntte gu beriidfichtigen. Die Rente barf nicht mehr als 6 Brogent bes von ber Unftalt beschafften Rapitals zuzuglich eines Beitrags zum Berwaltungsaufwand und gum Reservefonds ber Unitalt betragen. Der Beitrag gum Refervefonds hat fich auf jährlich hochstens 1/8 Prozent bes von ber Unftalt befchafften Rapitals zu beidranten, ber zum Berwaltungsaufwand barf feinesfalls über 1/4 Brozent bes von ber Anftalt beschafften Ravitals binausgeben und foll in ber Regel ben erforberlichen Berwaltungsaufwand nicht überfteigen. Solange bie laufenben Beitrage ben Berwaltungsaufwand noch nicht zu beden vermögen, tann bie Unftalt außerbem bei Gewährung bes Rapitals einen einmaligen Beitrag bis zu 2 Brozent vom Sundert bes beichafften Rapitals zweds Dedung ber Berwaltungstoften erheben. Die in ber Rente enthaltene jährliche Tilgungsquote muß mindeftens 1/2 Prozent bes bargeliehenen Kapitals betragen. Das würde also eine sehr lange Tilgungsfrist voraussetzen, mit der die Handsbesitzer sicher zufrieden sein werden. Damit die übernommenen Antiegerbeiträge ihrer Bestimmung gemäß verwendet werden, kann die Anstatt die Anszahlung von der Erfissung bestimmter Bedingungen abhängig machen. Gegenwärtig sichert sich die Anstattsseitung gegen misbräuchliche Berwendung daburch, daß sie das übernommene Kapital in jedem Falle dem städtlichen Bauamte überweist und nur nach dessen Anweisung an andere Stellen zahlt.

Hypothefendarlehen werden von der Anstalt in der Regel nur auf bebante Grundstüde und nicht über drei Fünftel ihres Wertes hinaus gewährt. Die Beleihung von unbedauten Grundstüden ist nur dann zulässig, wenn es sich um Grundstüde handelt, die zur Errichtung billiger Wohnungen für gemeinwißige Zwecke bestimmt sind. In solchen Fällen ist dassir zu sorgen, daß die gemeinnißigen Zwecke auch dauernd erreicht werden. Sine Verpflichtung der Anstalt zur Beleihung von Grundstüden liegt nicht vor. Die laufenden Beiträge zum Berwaltungsaufwand und Reservesonds, sowie der eventuell zur Ersebung kommende einmalige Beitrag sind die gleichen wie beim Grundsreitengeschäft.

Bis zur Sohe der von ihr gegen Rente und Hoppothek gewährten Beträge gibt die Anstalt auf den Inhaber lautende verzinsliche Grundrenten- und Pfandbriefe aus. Der Zinssiuß wird vom Rat und den Stadtverordneten nach Gehör des Vorstandes und Ausschusses bestimmt. Die Rückzahlung ersfolgt durch Auslosung in demselben Maße, in dem die gegen Rente hinsgegebenen Kapitalbeträge getilgt worden sind.

Die jährlichen Uberschüffe, die nach Berzinsung der ausgegebenen Grundbrenten und Pfandbriefe und nach Abführung der Titgungsquote verbleiben, werben nach Abzug der Berwaltungskosten, etwaiger Kursverfuste, der Zinsen des Betriebskapitals und nach Dotierung des Reservesonds zur weiteren Titgung von Grundrenten und Pfandbriefe verwender. Berbleibt danach noch ein überschuß, so wird berselbe gemeinnüßigen Zwecken zugeführt. Nach Ansicht des Dresdener Hausbessigervereins soll die Austalt überhaupt keinen Reinzewinn beranswirtschaften.

Dem Vorstand, der sich aus einem Ratsmitgliede und den Direktoren der Anstallt zusammensetzt, liegt die Berwaltung der gesamten Anstalt ob. Die Oberaufsicht steht dem Nate zu, der dieselbe durch einen aufsichtsführenden Aussichus von 3 Natsmitgliedern, 3 Stadtverordneten und 3 vom Nate zu berufenden bantfachmännisch gebildeten Personen aussicht.

Aus den Geschäftsberichten der Austalt seien die folgenden Betrießsergebuisse hier angeführt. Die Übernahme von Anliegerleistungen erfolgte bis Ende des Jahres 1902 in 547 Fällen im Kapitalwerte von 2552540 Mt. In allen Fällen ist den Renten im Grundbuche der Borrang vor den übrigen

Sypothefen gewährt worden. Sypothefendarlehen wurden im gauzen 302 Posten gewährt. Ende 1902 betrug der Bestand 296 Posten mit einem Werte von 16022322 Mt. 245 der Darlehen stehen an erster Stelle, 51 hinter anderen Sypothesen, aber alse innerhalb der vorgeschriebenen Beleichungsgreuzen. Der Gesamtumsauf der Grundrentenbriefe bestief sich Ende 1902 auf 2413 900 Mt., der der Pfandbriefe auf 14475 900 Mt. Sämtliche Briefe sind durch ein Bankensonsortium an den Börsen zu Dresden mid Berlin eingesicht worden. Der Jinssigh der Nentenbriefe und der beiben ersten Serien der Pfandbriefe beträgt 4 Prozent, der der diese sind und sein Jahre 1900 4367 Mt., im Jahre 1901 30533 Mt., 1902 100 995 Mt. und sind samt den Agiogewinnen beim Verlanfe der Grundrenten und Pfandbriefe den Keserden zugesicht, die sich am Schlusse der Letten Geschaftsjahres auf 352550 Mt. beliefen.

Das britte ftabtifche Supothefarfreditinftitut ift bie Duffelborfer Im Jahre 1899 hatte Duffelborf unter einer Onpothetenanstalt. fcweren Wohnungingt zu leiden, die sich nicht nur in einer außerordentlichen Steigerung ber Mieten, sonbern auch bireft in einem Mangel an Wohnungen aller Art, insbesonbere aber pon fleineren Wohnungen, ausbrudte. Die Grunde für ein berartiges Berfagen ber Bautätigkeit gegenüber einem zwar ziemlich ftarten Anwachsen ber Bevölferung lagen por allem auf bem Gebiete bes Das Banunternehmertum und bie Grundbefiger fuchten allerbings, aber mit Unrecht, die Bauordnung von 1898, die eine ziemlich ftarte Beidrantung ber Bobenausnnitung brachte, bafür verantwortlich zu machen. Wie in anderen Großstädten ift auch bas Bauunternehmertum in Duffelborf ziemlich fapitalschwach und arbeitet nur mit fehr geringen eigenen Mitteln. Geine wichtigften Rreditgeber, Die Supothefenbanten, batten aber in ber Beit ber induftriellen Sochfonjunftur felbft mit bem Umftande gu tampfen, bag fich bas Rapital ber Induftrie gumandte und feine Bfandbriefe verfaufte. Dagn fam, bag burch gu hohe Taren ber Baufachverftanbigen ein gewisses Digtrauen ber Gelb gebenben Banfen erregt worben war. Die Beleihung einzelner Banken auf Grund folder übertriebener Taren tam bem vollen Werte ber Bäufer fast gleich und überftieg manchmal ben Betrag, ber bei Gubhaftationen erzielt werben fonnte. Go war bas Belb für bie Duffelborfer Banunternehmer gur Fortsebnug ihrer Bautatigfeit überhandt nicht ober nur unter großen Schwierigfeiten zu erhalten. Raum baß es ihnen gelang, auf ihre fertigen, mit eigenen Mitteln errichteten Saufer Spothefen zu erhalten, geichweige baß fie für bie im Bau begriffenen Saufer Bangelber, ober für ihre geplanten Saufer Baugelberverfprechen erhielten. Dit bem Berfagen bes pris vaten Kredits tam die Bantatigfeit ins Stoden, und die Wohnungenot vericharfte fich in afuter Beife.

Bu biefer Notlage entichied fich bie Stadtverwaltung, felbft in bie Reibe ber Rrebitgeber einzutreten, und legte ber Stabtverordnetenversammlung ben Blan por, eine ftabtifche Spoothefenanftalt zu errichten. 3m April 1900 beschloß biese auf Grund bes vorgelegten Projettes bie Errichtung ber Auftalt und die Aufnahme einer Auleihe bis zur Sobe von 20 Millionen Mart, aus beren Mitteln Spoothefen und insbesonbere Bangelbbarleben gewährt werben Es follte alfo ber ftabtifche Rrebit für bie 3wede bes privaten Bohnungsbaues bienftbar gemacht werben. "Der burch Supothefen und bie Steuerfraft einer großen, angesehenen Stadt gebedte Rrebit ift immerbin ein größerer Aureig", fo beißt es in ben allgemeinen Bestimmungen über bie Bewährung von hipothefarifden Darleben burch bie Ctabt Duffelborf, "fich mit einem mäßigeren Binfe gu begniigen, als ber Rrebit, ber ausschlieflich auf Supothefen und auf ein verhalnismäßig fleines Grundfavital fundiert ift. Auch wird bas Bertrauen zu einer städtischen Geschäftsführung ein unbedingtes fein. Die Stadt hat überdies bei ihrem Rredit ben gesetlichen Borteil, baft bie städtischen Schuldverschreibungen Diundelficherheit genießen." Die Stabt= gemeinbe, bie alle Grundbefiger unifaßt, wird in ber genannten Borlage als ber natürliche Ersat einer Genoffenschaft städtischer Grundbesiter bezeichnet. bie allerdings, wie die Genoffenschaften ländlicher Grundbefiger, die geeignetsten Erager bes ftabtifden Bobenfrebits fein murbe. Die Stadtverwaltung halt aber bie Organisation einer folden Genoffenschaft für taum möglich und empfiehlt baber, fie burch bie Organisation ber Gemeinde gu erseben.

Gine städtische Hypothetenanstalt sei viel besser als eine auswärtige Hypothetenanstalt imstande, die Beleihung städtischer Hausgrundstiinke vorzunehmen. Sie könne außerdem einen anderen sehr wichtigen Zweig des Bodenkredits pstegen, der für auswärtige Gesellschaften besonders schwierig, aber für die Wohnungskrage von größter Bedeutung sei, nämtlich die Hergade von Baugelberdarlehen. Gerad bafür sei eine lokale Einrichtung besonders geeignet, da ihren Organen das Objekt und die Person des Bauenden bekannt sei nud einer ständigen Kontrolle unterworfen werden könne. Doch sollten von den 20 Millionen Mark nur 4 Millionen Mark für Baugelberdicken verwendet werden, um der zur Zeit noch herrschenden Meinung entgegenzukommen, als ob diese Areditsewährung besondere Gesahren aufwiese.

Gegen bas Vorgehen ber Stabtverwaltung wurden bie verschiedensten Ginwendungen erhoben. Durch die Erhöhung der Schuldenlast werde der Kredit der Stadt beschädigt. Davon kann keine Rede sein, solange die Schuldverschreibungen nur mit guten ersten Hopotheken fundiert sind. Gin weiterer Ginwand ging dahin, daß bei Krifen der Stadt sehr viele Häuser zufallen würden und eine Zerrüttung der Finanzen unvermeiblich eintreten mußte. Diesen Gesahren kann burch die Ansammlung von Referven begegnet werben, die start genug sind, ein zeitweiliges Ansfallen von Zinfen bei einer Anzahl von Objetten erträglich zu machen. Übrigens werden die Gesahren der Konzentration des städtischen Suppothelengeschäftes auf eine bestimmte Lokalität sehr übertrieben. Städte mit differenzierter Indnstrie, deren Wohlsein also nicht von dem Geschick einer einzigen abhängig ist, werden partielle Krisen ichliehlich ebenso leicht überwinden sönnen, als die größeren Vankinstitute, deren Misse sich auf viele Städte verteilt. Bei einer großen allgemeinen Industriefrise hilft aber die Verteisung auf verschiedene Städte auch nichts, da alle Städte von ihr betroffen werden.

Übrigens haben auch große Bankinstitute sich mit ihrem Hppothetengeschäft auf eine große Stadt beschränkt. So hat die bayerische Hanbelsbank zu München fast ihren ganzen Hypothetenbestand von zirka 140 Millionen Mark in Minchen plaziert.

über die Gewinnfrage spricht sich die Vorlage dahin ans, daß es sich nur um kleine Summen handeln könne, höchstens 1/4 Prozent, die für den einzelnen nicht sehr ins Gewicht fallen können. Durch diesen kleinen Gewinnisderschaft könne aber die städtische Betriebsberwaltung ihre Reserven beträchtlich verstärken. Es bestehe auch kein besonderer Anlaß, dem einzelnen bei Benützung der städtischen Sinrichtung wesentlich billigere Bedingungen zu gewähren, als jolche für normale Hypotheken bei den großen Hypothekenbanken eingeführt sind. "Die knlante Erledigung jedes Antrages, die wohlwollende Wirdigung aller Gesuche und Winsche, die Sicherheit, auf ständiges Entgegenkommen nud ruhigen Genuß des Darleheus rechnen zu dirfen, außerdem die Mögslickeit, auch sir Renbauten und Baupläge Darlehen erhalten zu können, sind hinkängliche Vorteile, welche die städtische Einrichtung wohl beliebt machen werden."

Die Anfgabe ber städtischen Sypothefenanstalt zu Diisseldorf bestand also barin, einer vorübergehenden Kreditnot auf dem Gebiete des Wohnungsbaues abzuhelsen. Das Justitut war nicht ausschließlich im Interesse des privaten Grundbesites und Bauunternehmertums errichtet. In erster Linie war sie zur Vekämpfung der Baunot gedacht, und die Entwicklung der Anstalt zeigt, daß sie diesen Zweck in gewissen Grenzen ersüllt hat. In den beiden ersten Geschäftsjahren wurden im ganzen 98 Objekte besiehen, von denen 8 wieder ausschieden, so daß der Bestand zu Ende des Jahres 1901/02 90 Objekte untschlieben, so daß der Bestand zu Ende des Jahres 1901/02 90 Objekte untschlieben, der wurden in den beiden Instellen deutzagt, von denen 3315000 und 2685000 Mt. bewilligt, aber nur 1603000 und 1959000 Mt. augenommen vurden. Im Jahre 1902 hat die Ausleichetätigkeit nachgesassen. Schon im Geschäftsjahre 1901 begann das Privatsapital für Bauzwesse bebentend stüsssiger zu werden, so daß sich

23

ber von der städtischen Anstalt geforderte Zinsfuß von 41/2 Prozent als zu hoch erwies. Er wurde trothem erst im Jahre 1902 auf 4 Prozent heradsgesetzt, weil man die Hauptausgade der städtischen Hypothetenanstalt darin sah, nicht in normalen Zeiten, sondern dei einer Versteisung des Jumodistarkredits einzugreisen. "Unter diesen Umständen", schreidt I. Feig, "Grund» und Bodenverhältnisse in Düsseldvor 1900" in "Die Störungen im deutschen Wirtschaftsleben", Schriften des Bereins siir Sozialpositik, CXI, S. 161, "hat das Hypothetenant seine Leistungsfähigteit zur Erhöhung der Bautätiseldvor inch nicht recht erproben können, denn nan kann die nicht nur in Düsseldvor erfolgte Versüsssigung des privaten Bautredits kann oder doch nur zu einem sehr geringen Bruchteil auf Rechnung des Wettbewerds der städtissen Unstalt sehre."

Rad ben Grunbfagen, die für die Beleihung von Immobilien aufgeftellt find, werben in ber Regel nur folche Bebaube beliehen, bie einen ficheren Ertrag gewähren ober gewähren tonnen. Die Beleihung foll fich nicht über 60 Prozent bes Bertes erftreden, bei Fabrifanwejen nur bis gu 50 Prozent bes Wertes ber Brundfläche. Darleben auf Grundstüde, bie mit noch nicht gang fertigen Reu- ober Umbauten verfeben find, follen in ber Regel nicht mehr als 50 Brogent bes Wertes ber Grunbfläche betragen. Bei Wohnhaus= bauten tann jedoch bas Darleben bis zur Sohe von 60 Brozent bes jeweiligen Bejantwertes ber Grundfläche und bes Baues, abzüglich jenes Betrages gewährt werben, ber erforberlich ift, um ben Bau gu vollenben. Die Darleben werben, je nach Bunich bes Schuldners, als amortifierbare ober als einfache Binsbarleben gewährt. Gie find junachft beiberfeits funf Jahre untunbbar, fonnen aber jebergeit in Schulbverichreibungen gurudgezahlt werben. Diefe werben von ber Stadt ausgegeben, um bie bargeliehenen Belber gu beden. Sie biirfen ben Betrag ber jeweils ausgeliehenen Darleben nicht überfteigen und werben in bem Dagftabe getilgt, als bie Riidzahlung ber Dar= Der Bingfat ber Sypothefenbarleben beträgt in ber Regel 1/2 Prozent mehr, als ber Binsfat ber Schuldverichreibungen. Der Sypotheten= ichulbuer hat außer ben Nebentoften auch bie Differeng zwischen bem Bertaufs= werte ber Schuldverschreibung und ihrem Rennwerte gu erftatten.

Die Berwaltung der Spothefengeschäfte bilbet eine abgesonderte Betriebsverwaltung der Stadt Duffelborf, die aus dem Reservesonds der Stadtfasse
als Grundstod des besonderen Reservesonds den Betrag von 1 Million Mark
einichießt. Die Berwaltung der Hopothefenstelle wird von einer Deputation
gesiührt, die aus dem Oberbürgermeister und fünf Mitgliedern besteht. Sie
ist zur Gewährung der Darlehen, Fesischung der im einzelnen Falle maßgebenden Bedingungen, zur Kindigung der Darlehen, zum Berkanse der Schulds
verschreibungen und zu allen sich sonst ergebenden regelmäßigen Geschäften
zustfändig.

#### II. Städtifdje Feuerfogietäten.

Bie die städtischen Sypothekenaustalten, fo kommen auch die städtischen Fenersozietäten nur einem Teile ber Ginwohnerschaft, ben Saus= und Grund= befigern zugute. Dieje Anftalten, bie genoffenichaftliche Bereinigungen ber Sansbefiger unter Leitung ber Stadtgemeinden barftellen, find ichon fehr alt. Die Errichtung ber alteften Braubgilben reicht in Schleswig-Solftein bis in bie erfte Galfte bes fünfzehnten Jahrhunderts gurud. Die Samburger Generalfenertaffe entstand im Jahre 1676, nachbem bereits im Jahre 1591 eine Bereinigung von hundert Besigern von Braubanfern einen Feuerkontratt abgeschloffen hatten, burch ben fie fiir fich, ihre Erben ober fünftige Befiger ihrer Braubäufer fich verpflichteten, im Falle eines ober mehrere biefer Sanjer einen Braubichaben erlitte, "Teine Enkelde Rikesdahler" von jedem Saufc binnen Monatsfrift nach geschehenem Feuerschaben zu gahlen. Rach biefem Borbilbe mar im Samburger Stadtgebiete eine ganze Angahl abnlicher Berbindungen entstanden, die folieglich von Senat und Burgerichaft in ber Beneralfeuertaffe gufammengefaßt murben. Richt viel junger find bie Brandtaffen von harburg 1677 und Magbeburg 1685. Im gleichen Jahre 1685 forberte ber große Rurfürst feine Resibengstäbte Berlin, Roln, Friedrichewerber auf, nach bem Samburger Borbilbe eine ahnliche Teuerkaffe gu bilben, aber Stadtverordnete und Biergewerte baten ben Rurfürften inftanbig, fie mit ber neuen Ginrichtung zu verschonen, ba "ber Burger Bermögen albier und behrer zu Samburg in gahr zu ungleicher Bage lieget. Sintemahl bie meiften an biejem orte, als frehmer und arme handwertsleutte, taum ihr tägliges außtommen haben, und, wenn ichohn noch einige in etwas begütert, bennog 50 berfelben mit einem Capitalreichen Rauffmann in Samburg fast nicht gu vergleichen finbt." Die Bestrebungen bes großen Rurfürsten nahm fein Rachfolger, König Friedrich 1., wieber auf. Er wollte bas gange Land au einer Generalsozietät vereinigen und ließ beshalb am 1. Juni 1706 ein Beneral-Feuertaffen-Reglement ergeben. Die Ausführung bes Befebes fand in Stadt und Land ben hartnäckigsten Wiberstand, fo bag einige Jahre ipater bie Generaljenertaffe wieder aufgehoben werben mußte. Man verfuchte ben gleichen Zwed burch Ginrichtung lokaler Organisationen zu erreichen. Der Berliner Magiftrat ertlarte fich nunmehr bereit, ein Reglement für eine Berliner Feuersozietät auszuarbeiten, beffen Artifel in einer Notifitation bom 2. Mai 1712 anerkannt wurden. Darin wurde ber Grunbfat aufgeftellt, baß bei entstehendem Feuerschaben alle Eigentijmer nach Broportion bes Wertes ihrer Saufer beitragen follten. Es wurden unnmehr die Gigentumer aufgeforbert, "wegen Unlegung eines orbentlichen Ratafters und einer richtigen Tare ber Saufer bas Grforberliche gn bewirken", boch tamen bie Aufnahmen erft nach Erlaß bes Reglements von 1718 in geregelten Bang. Diefes Reglement blieb bis gegen Ende bes achtzehnten Jahrhunderts in Gnltigfeit. Um 1. Mai 1794 wurde es einer Revision unterzogen und bilbet in ber abgeänderten Gestalt noch bente die Grundlage für die Berwaltung ber Berliner Drei leitende Brunbfase find für basielbe darafteriftifch: 1. die Bwangspflicht ber Berficherung für alle Grundbefiger, 2. die Berficherung und ber Ersat bes Schabens zum Neubanwert, und 3, die Bflicht gur Wiederherstellung bes Schadens und gur Berwendung ber Brandentichabigungegelber bagu. Es wurden alfo alle Gigentumer von Sanfern innerhalb ber Rinamauern ober außerhalb berfelben auf bem 311 ber Stabt gehörigen Grund und Boben ohne Unterschied ber Gerichtsbarfeit, ber fie für ihre Berfouen ober Saufer unterworfen find, jum Beitritt verpflichtet. Befreit waren nur die koniglichen und öffentlichen Gebaube, beren Berficherung ben Landesfollegien überlaffen blieb, bie foniglichen Schlöffer und bie pringlichen Balafte, die Bindmühlen, ausgeschlossen maren andere der Feuersaefahr noch mehr ausgesette Gebäube, als Bulbermuhlen und bergleichen. Die 3mange= verpflichtung gum Beitritt ift im Jahre 1817 auch in bie neuen Samburger Fenerordnungen aufgenommen worben, mahrend die alte Ordnung von 1676 eine folche Berpflichtung nicht enthielt.

Gleichfalls abweichend von der urspriinglichen hamburger Fenerordnung und den Statuten aller übrigen Immobiliarversicherungsanstalten wurde die Entschädigung des Brandschadens in dem Statut der Berliner Fenersozietät geordnet. Während allgemein der Brandschaden nach dem Wert ersett wird, den die beschädigten Objekte zur Zeit des eingetretenen Schadens haben, erschält das von einem Brandschaden betroffene Mitglied der Berliner Fenerssietät eine Vergütung, die ihn in den Stand setz, ein Gebäude von der Beschaftenbeit des früseren wieder aufzuführen.

Alls sich die prenhische Staatsregierung in den Jahren von 1835 bis 1844 mit einer Nevision der Reglements der nach dem Jahre 1718 entstandenen öffentlichen Feuersosietäten beschäftigte, erregten die beiden Grunddige des Jwangsbeitrittes und der Versicherung des Neubauwertes dei ihr den größten Anstos. Doch gelang es schileblich den Konnnunalbehörden, das Regnlativ von 1794 im wesentlichen zu retten. Es wurden nur die Änderungen an ihm vorgenommen, die durch die Ansbildung der städtischen Bersassing notwendig geworden waren. Durch die Städteordnung von 1808 wurde die Direktion ansgehoben. Die Angelegenheiten der Feuersosietät wurden in Jufunft wie andere Gemeindesachen vom Plenum des Magistrats unter Mitwirtung der Stadtverordneten verwaltet. Die exekutiven Organe waren der Generalsenerherr, ein Mitglied des Magistrats, das sowohl die Ausstellung der Taren als die Abschähung der eingetretenen Brandschäden zu

leiten hatte, ein städtischer Baninspettor, der die Brandtagen berechnete, die Ratsmaurer und Ratsgimmermeister, die als verpstichtete Sachverständige bei den Tagen mitzuwirfen hatten, und die Stadtwachtmeister, die bei den Abschäumgen zugegen zu sein, den Tagatoren Beistaud zu leisten, den Bertehr des Generalfeuerherrn mit den Tagatoren und dem Publismu zu vermitteln und insbesondere auch die Beiträge einzuziehen hatten. Bon diesen Amtern wurde das Amt eines Generalfeuerherrn eingezogen. Im Jahre 1891 wurde sir den Bearbeitung der Fenersozietätsangelegenheiten eine gemischte Deputation der Gemeindefolsegien eingeset. Das sind im wesentlichen die organisatorischen Inderungen, die die Berliner Fenersozietät im Lanfe ihres Bestehens erslitten hat.

Nach § 10 bes Statuts nung jeber Eigentümer ben ausgeschriebenen Bertrag nach bem jebesmal genehmigten Sat von ber Bersicherungssnunne erslegen. Die Beiträge ändern sich also nach ber höhe bes eingetretenen Brandsschabens. Un biesem Grundsate ist dauernb sestgehalten worden.

Nach bem Borbilbe ber Berliner Fenersozietät sind and in anderen prensisien Städten, wie in Königsberg, Elbing, Thorn, Stettin, Stralfund und Breslau, Fenersozietäten eingerichtet worden, von benen aber nur die ber Städte Breslau, Stettin und Thorn die gleichen Grundfäge haben. Alle idrigien Fenersozietäten entbehren der Jwangsbersicherung. Außerhalb Prensens existiert noch eine städtische Brandkasse zinden nur eine vorstädtische Brandasserinkang und bie bereits erwähnte Handburger Fenersozietäten ber Gintvicklung und Bedentung bieser Fenersozietäten geben die folgenden Jiffern Auskunft:

|                 | Jahr<br>ber<br>Grün-<br>bung | Rer ficher ung # fumme |               |                   |                    |  |  |  |
|-----------------|------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--|--|--|
|                 |                              | 1868<br>Taler          | 1872<br>Zaler | Ende 1892<br>Mark | Wart               |  |  |  |
| Königsberg 1723 | 2921227                      | 1240963                | 579495        | 795932 (1901/02   |                    |  |  |  |
| Stettin         | 1722                         | 19378600               | 20473175      | 80563240          | 89339719 (1900)    |  |  |  |
| Stralfund .     | 1771                         | 4915753                | 5148115       | 22534428          | _                  |  |  |  |
| Berlin          | 1718                         | 279 007 925            | 326928025     | 3228391700        | 4109155900 (1901)  |  |  |  |
| Breslau .       | 1744                         | 54593200               | 70386030      | 425876200         | 454 892 500 (1900) |  |  |  |
| Elbing          | 1773                         |                        | 1603310       | 10302140          | 8838880 (1900)     |  |  |  |
| Thorn           | 1821                         | _                      | 2787583       | 19613124          |                    |  |  |  |

### Piertes Rapitel.

# Plakativefen und Annoncenblätter.

Die moderne Retfanie, biefes fo wichtige Wertzeng ber Diftribution, tritt auf zwei Gebieten in Berufrung mit ber ftabtifchen Berwaltung, auf bem Gebiete bes Alafatwefens und auf bem ber Beitungsannonce.

Das Platatwefen ift uralt. Bon Anfang an macht bie Reflame für ihre Blatate von jedem Raume Gebrauch, ben fie für gunftig halt, die Angen ber Baffanten auf bas Platat gu gieben. Saufer, Mauern, Baune, besondere Stellagen, alles wird benütt, um Platate angubringen. Die oft ftanbalofe Berunftaltung bes Aussehens ber ftabtifchen Stragen burch bie Platate hat bie Polizeiverwaltung in vielen Städten veraulaßt, Die allgemeine Benijkung ber Saufer und jonftigen Banbe gu verbieten und bie Platate auf beftimmte Blatattafeln ober Blatatfäulen zu verweisen. Die Blatatfäulen find in Berlin entstanden und verbaufen ihre Entstehung dem Buchbrudereibesiger Litfaß, ber im Dezember 1854 von bem Polizeibireftor v. Sindelben bie Erlaubnis erhielt, auf die Dauer von 15 Jahren auf öffentlichen Stragen und Bläten Säulen für ben Bettelauschlag zu errichten, an benen vom 1. Juli 1855 ab ber Aufchlag von Blakaten überhaupt nur noch zuläffig fein und nur burch Beauftragte bes Unternehmers ftattfinden follte. Bur Sicherung biefer Beftimmung wurde einige Mongte fpater eine Bolizeiverordnung erlaffen. Rongeffion war bem Unternehmer von bem Bolizeipräfibenten ohne Befragen ber Stadtverwaltung erteilt worben. Das Polizeipräfidium hatte fich wieber einmal über die Rechte ber ftabtifchen Rollegien binweggefett. in ber Tat bas Recht, sowohl liber bie Ginrichtung felbst, als auch liber ben Erlaß ber für biefe Ginrichtung befonders getroffenen Boligeiverordnung ge= hört zu werben. Das Motiv, bas bas Polizeiprafibium zu biefem Borgeben veranlagte, war wohl die Boraussicht, mit ben ftabtischen Rollegien gu teiner Einigung über biefe Angelegenheit gu fommen. Denn es mar nicht angunehmen, daß biefe bie Notwendigfeit ber Platatfaulen auerfannt haben würden. Das raumt ber Berwaltungsbericht für 1861/76 mit durren Worten Es heißt ba 2. Band, S. 55: "Die in bem Bertrage mit Litfag beliebte Ordnung bes Unichlagwejens founte bamals im Mangel jeder genaneren Renutuis ber Motive, von benen fich bas Polizeiprafibium hatte leiten laffen, ale eine bringende Notwendigfeit fanm ericheinen. Die gange Dagregel murbe vielmehr lediglich aufgefaßt als eine ungerechtfertigte Beläftigung und Beichränfung bes Bublifums, als eine Beeinträchtigung Gewerbetreibenber, nament= lich ber Buchbruder, und Bereicherung eines einzelnen auf Roften ber Befant-Bon bem Ginfluffe biefer allgemein in ber Bevolferung verbreiteten Unichauung konnten auch die Kommunglbehörden nicht gang frei bleiben." Die Rüdfichtslofigfeit, mit ber die Gemeindebehörden bei Abichluß des Bertrags behandelt worden maren, wiederholte fich bei ber Berlangerung bes Bertrags. Als im Januar 1869 ber Magiftrat bas Bolizeiprafibium erfuchte, nicht ohne seine Zuftimmung bas Auschlagwesen über ben 1. Juli 1870 binaus zu ordnen, wurde ibm erwidert, bak ber urfpringliche Bertrag bereits bis jum 1. Juli 1880 verlängert fei. Die Beschwerben bes Magiftrats blieben auch bei ber Ministerialinstang erfolglos. Erst nachdem burch ben Bertrag vom 31. Dezember 1875 bas Gigentum ber Stadtgemeinde an ben öffentlichen Stragen feftgeftellt worben mar, wurde ihr auch bas Recht guerfannt, bie Errichtung und Benütung von Anichlagsfäulen auf öffentlichen Strafen gegen Bacht zu vergeben.

Obwohl die Ronzession den Unternehmer Litfaß zum reichen Manne gemacht hatte, die ftabtischen Behörden also wußten, daß fie es mit einem fehr ertragreichen Unternehmen zu tun hatten, hielten fie boch an ber Berpachtung ber Aufchlagfäulen fest. Ihre Ginfichtslofigkeit ober ihr ichlechter Wille war in biefem Buntte ebenfo groß, wie die bes Polizeiprafibiums. Rollegien in ben Befit bes Blafatwejens gefommen waren, ichrieben fie ben Betrieb besfelben in öffentlicher Gubmiffion aus. Wegen eine jahrliche Pacht= fumme von 50000 Mt. wurde ben Unternehmern Raud und Sartmann bie Ronzession auf die Dauer von 10 Jahren übertragen. Die Unternehmer mußten fich verpflichten, für einen Beftand von minbeitens 300 Gaulen gu forgen. Die alten Litfaffaulen murben entfernt und burch 50 weitere Saulen Nach bem Bertrage geht bas Gigentum ber Säulen auf bie Stabt= gemeinde über, während für die Unterhaltung berfelben der Unternehmer au forgen hat. Die Stadt verpflichtet fich, mahrend ber Dauer bes Bertrages, feinem anderen Unternehmer die Genehmigung gur Errichtung gleicher ober ähnlicher Anlagen auf öffentlichen Stragen ober Blaten zu erteilen, und gefteht bem Unternehmer bas ansichliegliche Recht zu, Die errichteten Gäulen mabrend ber Bertragsbauer zum Anschlage von öffentlichen Auzeigen zu benüten. Der Unternehmer wird verpflichtet, die ihm übergebenen Platate nach ber Zeitfolge ber Anmelbungen anzuschlagen und barüber Buch gu führen. Blatate, bie nicht eine ber im Tarife vorgejehenen Broge haben, fonnen, folche, beren Inhalt gegen bie Befete verftogt, nuffen von bem Anfchlage gurud= gewiesen werben. Im Tarif werben vier Brogen festgefett, für bie bie Gate betragen: Säulenrann pro 100 Säulen und Tag 0,40, 0,80, 1,20, 2,50 Mt.

Wozu noch an Anschlagskosten ber Reihe nach 25, 40, 75 Pf. und 1,50 Mf.

Im Jahre 1891 wurde ber Bertrag ber gleichen Firma von ben Rollegien anf weitere 10 Jahre verlängert. Diesmal aber ftellte bie fogiglbemofratifche Fraftion bei ber Stadtverorduetenversammlung ben Antrag, Die Rongession nicht ohne weiteres ben alten Unternehmern zu übertragen, fonbern ein öffent= liches Ausschreiben zu erlassen. Das Ergebnis ber Submission bewies, wie außerordentlich Infrativ ber alte Bertrag für die Unternehmer gewesen war. Die alte Firma erflärte fich nämlich bereit, die Bachtfumme von 50000 Det. auf 255 000 Mt. zu erhöhen. Der gleiche Borgang wiederholte fich, als im Jahre 1901 ber Magiftrat wieberum bie Neuverpachtung bes Blafatmefens vorschlug. Bei ber ausgeichriebenen Submiffion, Die ber Magiftrat veranftaltete. steigerten die alten Bächter ihr Angebot auf 400000 Mf. und blieben mit Diesem Meistgebote Sieger. Die Berfuche ber fogialbemofratischen Fraftion. die Übernahme des Blakatwesens in eigene Regie zu erreichen, schlugen wiederum fehl. Es lag auf der Sand, daß die alte Unternehmerfirma, die das Ge= schäft gründlich faunte, ficher nicht 400 000 Dit. Bacht geboten hatte, wenn fie nicht die Überzeugung gehabt hatte, trotbem noch für fich einen beträcht= lichen Gewinn herauswirtschaften zu tounen. Es lag aber nicht ber geringfte Brund vor, bie beiben Unternehmer burch Fortjegung ihres Pachtvertrages noch weiter zu bereichern. Die Uberschüffe waren für die Stadt fehr leicht gu erwirtschaften gewesen. Denn, wenn sich ein Betrieb burch Ginfachheit auszeichnet, jo ift es ber Betrieb ber öffentlichen Unschlagfaulen. Gur bie Rommunalifierung bes Aufchlagwesens iprach aber nicht allein ber große Ertrag besfelben, fonbern auch bas Benfurrecht, bas fich bie Unternehmer ber bie Säulen benütenben Bürgerschaft gegenüber angemaßt hatten. So hatte bie Firma gum Beifviel ein Blafat gurudgewiesen, auf bem gur Besprechung ber Berhältniffe in ben Bertftatten bes Offigiervereins eingelaben wurde. wurden Plafate gurudgewiesen mit Ginladungen gu Bersammlungen, in benen über "bie Gunden ber liberalen Stadtverordneten", über "bie Berunftaltung bes Stragenbilbes burch bie Sochbahn", über "bie Gewaltatte ber Buchbinbereis besiter", über "Chriftliche Muder, judische Beuchler" gesprochen werben follte. Die Firma gestattete es bei bem großen Husftanbe ber Strafenbahner ber Brogen Berliner Stragenbahugefellichaft zwar ber Gefellichaft, gegen bie Ungestellten die Auflage zu erheben, bag fie ben Ausstand in frivoler Beije hervorgerufen und fich an ben Stragenframallen beteiligt hatten, verwehrte es aber ben Stragenbahnern, biefe Behauptung in einem Blafate gu wiberlegen. Trop biefer unglaublichen Benfurmifftanbe beichloffen bie Stabtverordneten, ber alten Firma bas Monopol auf weitere 10 Jahre gu übertragen, ohne bie geringfte Borforge gegen ben Digbrauch bes Benfurrechtes zu treffen.

Diefe Saltung ber Berliner ftabtifchen Rollegien in ber Frage bes Blafat= weiens ift nichts nur ihnen Gigentumliches. Es ift geradezu auffallend, bak von allen Städten mit mehr als 50000 Ginwohnern nur zwei, nämlich Chemnit und Freiburg, bas Blatatwejen in eigener Regie verwalten. Chemnit erhebt einen Platzins, mahrend bas Unheften ber Platate tongeffionierten Brivatpersonen übertragen ift. Allein Freiburg führt die gange Berwaltung in eigener Regie und erzielte babei im Jahre 1899 eine Reineinnahme von 1667 Mt. Ge befitt 18 Blatatjäulen und 32 Blatattafeln. Alle fibrigen Stäbte haben bas Blafatwefen an Unternehmer vergeben, Die für die Beniigung der Plafatfaulen ober Eafeln Abgaben an die Stadt gu entrichten und die Unterhaltungstoften, meift auch die Bermehrung ber Anschlagfanlen zu tragen haben. Die Gaulen werben entweber von ben Stabten felber errichtet ober find von ben Brivatunternehmern gu ftellen. In letterem Falle geben fie nach Ablauf bes Bertrages unentgeltlich in bas Gigentum ber Stadt Da ben Unternehmern meiftens ein Monopol gegeben wurde, fo war ein Schnt bes benithenben Bublifums burch bie Anfstellung eines Tarifs notivendig. Doch haben fogar einige Stabte bie Aufnahme einer folden Schutbeftimmung in ihren Bertragen bergeffen.

Bei ber verhältnismäßig geringen Bebeutung, die dem städtischen Platatwesen zukommt, können wir uns ein weiteres Eingehen auf die Einzelnheiten
ersparen. Wir verweisen deshalb auf den instruktiven Abschitt "Das Platatwesen" von Dr. A. Dullo in dem "Statistischen Jahrduch deutscher Städte",
10. Jahrgang, S. 255 bis 262, in dem alle Einzelheiten sehr eingehend behandelt sind.

Saben die Städte burch ihre ablehnende Saltung gegeniber bem Blatat= wesen gezeigt, daß ihnen wenig baran liegt, ber Reflame burch Pflege ber Blafateinrichtungen und Berbilligung ihrer Benützung entgegenzufommen, fo gilt bas noch viel mehr von bem Annoncenwesen. Uns ift fein einziges Beifpiel bafur befannt, bag es eine Stabt unternommen hatte, ans eigenen Mitteln ein ftabtisches Unnoncenblatt für bie Benithung burch ihre Burger ins Leben zu rufen. Gie iiberlaffen es ber großtapitaliftifchen Preffe, bie Retlamebeburfniffe ber Burger gu befriedigen und ichrantenlos auszubeuten, foweit nicht bie Ronfurreng ber verschiebenen Organe ber Ausbeutung Schranfen gieht. Tatfachlich follte aber ben Stabten nichts naber liegen, als fich ein foldes Unnoncenblatt gu ichaffen. Die Stabte miffen ihre Berordnungen und bas ift im Laufe bes Jahres eine beträchtliche Bahl - in die breitefte Öffentlichfeit bringen. Gie haben alle Beranlaffung, bag ausführliche und genaue Protofolle über bie Situngen ber ftabtifchen Rollegien in bie Sand ber Bürgerichaft fommen, damit biefelbe über bie Borgange auf ben Rathäusern unterrichtet ift. Da, wo die Stabte einen Arbeitsnachweis und einen

Bohnungenachweis betreiben, ift ber Befit eines täglich erscheinenben Blattes eigentlich Lebensbedingung für bas Gebeiben biefer Anftalten. Alle biefe Bwede follten Motiv genug für unfere Stadtverwaltung fein, fich eigene Blätter gu beichaffen. Run fehlt es an folden Amtsblättern, die über die Borgange in ber ftabtifchen Berwaltung unterrichten, auch beute nicht. Go bringt gum Beispiel die Münchener Gemeindezeitung ausführliche Berichte über alle öffentlichen Sigungen bes Magiftrats, bes Gemeinbebevollmächtigtentolleginms, ber Lotalichul= und Lotalbautommiffion, bes Armenpflegichafterates, ferner bie ortspolizeilichen Borichriften, ftatntarifchen Bestimmungen und Tarife, Die gemeindebehördlichen Bekanntmachungen und ichlieflich auch die Monats: und Bochenberichte bes ftabtischen ftatistischen Amtes über alle Zweige ber Bemeinbeverwaltung. Die Rebaftion wird von Beamten ber Stadt geführt. Diefen Amtsblättern fehlt aber ein fehr wichtiges Moment, Die Berbindung mit ber Annonce. Die Stadtverwaltungen machen gar nicht ben Berfuch, ihre Umteblätter zu Unnoncenblätter auszugestalten und auf biefe Beife bas Annoncenmonopol ber Breffe und Annoncenbureaus jum Borteile ber inferierenden Bürger zu brechen. Dur von einem folden Berfuch in Stuttgart ift uns Kenntnis geworben, ber aber nicht von ber Stadtverwaltung ausging, fonbern nur bei ber Stabtverwaltung Unterftützung fanb.

Um genauere Berichte über bie Berhandlungen ber burgerlichen Rollegien gn erhalten, murbe im Jahre 1900 von ber Stadtverwaltung ein Amtsblatt ins Leben gerufen. Man verzichtete aber von vornherein barauf, nach bem Borbilbe anderer Stabte, wie München ufw., bas Amtsblatt felbft gu unternehmen, und beschränkte sich baranf, ein folches Blatt in Berbindung mit einem privaten Unternehmer zu ichaffen. In bemfelben follten die Mitteilungen ber Stadtverwaltung, insbesondere Die Sigungeberichte, Die Ausschreibungen und Befanntmachungen ber ftabtifden Behörben veröffentlicht werben. Beitungsverleger wurde freigestellt, auch fonftige Inferate von Behörben ober Brivaten zu bringen. Fiir die nötige Berbreitung des Blattes wurde baburch geforgt, baß jeber Ginwohner es unentgeltlich an einer größeren Bahl von Berteilungsftellen eninehmen fonnte. Es gelang bem Unternehmer, bas Blatt binnen Sahresfrift zu einem bedeutenben Annoncenorgan zu entwideln und bem Sauptannoncenblatt ber Stadt icharfe Ronfurreng gu machen. Um fich biefe Ronfurreng vom Salfe gu ichaffen, faufte bas lettere bas Umteblatt bem Berleger mit Buftimmung ber ftabtischen Rollegien ab und reduzierte basfelbe auf eine inferatenlose Beilage zu bem bon ihm herausgegebenen Blatte. Damit hatte bas ftabtifche Unnoncenblatt fein Ende gefunden und bas "Reue Tagblatt" beherrichte wiederum fast unumschränft ben lofalen Marft, wenn ihm auch bie Unstaufung ber Ronfurreng bebentenbe Gummen gefoftet hat. Die Weichichte bes Stuttgarter Amteblattes beweift fehr flar, bag ein ftabtifches Amisblatt sich unschwer zu einem Annoncenblatt weiter entwickeln läßt. Die städtischen Mitteilungen und Beröffentlichungen, die nur in dem Amisblatte erscheinen, zwingen eine große Zahl von Einwohnern, das Blatt zu halten. Mittels der unentgeltlichen Ausgabe wird es möglich, den Lesertreis nach Belieben zu erweitern. Ift aber einmal der große Lesertreis geschaffen, so ist die Position des Blattes als Inseratenorgan gesichert. Geht dann die städtische Berwaltung bei dem Betriebe eines solchen Blattes von dem Gedanken aus, daß daßelbe feinen Überschnß in die Stadtlasse abwerfen soll, so wird es auch möglich, die Annoncempreise heradzusezen und dadurch wieder eine größere Insertentundschaft zu gewinnen.

Die Ansgestaltung eines folden städtischen Annoncenblattes stellt nicht nur ber Stadtvermaltung ein Blatt für bie Berichterstattung über famtliche Borgange bes öffentlichen Lebens gur Berfugung und ift nicht nur imftanbe bie Annoncenpreise zu verbilligen, sondern tann auch auf die Gesundung unserer gesamten Preferhaltniffe einen bedeutenden Ginfluß ausüben. Wenn einmal bas gesamte Inferatenwesen im ftabtischen Umte- und Unnoncenblatte vereinigt ift, fo wird bie politische Breffe von bem Ballaft bes Inferatenwejens befreit, während beutzntage auch die politischen Blatter favitaliftische Geschäftsunternehmungen find, beren Exifteng vom Inferat abhängt und beren politische Saltung baber burch bie Rückficht auf die Rundschaft ber Inserenten beeinflußt wirb. Go wurde in Bufunft bie politische Beitung nur ihres eigentlichen, bes politischen Inhalts wegen gehalten und gelesen werben. Frei von ber Rud= ficht auf die Inferate fonnten die politischen Tagesblätter werden, mas fic hentzutage nicht find, politische Zeitungen, Die fich bie politische Beeinfluffung und Erziehung ihres Leferfreifes unr aus politifchen Bründen angelegen fein laffen.

## Ergänzungen.

- In I., S. 4. Nach dem Jahresbericht der Königlich preußischen Gewerbeinspektion für Düsseldorf, nuter deren Aufsicht Exefeld steht, sind im ganzen Aufsichtsbezirk von 1901 auf 1902 die Fabriken mit Arbeiteriumen von 2669 auf 2691 und die Jahl der Arbeiteriumen von 51392 auf 53818 oder um 2426 gestiegen. Hiervon kommen auf die Textilinduskrie 1836 Arbeiteriumen mehr als im Jahre 1901. Die Aufforderung der sozialen Kommission zu Exefeld hat demgemäß keinen besonderen Exfosa gehabt.
- Bu I., S. 11. Die Fragezeichen bebeuten, baß ber Bericht ber Stabts verordnetenversammlung für die betreffenden Jahre nichts über die Auzahl der Sihnngen verzeichnet. Doch erfahren wir auf private Erkundigungen hin, daß seit 1900 minbestens auch soviel Sitzungen stattsanden, als dem Ansschuß Borlagen überwiesen wurden.
- Bu I., S. 47. Bu ben brei genannten Stabten Stragburg, Biesbaben, Frankfurt a. Dt. ift noch weiter Daulhausen i. E. hinzugekommen. Der Bemeinberat biefer Stadt befchloß Ende bes Jahres 1903 bie Lohn= und Arbeitszeitflaufel in die Laftenhefte ber ftabtifchen Lieferanten aufzunehmen. Die Unternehmer werben verpflichtet, ben bei ben ftabtifchen Arbeiten befchaftigten Arbeitern minbeftens die vom Gemeinderat festgeseten Minimallohne an gablen, die für die Arbeiter bestimmten Minimallohne auf ber Bauftatte ober in ber Werkstatt öffentlich anzuschlagen und einem Beauftragten ber Stadtverwaltung jeberzeit Ginficht in die Lohnliften, sowie Unwesenheit bei ber Lobuzahlung gur Kontrolle ber Minbeftlohne gu gestatten. Die Minimal= löhne werben für bie verschiebenen Gewerbe festgesett, und babei nicht bas ortsibliche Lohuminimum, fondern ber ortsübliche Durchschnittslohn gugrunde gelegt. Als Durchschnittslohn gilt nicht ber rechnerische Durchschnitt zwischen Minbeft- und Sochftlohn, fonbern ber Lohn, ben bie große Maffe ber Arbeiter in einem Gewerbe erhält. Go wurde ferner eine Maximalarbeitszeit von 10 Stunden, abgesehen von ben Steinhauern, bei benen fie 9 Stunden beträgt, sowie eine 11/2 ftiindige Mittagspaufe festgesett. Überftunden find mit einem Lohnzuschlag von 50 Prozent zu vergüten. Der ftabtische Arbeits= nachweis foll von ben Unternehmern benütt werben, und borgugsweise follen ortsanfäffige Arbeiter beichäftigt werben.

Auch die Stadt Fürth hat in ihre vom 28. Februar 1904 batierten Borsichriften für Bergebung städtischer Arbeiten und Lieferungen eine allerdings

recht unbestimmte Lohntsausel ausgenommen, die sich an die Vorschläge der bayerischen Abgeordnetenkammer (S. 35) auschließt. Danach haben solche Unternehmer die Ausschließung von der Berücksichtigung zu gewärtigen, von denen bekannt ist, daß sie in ihren Betrieben eine über das übliche Maß hinausgehende Arbeitszeit eingeführt haben, oder daß sie ihren Arbeitern Löhne zahlen oder Arbeitsbedingungen stellen, welche hinter den in dem Gewerbezweig bei Arbeiten solcher Art üblichen Löhnen und Arbeitsbedingungen zurücksleben, oder daß sie Tarisgemeinschaften oder ähnlichen Bereinbarungen, welche zwischen Arbeiterbe des beitresten des betreffenden Betriebe beitehen, und welchen die meisten der einschlägigen Betriebe beigetreten stind, nicht auschließen, enblich daß sie Gegenstände, derem Verstellung in Werksiteten üblich, in Leimarbeit vergeben. Nach § 12 sind die Internehmer wertstäten üblich, in Leimarbeit vergeben. Nach § 12 sind die Internehmer wertstellten ganf Verlangen jederzeit über die mit ihren Handsverfern und Arbeitern geschlossen Verträge und deren Grfüllung unter Vorsleum der Lohnlissen und sorbeitern geschlossen und kreiten.

Ju I., S. 64. Der Gemeinberat zu Mülfhansen hat folgende Klansel in die Lastenheste aufgenommen: Der Ausbruch von Lohnstreitigkeiten begründet an sich keinerlei Verlängerung der für Fertigstellung der Arbeit im Lastenheste festgesetzen Frist. Erlaß oder Ermäßigung von Konventionalsitrasen bleibt dem Gemeinderat vorbehalten.

311., S. 143. Nach einer Zeitungsnotiz erklärte in der Stadtverordnetensitzung vom 7. Januar 1904 zu Offenbach der Beigeordnete für das 
Armenwesen, se bestehe die Abstädt, den Betrag von 45000 Mt., der für die 
Beschäftigung von Arbeitslosen ausgeworfen ist, in den Armenetat einzustellen. 
Selbstverständlich müßten dann auch die rechtlichen Konsequenzen gezogen 
werden, das heißt die von der Stadt beschäftigten Arbeitslosen als Unterstügungsempfänger betrachtet werden und ihrer politischen Rechte verlustig geben.
Wir haben nicht festisellen können, ob bieser Plan verwirklicht worden ist.

Bu I., S. 174. In Übereinstimmung mit den im Winter 1901/02 gemachten Erfahrungen wurden im Winter 1902/03 vom Tiesdanaute der Stadt Disselborf nur Regiearbeiten für die Arbeitslosen vorgesehen. Die Arbeitslesselstung war nach den Mitteilungen des statistischen Unites größer als im Borjahre. Die bereits im vorjährigen Berichte gezogene Schlußfolgerung, daß die Notstandsarbeiten in ftädtischer Regie mit weniger Verlust verbunden sind, als Unternehmerarbeit mit Arbeitslosen hat sich im Winter 1902/03 bestätigt. Über die Ausführung der Notstandsarbeiten im Attord, die in einer Sihung der Stadtverordneten angeregt wurde, bemerkt das statistische Unit: "Es kann — anch nach den in anderen Städten gemachten Ersastungen — angezweiselt werden, ob das unter normalen Verhältnissen ist sied Arbeitsleistung steigerude Attorbspstem biese Wirtung auch bei den

buntscheckigen Material der Arbeitslosen haben wird, bei denen die große Ungleichheit ihrer tatsächlichen Leistungsfähigteit auch dei Bemeisung der Attorbsäte Schwierigkeiten machen würde. Immerhin ist denkbar, daß für einen ausgewählten Teil der Notstandsarbeiter das Attorbsystem mit Erfolg ausgewählten Teil der Notstandsarbeiter das Attorbsystem mit Erfolg ausgewehdt werden könnte."

Ru I., S. 227. Uber die Graebniffe ber Genter Arbeitolofenverficherung in ben Jahren 1901 bis 1903 unterrichtet und ein von Louis Barles verfaßter Bericht. Die organifierte Arbeiterschaft Gents hat an bem Unternehmen von Anfang an ein febr reges Interesse genommen. Um an ben Borteilen bes Arbeitelofenfonde teilnehmen zu fonnen, baben gablreiche Gewertvereine die Ansbildung ber Arbeitslofenversicherung in die Sand genommen. Bahrend im Jahre 1898 por Ginfebung ber Enquetefommiffion bie Arbeitslosennuterstützungen ber Genter Gewerfvereine nur 15000 Franfen betrugen. ftiegen fie im Jahre 1902 auf 42000 Franten. Um Ende bes Jahres 1903 gehörten 34 Gewertvereine mit 12 bis 13000 Mitgliebern bem Genter Arbeitelofenfonds an. In ben 25 Monaten, iber bie ber Bericht borliegt, wurden 4919 Arbeitslofe in 29 Gewerfvereinen mit 83882 Franken von ihren Bereinen und mit 36964 Franten aus bem ftabtifchen Arbeitslofen= fonde unterftust. Im Jahre 1901 murbe bie Arbeitelofenverficherung gu 74 Brogent von ben Arbeitern felbft und gu 26 Brogent aus ftabtifchen Mitteln bestritten; 1902 war bas Berhaltnis 72 zu 28 und 1903 65 zu 35. Die Berichiebung bes Berhältniffes im lettgenannten Jahre hatte ihre Ilrfache barin, baß eine Reihe von Gewertvereinen in ben ichlimmften Wintermonaten fich außer ftande fab, ihren arbeitelojen Mitgliedern mehr als 50 bis 75 Centimes täglich auszugablen.

Der Bericht fommt zu bem Resultat, daß sich das Genter System für bie Mitglieder der Gewertvereine vorzüglich, für die unorganissierten Arbeiter aber gar nicht bewährt habe. Im ganzen haben nämlich von den letzteren unr 13 Arbeiter von der Ginrichtung Gebrauch gemacht.

Kommunale Arbeitslosensonds nach Genter Muster gab es zu Ende des Jahres 1903 in Antwerpen und seinen Bororten, in Lüttich, in Löwen, in Brügge, Mecheln und in den Brüffeler Bororten Jrelles, St. Gilles, St. Jossetten-Roode, Schaerbeck, Molenbeck-St. Jean, Cureghem-Anderlecht und Koeckelberg. In Berviers, Courtrai, Alost, Boom, Grammont, Roulers sind entsprechende Einrichtungen geplant.

311., 3.248. Die Ergebnisse ber Arbeitslosenzählungen ber Dresbener Stadtverwaltungen von 1902 und 1903 sind in Heft 12 ber Monatsberichte bes statistischen Anntes bes Jahres 1903 von Dr. Wiebfelbt ansführlich besarbeitet worden. Uns seinen Aussichrungen seien hier einige wichtigere Auntte heransgegriffen. Dr. Wiebfelbt bezeichnet ben Termin ber Dresbener Arbeits-

losenzählung, der in den Ottober fällt, als geeignet sür eine Aufnahme, die frei von Infälligteiten das Typische herauszuheben sucht. Der Einstluß der Witterungsverhältnisse auf die Gewerbetätigkeit sei aus dem Zahlenergebnisse in ziemlich hohem Maße ausgeschaltet, und man könne erwarten, ein normales Vild vom der durchschaltlich vorhandenen Arbeitslossestigkeit zu erhalten. Gerade darauf käne es aber der städtischen Berwaltung in erster Linie an. Für ihre Zwede habe ein Bild der Arbeitslossesti zur Zeit ihrer größten Ansbehnung nur geringen Wert, doch sei zuzugeben, daß eine Zählung auch an einem anderen Termine der Ergänzung wegen sehr vorteilhaft sein würde. "Daß fakultative Zählungen nach dem vielgepriesenen Stnttgarter Berfahren sir in Dresden angestrebten Ziele gar nicht in Frage kommen, wird auch derseinige zugeben, der troß aller mißlichen Ersahrungen die Stnttgarter Zählungsart noch immer ernst ninnut." Die aussaussich zienlich ungenauen Ergebnisse der ersten Zählung sind bei der zweiten um ein volles Fünstel zuverlässiger geworden.

Dr. Wiebselbt hebt hervor, daß nach dem Zwef und ber ganzen Anlage der Dresdener Arbeitslosenstatistif wirklich nuthringende Ergebnisse erst geswonnen werden können, wenn für eine längere Reihe von Jahren genan konformes Material vorliege, ans dem sich typische Züge erkennen und heranscheben ließen. "Naturgemäß ist die Zahl der Arbeitslosen und ihre Rekrntierung aus den verschiedenen Produktionszweigen in den einzelnen Jahren sehr verschieden und von den großen Strömungen wie den vielerlei kleinen Wellenbewegungen des Wirtschaftslebens abhängig. . . . Aber auch dei den großen Springsluten und den sich langsam verkaufenden ilberschwemmungen werden gewisse Regelmäßigkeiten erkennbar sein, wenn erst genügend lange Beobachtungsreihen vorliegen. Für die praktische Politik fann übrigens diese große, vorerst unübersehdene Arbeitslosigkeitsbewegung zunächst gar nicht in Frage kommen. . Wer der Arbeitslosigkeit gegenüber praktisch etwas ausrichten will, der muß sich auf die ständig vorhandene regelmäßig wiederkehrende, sozusgen auf die normale Arbeitslosigkeit beschränken."

Auch in Charlottenburg hat am 23. Februar 1904 eine Arbeitslosenzählung nach Stuttgarter Muster stattgefunden mit der Berbesserung, daß die Jählarten (zirka 26000 Stück) durch zahlreiche, von den hiesigen Gewerfsichaften gestellten Boten an die Arbeiter ausgeteilt wurden. Daburch wurde das Abholen der Karten von bestimmten Stellen, wie in Stuttgart, den Arbeitsslosen abgenommen. Es blieb ihnen also nur die Arbeit, die Zählkarten auszufülen und an einer der neun bekannt gemachten Abgabestellen in die Urne ju stecken. Die Zahl der abgegebenen Karten betrug 628, davon 595 von männslichen, 33 von weiblichen abgegeben. Von den 595 blieben nur 350 für die Aufnahme brauchbare Karten sibrig. Nach dieser Zahl kommen auf je 100 Arbeiter der Bolkszählung von 1900 1,4 Arbeitslose, die sich unter Berücksichtigung des Anwachsens der Arbeiterschaft in den letzten drei Jahren noch um ein dis zwei Zehntel verringern. Das statistische Amt gibt in seiner Bearbeitung zu, daß die Zählung keine vollständige war, und bezeichnet es als möglich, daß eine beträchtliche Zahl von Arbeitslosen sich nicht gemeldet habe. Danach ist der Bert der Zählung also ein sehr geringer, wie sich vorn-berein erwarten ließ.

Bu I., ©. 293. Die Jastrowiche Hugerung ist nicht mehr gaus zutreffenb. Im Februar 1903 hat die Sachsen-Weiningensche Regierung gegenüber der Stadt Böhned von ihrem Notrechte Gebrauch gemacht und auch im freisimitigen Sagen hat die Regierung eingreisen muffen, um der beispiellosen Berschleppung der Gröffnung des Gewerbegerichts wegen der angeblichen Unsmöglichseit einen Borsigenden zu sinden, zu begegnen.

Ju I., S. 310. Her seien noch einige Resultate von Gewerbegerichtswahlen nach bem proportionalen Wahlspistem angeführt. In Frankfurt a. M.,
Februar 1904, gewannen die Gewerkschen 11 von 33 Sigen der Arbeitzgeber, verloren aber 3 von 33 Sigen der Arbeiter an die christlichen Arbeitervereine. In Ulm erhielten die Gewerkschen sir 542 Stimmen 7 Verz
treter der Arbeiter, die Hirfgenungerschen Gewerkvereine für 183 Stimmen 2
und die vereinigten christlichen Vereine für 223 Stimmen 3 Vertreter.

Bu 1., S. 366. And bie Stadt Straftburg hat an brei verschiebenen Stellen ber Stadt Barmeftuben für Arbeiter eingerichtet, die mittags von 11 bis 1 Uhr geöffnet find.

Ju II., ©. 66. Die gleichen Rejultate, die uns der Bergleich der städtischen und privaten Gasanstalten nach der Entwicklungshöhe des technischen und kaufmännischen Betriebes ergeben hat, würden wir auch voranssichtlich bei einer ebenso eingehenden vergleichenden Brüfung der städtischen und privaten Elektrizitätswerte erhalten. Wir mußten von einer solchen aber Abstand nehmen, weil das vorliegende Material recht lickenhaft und unzureichend ist, und wir nicht in den Fehler versallen wollten, bessen sich der Direktor Erhard in einer vergleichenden Studie über eine sehr beschrätte Jahl von städtischen und privaten Elektrizitätswerten schuldig gemacht hat. Gine Besprechung derselben hätte sich daher auch erübrigt, wenn nicht die Studie, wie wir später demerkten, von den Gegnern der städtischen Rezie in geradezu unglaublicher Weise ausgenützt würde. So beutet zum Beispiel ein Artitel in den "Mitteilungen des Vereins Dentsche Straßenbahn- und Kleindahwerwaltungen", April 1901, die Erhardiche Vergleichstabelle mit wahrem Wohlbehagen aus und sindt bamit gegen die städtische Regie im allgemeinen Stimmung zu machen.

Gegen bie Erharbiche Bergleichstabelle find bie folgenden Einwande gu erheben. Die Bahl ber verglichenen Städte ift viel zu gering, als bag nach

bem Gefet ber großen Rahlen bie Unterschiebe in ben beiben Gruppen fich ausgleichen könnten, und eine Bergleichung möglich ware. Ferner hat Erhard bie Gleftrigitatsmerfe nicht banach gruppiert, ob fie auch einem Strakenbahnunternehmen eleftrische Energie liefern ober nicht. Der Ginfing einer folden Lieferung auf die Roften bes Betriebs ufm, ift aber fo groß, baf biefer Fattor unter feinen Umftanben hatte vernachläffigt werben burfen. Es ware also eine Unterscheidung der Gruppen in Untergruppen notwendig gewesen. und die Bahl ber Gruppenglieber ware bann fo flein geworben, bag bie Unmöglichkeit eines Bergleiches fich auch bem Berfaffer unbedingt hatte aufbrangen milfen. Erhard vergleicht in feiner Tabelle bie Bahl ber angeschloffenen Rilowatt, Die Strompreise für Die Rilowattitunde und Die Selbitfoften für Die nutbar abgegebene Kilowattftunde. Alle brei Momente find aber gar nicht peraleichbar. Go bangen gum Beispiel bei ben Gelbitfoften bie Roften ber Roblen unt in fehr geringem Dage von dem Willen und der taufmänntichen Fähigfeit ber Betriebsleiter, bagegen faft ausschließlich von ber Lage ber Eleftrigitatswerfe gu ben Rohlenfelbern ab. Gbenfowenig ift bie Bofition: Gehälter und Löhne vergleichbar. Meift gahlen bie ftabtischen Berwaltungen höhere Löhne und Gehälter als die Brivatunternehmungen, soweit es fich nicht um bie oberften Betriebsbeguten banbelt. Das ift aber foziglvolitisch burchaus lobenswert und ning fogar von ben Stadtverwaltungen verlangt werben. Wenn also baburch bas Produtt etwas verteuert wird, so ware bie baburch bewirfte Erhöhnng ber Selbstfoften fein Beweis gegen bie ftabtifche Regie. Much die Bahl ber burchichnittlich angeschloffenen Kilowatt ift nur innerhalb gewiffer Grengen von ber faufmannischen Fahigfeit ber Betriebsverwaltung abhangig. In erfter Linie wird fie burch ben Reichtum ber Stabte bebingt, ferner burch ben Umfang und bie Art ber induftriellen und fommerziellen Betriebe ufm. Man vergleiche gum Beifpiel bie beiben Stabte Breslau und Dregben, die in ber Erharbichen Tabelle die gleiche Ginwohnergahl haben. Obwohl bas Breglaner Gleftrigitätswerf bamals 9 Betriebsjahre, bas Dregbener nur 5 hinter sich hatte, betrug die Zahl der angeschloffenen Kilowatt hier 5350, bort nur 2058 Kilowatt. Die Urfache biefer gewaltigen Berschiedenheit der beiden städtischen Glektrizitätswerke liegt vor allem darin, daß Dresben eine viel reichere Stadt als Breslau ift.

Wie wir schon bemerkten, ist bei bem unzureichenben Material ein Bergleich zwischen privatem und städtischem Betriebe nach gewissen Gesichtspunkten, wie wir ihn für die Gasanstalten allerdings unter weitgehendem Vorbehalt gezogen haben, nicht gut möglich. Trozden haben wir in der nachstehenden Tabelle, die aus der Statistis der Vereinigung der Clektrizitätswerfe für das Betriebsjahr 1901/02 von und zusannengestellt ist, eine Probe auf die vorstehenden Ansführungen gemacht.

24

| Städte<br>mit Einwohnern |                           | Babl ber Stabte, in benen bie Rilowattftunbe eleftrifder Energie toftet |                        |                        |                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                        |                        |                          |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|                          |                           | für Beleuchtungszwede                                                   |                        |                        |                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | für technische Zwede                          |                        |                        |                          |
|                          |                           | 613<br>49<br>Bf.                                                        | 50<br>bis<br>54<br>Bf. | 55<br>516<br>59<br>Pf. | 60<br>bis<br>64<br>Bf. | 65<br>bis<br>69<br>\$f. | 70<br>und<br>mehr<br>Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14<br>bis<br>19<br>Bf.                        | 20<br>bis<br>24<br>Pf. | 25<br>bis<br>29<br>Pf. | Bo<br>und<br>mehr<br>Pf. |
| bis 5000 -               | s.<br>p.                  |                                                                         |                        |                        | 7                      | 3                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                             | 4                      |                        | _                        |
| liber 5 : 10000          | sp.                       | =                                                                       | 6                      | 1                      | 1<br>12(1)             | =                       | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                             | 5(1)                   | 1 3                    | 2                        |
| 10 = 25000               | sp.  <br>  s.  <br>  p.   | 2                                                                       | 1 2                    | 1                      | 5                      | Ξ                       | 1(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 3                                           | 3 8(1)                 | 1<br>1(1)              | 2                        |
| 25 - 50000               | sp.   s.   p.   sp.   sp. | —(1)<br>—                                                               | $-\frac{1}{(1)}$       | 1                      | 5 1(2)                 | =                       | 3(1)<br>-(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -(1)<br>-(2)                                  | 3 2(3)                 | 6(1)                   | 1                        |
| € 50 € 100 000           | s. p. sp.                 | =                                                                       | 2                      | 1                      | 3(4)                   | 1                       | $-\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ | $\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ -(1) \end{array}$ | $\frac{2(3)}{-(1)}$    | 2(2)<br>-(2)           | 1                        |
| : 100 : 200000           | s. p. sp.                 | 1<br>-(1)                                                               | -(1)                   | -(1)                   | 2(1)                   | =                       | —(3)<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -(1) $-(1)$ $-(1)$                            | 1(3)<br>1(2)<br>—(1)   | 3(1)<br>               | 1                        |
| 200 = 500000             | s.<br>p.<br>sp.           | =                                                                       | —(l)                   | _                      | 1(3)                   | -(1)<br>-               | 1(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                             | $\frac{2(4)}{1(1)}$    | -(2)<br>1              |                          |
| űber 500000 { s. p.      |                           |                                                                         | _                      | (1)                    | -(1)<br>-(1)           | _                       | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -<br>-(1)                                     | -(1) $-(1)$            | _                      | _                        |

Die Zahlen in Rlammern geben die Zahl ber Clettrigitätswerte mit Stromabgabe ju Bahnzweden, die außerhalb berselben die Zahl ber Clettrigitätswerte ohne solche Stromabgabe an.

In der Tat ergibt diese Tadelle ein Bild, das in seinen Einzelheiten von dem, wie es uns Erhard auf Grund eines viel kleineren Materiales gezeichnet hat, ganz beträchtlich abweicht. Die Tadelle zeigt, daß bezüglich der Preise sin dischwartsunde elektrischer Energie die städdischen Elektrizitäkswerke gegenilder den Privaten durchaus nicht so viel schlechten dieben, wie die Erhardsche Tadelle zu beweisen schein. Eine eingehende Diskussion unserer Tadelle soll nicht stattssinden, da wir sogar das in ihr benützte Material sür nuzureichend halten, um daraus Schlüsse zu ziehen. Es sei nur darauf singweisen, daß den vier städlischen Elektrizitätswerken mit einem geringeren Preise als 49 Pf. pro Kilowattskunde nur ein privates gegenübersteht.

Wertvoller als ber Vergleich ber Preise, ist ber Bergleich nach ber Ausbeute ber Wattflunden aus der verbrauchten Wärmeeinheit. Natürlich ist er nur zwischen Elektrizitätswerken gleicher Größe möglich, da die Ausnühung der Kohle in den größeren Werken mit den größeren Dampfmaschinen viel günstiger ist, als in den kleineren Austalten. Gine von uns zusammengestellte Tabelle ergab keine Unterschiede zum Vorteil der privaten Werke.

## Sadgregifter.

Machen, Ablehnung ber Streittlaufel I, 70; Lobnhobe bei Rotftandsarbeiten I, 175; Musbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; bo. auf bie Sausgewerbetreibenden I, 255; Tag und Stunde ber Gewerbegerichts- (GG.) mablen I, 302; attive und paffive Gruppenmahl bei den BB. I, 303, 304; Befetung ber GG. I, 318; Rundigungefrift gegenüber ben ftabt. Arbeitern I. 355: Coutbeftimmung gegen b. Entlaffung ftabt, Arbeiter I, 356; Berbleib b. Strafgelber I, 361; Ginftellungsbedingungen I, 362; Arbeitsgeit I, 366; Musichluft bes & 616 BBB. I, 393, 396; Lohnfortgemahrung in Rrantheitsfällen I, 397; Entlohnung b. Ilberftunden I. 403; Entfernungezulagen 1. 405; 14tagige Lohnzahlung I, 410; Rrantenverficherung b. ftabt, Arb. I. 414; Berfonenfreis der Invalidenpenfionsberechtigten I, 431; berechtigende Dienftzeit I, 432; Sobe d. Ruhegehaltes I, 434, 440, 444; Witwengeld I, 446; Baifengeld I, 447; Grunbung b. Gasanstalt burch b. Imp. Cont. Gas Association II, 8, 21; Entwidlung ber Gasalühlichtbeleuchtung II, 51; Gasautomaten II, 60; Berpflichtung b. priv. Befellichaft im Gasvertrag II, 133; Beftimmung fiber b. Schatungswert b. Basanftalt II, 143-144; befchrantter Schut gegen Preisfteigerung b. Grunbftude barin II, 144; Gorge für Juftandhaltung u. Erweiterung d. Anlagen II, 145-146, 147; event, Berlangerung b. Bertrages II, 149; Bastontrolle II, 152; Gaspreis für bie öffentl, Belenchtung II. 152: Schut gegen Betriebseinftellungen II, 155; Teilnahme am Bewinn II, 157; Bachtvertrag betr. Elettrigitatswert II, 177; Energielieferung für b. Stragenbahnen burd ftabt, Bentrale II, 291; Gründung b. Spartaffe burch gemeinnütigen Berein II, 310; Marimalguthaben und Baffinging bei b. ftabt. Cparfaffe II, 319.

Acetylemwerte, zentrale, II, 21. Afforblohn I, 406.

Altenburg, fpate Einrichtung eines Gewerbegerichts I, 292; Energielieferung an die Straßenbahn durch eleftr, Jentrale II, 291; fabt. Leibbaus II. 334.

Altona, Rotftandearbeiten 1894/95 1, 145; Musbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes ABG. I. 250-253; bo. auf bie Sausgewerbetreibenden I, 255; Umfang b. Gewerbegerichteftatute 1, 295; Leitung b. Gomahlen I, 298, 299; attive u. paffive Gruppenmahl bei den GG. I, 303; Berordnung betr. Bauarbeiterfduts I. 320; Rrantenverficherung der flädt. Arb. I, 413; Unfallverficherung berfelben I, 416; ftabt. Invalidenrente als Bufdng gur Reichsrente I, 422; Stellung ber ftabt. Beborben gum Roalitionerecht I, 466; Entwidlung ber Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation b. Basleitungen II, 64; ber Basmeffer II, 65; Erhebung von Brafungs= gebühren bei privaten Inftallationen II, 65; ilberichuß pro chm Gas und KW elettr. Energie II, 76; fein Rabatt auf b. Bas II, 107; befdranftes Brivileg b. privaten Glettrigitatswerte II, 161; Borbehalt von Rundigungsterminen II, 162; ilbernahme b. Eleftrigitatswerte nach Buchwert II, 162, 164, 165, 166; Bestimmung b. Bruttoeinnahme II, 167; Gout gegen gu hobes Unlagetapital II, 168; und gu hobe Tantiemen II, 169; Bruttoabgabe II, 169; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Anedehnung bes Berforgungegebietes II, 172; Berteilung ber Unichluftoften II. 174; Brufungegebühren f. Inftallation II, 175; ftatift. Angabe über b. tommunale Strafenbahn II, 231; bas Mitbenütungerecht von Schienenftreden im Strafenbahnvertrage II, 283; Maximalguthaben und Paffivgins bei ber ftabt. Spartaffe II, 319, 322; 3med des ftadt. Leibhaufes II, 334; Entftehungsjahr besfelben II, 334; vom & beleibbare Gegenstände II, 335, 336; Binsfuß bes L. II, 339,

Amfterdam, Bereitschaft d. Unternehmer, die Minimaliohne der Lohntlaufel zu zahlen 1, 53; Einfluß der Lohntlaufel auf die Platzlöhne 1, 53-54; Regelung der Löhne für Sonntags- und Überzeitarbeit in d. Amfterdamer Lohntlaufel 1, 55.

Anderlecht, Feststellung der Minimallöhne in Submissionsverträgen I, 52; tommunaler Arbeitssosensonds II, 366.

Annoncenblätter, fladt, II, 361-363,

Arbeiter, ftabt., Redentung des Wachsens ihrer 3ahl f. d. ftabilich Berwaltung II, 66—68, Arbeiterausschüffe f. 448—453; ihre heranziehung bei d. Entlassung ftabt. Arbeiter I. 357; Bestimmungen der Gewerbeordnung betr. A. I. 448; ihre Geschüchte in Bertin I. 448—451; Organisation I. 451—453.

248—431; Erganijation 1, 431—453. Arbeiterförper, zweiter, Schaffung eines 3. A. in Stuttgart I, 348—349.

Arbeitgeberbund für das Baugewerbe, seine Tätigfeit für die Aufnahme der Streiktlausel in die städt. Bauverträge I, 62 bis 72; seine Resolution gegen paritätische Arbeitsnachweise I, 93.

Arbeiterfefretariate, ihr Berhaltnis gu ben flabt. Ausknnftsfiellen I, 20-21.

Arbeiterwohnungsbau, Berwendung b. Spartaffengelber im, II, 328 - 330.

Arbeitslosentassen, satuttative <u>I.</u> 183—196; zu Coln <u>I.</u> 183—191; zu Bern <u>I.</u> 191 bis 196; obligatorisse zu Set. Gallen <u>I.</u> 204—209; zn Dijon <u>I.</u> 223—225; zn Gent <u>I.</u> 225—227, II, 306.

Arbeitslosenstatist I. 237—249; ihre Berbindung mit d. Arbeitslosenscheid I. 83—84; die Arbeitslosensäßlungen d. Gewertschaften I. 238; das Gntachten des Frantsurter Statistischen Autes über A. I. 238 bis 240; die Bearbeitung der Reichsarbeitslosingässungen durch die tommunalen statistischen Amer I. 240—243; die Arbeitslosensäßlungen der neuern Zeit I. 243; die "Stattgarter Methode" I. 243—247; die "Stattgarter Methode" I. 243—247; die Dresbener A. I. 248—249, II, 366 die 336; die Charlottenburger A. II, 367,

Arbeitslofemorfiderung <u>I</u> 183—237; slathtative A. <u>I</u> 183—196; die Arbeitslofentaffe an Söln <u>I</u> 183—191; au Bern <u>I</u> 191—196; obligatoriiche A. <u>I</u> 196—209; das St. Gallener Gefeb <u>I</u> 197—198; der Järicher Entworf <u>I</u> 198—199; Entworf

Sonnemann I, 199-204; bic St. Gallener Arbeitelofentaffe I, 204-209; Brobleme der tommunalen 26. I. 209-223; Berficherungspflicht I, 209-213; Differengierung ber Pramienfate I, 213-214; ber lotale Umfang ber Berficherung I, 214-216; Die Bedeutung ber flottanten Glemente I, 216-217; freiwillige Berficherung I, 217 bis 218; Bedingungen ber Bezugsberechti. gung I, 218-220; Berwaltungsorganis fation I, 220-221; Lohnhöhe, Beitrage und Tagegelber I, 222-223; Gubvention gewertichaftlicher Arbeitelofentaffen burch bie Rommunen I, 223-227; Kritit der Arbeits: lofenverficherung 1, 227-237 ; Ergangungen II, 366,

Arbeitslofigleit, Bekampfung der, L. 73—249; Arbeitsnachweis I. 73—140; Notftandsarbeiten I. 140—182; Berschgerung gegen Arbeitslofigleit I. 183—237; Arbeitslofenstatische I. 237—249.

Arbeitenachweis, 1, 73-140; Gefchichte ber fommunalen M. I. 73-81; fommunale oder Bereins- M. I, 81-83; Grunde für d. Rommunalifierung ber M. I, 84-87; Stellung ber Unternehmer. u. Arbeiterorganisationen an den fommunalen M. 1, 87-107; ber foziale Rongreß in Frantfurt a. Dt. I, 88; die Konferengen der Unternehmer zu Leipzig und Berlin I, 89-92; der M. für die Samburger Schauerleute I, 92-93; Refolution des Arbeitgeberbundes für das Baugemerbe I, 93; das Biel d. Unternehmer . 21. I, 93-94; § 20 ber Unfallnovelle von 1899 1, 94-95; tommunale A. u. Innungen I, 95-96; Bewertichaften u. tominunale M. I. 96-98, 104-107; bie Ronferengen ber beutichen Arbeitenadiweife ju Munchen u. Coln I, 98 bis 104; Prufung ber Neutralität ber tommunalen A. I, 107-113; die tommunalen M. unter bem Wefichtspunfte bes Dachttampfes der Unternehmer und Arbeiter I, 113-138; die Berfaffung der tommunalen A. I, 113-126; die Frage ber Arbeite. vermittlung gu bestimmten lobnfaten I, 126-129; die Streitflaufel im A. I, 129 bis 136; Ausgestaltung ber fommunalen M. I, 138-139; Schlufurteil I, 139 bis 140.

Arbeitsnachweistonferenzen, d. Fr. Deutschen Hoochstites L 76—80, 88; ber Arbeitgeberverbände zu Leipzig n. Berlin L 89—92; des Berbandes deutscher Arbeitsnachweise 3u Manchen I, 98-101; ju Coin I, 103 bis 104; ju Karlerube I, 133.

Arbeitsicheue, Ausschluß ber, von ben Rotftandsarbeiten I, 161-162.

Arbeitszeit, Regelung ber, im flädbifden Dient, L. 366—379; Lange bes Arbeitstages L. 366—372; ilberstundenarbeit I, 372—374; Bertatzung ber Arbeitszeit an bestimmten Tagen L. 374—375; die Folge ber Arbeitstage L. 376—379.

Mugsburg, Stellung gur Streiftlaufel I. 70: ftabt. Arbeitsamt als Bentrale interlotaler Arbeitsvermittlung I, 86; Musbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; bo. auf bie Sausgewerbetreibenben I, 255; Rraufenverficherung ber Dienftboten I, 262; Conntageruhe im Sanbelsgewerbe I, 283; Charafter des Gewerbegerichteftatuts I, 296; Tag und Stunde ber Gewahlen I, 302; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenden gu dem GG. I, 314; GGausichuß I, 315; Unftellung von Bautontrolleuren I, 326; ihre Bewährung I, 328; Rrantenverficherung ber ftabt. Arb. I, 413, 414: Mufnahme beffimmter Arbeitergruppen in bie Beamtenfchaft I, 419; Gründung ber Gasanfialt II. 9: Entwidlung b. Gasalüblichtbeleuchtung Il, 50, 51; Gasautomaten II, 60; Dauer bes Gasvertrages II, 128; Berechnung bes Berfaufspreifes nach b. Rentabilität II, 128; Bestimmungen bei Ablauf d. Bertrages II, 129; d. Privilegium exclusivum in bemfelben II, 133; Bestimmung über neue Beleuchtungsarten II, 139; Abichatung bes Bertaufswertes b. Basanft. nach b. Reinertrag II, 143; Bestimmung ihres Bauwertes II, 144; Sorge für Juftandhaltung b. Unlagen II, 146; Enbe bes Bertrageverhältniffes II, 148; Bastontrolle II, 152; Baspreis für die öffentl. Beleuchtung II, 152, 154; Cout b. Privattonfumenten II, 158, 159; Marimalguthaben u. Baffivgins bei b. ftabt. Spartaffe II, 319; tommunaler Urfprung b. Leibhaufes II, 334; vom &. beleibbare Begenftanbe II, 335; Rentabilitat bes 2. II, 337; Binsfuß bes Y. II, 339.

Austunfissteden, fläbtische, L. 15—21; Gründe f. ihre Errichtung L. 15—16; ihre Ansbitbung L. 16—17; ihr Birtungstreis L. 18—19; statische Angaben über ihre Tätische L. 12; ihr Berhältnis zu den Arbeitersetretretariaten L. 20—21.

Baben, Zahl ber kommunalen Arbeitsnachweise I. 81; interloale Arbeitsvermittlung
I. 85; Musbehnung der Berscherungspssicht
nach § 2 des RBG. I. 253—254; Krantenwessicherung der Dienstoben I. 261; Sonntagsruhe I. 275; Bautontrosse I. 331; Entwicklung des kommunalen Sparkassenweises
II, 310; der staatlichen Anssicht über dasselbe
II, 313—315; das Gesetz von 1880 gegen
mißbräuchliche Benützung d. Sparkassenischer
ichtise II, 327.

Bamberg, flädt. Arbeitsamt als Zeutrale interlotaler Arbeitsvermittling I, 86; Proportionalwahl bei d. Gewerbegerichtswahlen I, 310; Anfiellung von Bautontrolleuren I, 327, Dauer des Gasvertrages II, 128; Berechnung d. Berlaufspreises d. Gaswertes nach d. Rentabilität II, 128; Bestimmungen fiber neue Beleuchtungsart II, 130.

Barmen, Rotftanbsarbeiten 1893/94 I, 145; Schreibftube für Arbeitelofe I, 157; Mus. behnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes ABG. I, 250-253; Mundigungsfrift I, 355; Arbeitegeit I, 369; Arantenversicherung b. ftabt, Arb. I, 414; Unfallverficherung berf, I, 416; Entwidlung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation b. Basleitungen II, 64; ber Basmeffer II, 65; ilberichuß pro chm Bas und KW eleftr. Energie II, 76; Rabattfuftem d. Eleftrigitäts. werte II, 104; tein Rabatt auf L. Gas II, 107, u. M. Gleftrigitat II, 107; ftatift. Ungaben über tommunale Strafenbahnen II, 231; Große ber Agglomeration II, 248; ihre Zusammensetzung II, 249; Zonentarif d. Bahn B. Schwelm II, 256; Befchichte d. Strafenbahntarifs II, 265-266; b. Dlonopol ber Strafenbahnunternehmer II, 282; Dauer b. Rongeffion II, 283; Dtarimalguthaben u. Baffivgine bei b. flabt. Spartaffe II. 319; ftabt. Leibhans II, 334; vom &. beleibbare Gegenftanbe II, 335, 336; Rentabilität b. g. II, 337; Zinsfuß b. g. II, 339.

Bofel-Stadt, Arbeitsnachweis zu B. J. 74; Schreibftube für Arbeitslofe L. 157; sändige Arbeitslofenkommission L. 159; Gesetzentwurf betr. Arbeitslosenwersicherung L. 200; obsigatorischer Veitritt zur Arbeitslosenkostes L. 209; Disservation bes Bersichertung L. 209; Disservation bes Bersichertung L. 212; Prämientaris L. 213—214; lotater Umfang der Bersicherung L. 214—216; Schut d. Rassergen siettaute Etemente L. 217; freiwillige gegen siettaute Etemente L. 217; freiwillige

Berficherung I. 217; Bedingungen d. Bezugsberechtigung I. 218—219; die Selfdierechtigung I. 218—219; die Selfdien I. 210: Bervaltungsorganisation I. 220—221; Berteilung der Kosten I. 222—223; Umfrage über Lohnhöße städt. Arbeiter I. 408; Installation der Gasautomaten II. 61.

Bauarbeitericut, 1, 319—332; Entwidlung bes toumunalen B. 1, 319—321; die Kontrolle über d. Durchführung der B.-Statuten I, 321—332.

Bauten, Berordnung betr. Bauarbeiterschut <u>I. 320;</u> Berwendung von Spartaffenübers ichuffen II, 327—328.

Bayern, Grundguge für die Bergebung von ftaatlichen Arbeiten mit Bezug auf die Lohnflaufel I, 35-36; Bahl ber fommunalen Urbeitenachweise in B. I. 81; interlotale Arbeitevermittlung I, 85-86; Beftrebungen ber Regierung, die ftabt. Arbeitenachweise gegen die ländliche Arbeiternot zu benüten I. 102-103; Rrantenverficherung b. Dienftboten I, 261-262; Conntageruhe I, 275; oberpolizeiliche Borfcriften betr, Arbeiterfchut I, 321; Organifation b. Bautontrolle I, 325-328; Conntageruhe d, Gasarbeiter I, 376; b. Stragenbahnen eine Abart ber Gifenbahnen II, 215; Aufforderung an b. Urmenpfleger, Spartaffen gu grunben II, 308; Berordnung gegen ben Difbrauch d. Spartaffen durch Unberufene II, 315-316; Berordnung gegen mißbrauchliche Benütung b. Spartaffenüberichuffe II, 327.

Bahreuth, Errichtung d. Gasanstaft II, 10;
Dauer d. Gasvertrags II, 128; Berechnung
d. Bertaufspreises nach d. Rentabilität II, 128.
Besgien, Bestimmung der Lohnstge in den Submissionsverträgen der Gemeinden in B.
1, 51; Schut der Arbeiter gegen die Ungeschung der Lohnstanfel durch die Unternehmer in besg. Gemeinden 1, 62—63.

Regnifek Werein für Gemeinwohl, Antrag auf Eerzichtung fozialer Kommisson. I. Z. Beetin, die Vohntlaussel in den Bert. Eadstechsven I. 43—45: die Streitslausel in 65—69; Zentralverein für Arbeitsnachweis I. 74; Berussangehörigteit der Arbeitslosen I. 150; Ausenthaltsdauer der Arbeitslosen I. 169, 170; Bearbeitung der Reichsarbeitslosengabsungen durch das Statis. Am 1. 240, 242; Ansbehnung der Ressidsarbeitspilicht nach S. 2 des KBG. I. 250—253;

bo. auf die Sausgewerbetreibenden I, 255 bis 258; Beigerung bes Magiftrats, bie Berficherungspflicht auf die Sandlungs. gehilfen auszudehnen 1,259-260; Charatter bes Gewerbegerichtsftatuts L. 296; Aufftellung ber Gowahllifte I. 300; Begirts. einteilung bei ben Wimahlen I, 304; Berein ber Arbeitgeberbeifiter gegen bie Broportionalmahl bei benfelben I, 309; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenden 'au bem &G. I, 314; GGausschuß I, 315; Entfcadigung ber GGbeifiter I, 317; Befetung des Gerichts I, 318; geringe Ginnahme aus GGgebühren I, 318; Gerüftordnung d. B. Bolizeiprafidiums I, 319; Berbindung von Barmehalle und Arbeitsvernittlungsftelle beim Bentralarbeitenachweis I, 337; Rundigungefrift gegenüber fladt. Arbeitern 1, 355; Schutbeftimmung gegen Entlaffung alterer ftadt. Arbeiter I, 358; Ginrichtung eines Arbeitenachweises für ftabt. Arb. I, 358 bie 359; Arbeitegeit I, 369; Ablehnung bes achtftundigen Arbeitstages für b. ftabt. Arb. I, 370; Schichtwechfel bei b. Stragenreinigung I, 378-379; Musichluß bes & 616 BBB. I, 393, 394-396; Lohnfortgemährung in Krantheitsfällen I, 397; bo. bei llrlaub I, 398, 399; do. bei Friedens. übungen I, 399; Entlaffung ftabt. Arbeiter bei Gingug ju Refervenbungen I, 400; bei Rrantheit von mehr als vierwöchiger Dauer I, 400-401; Rrantenversicherung d. flabt. Urb. I, 413-414; Unfallverficherung berf. I, 416-417; Penfionszahlung an d. Arb. d. Strafenreinigung I, 418; treibender Ginfluß ber Arbeiterbewegung auf b. ftabt. Arbeiterpolitit I, 421; Rurgung der ftadt. Rente beim Bufammentreffen mit d. Reichsrente I, 425; Rachprufung ber Berfagung b. ftabt. Rente I, 429-430; Perfonentreis d. Inv.penfionsberechtigten I, 431; penfionsberechtigende Dienstzeit I, 432, 433; Sohe d. Ruhegehaltes I, 434, 436, 440, 441, 443, 444; Sterbegelb I, 445; Witwengelb I, 446; Befchichte ber Arbeiterausichuffe I, 449-451, 452; Streit Berliner Gasarbeiter 1896 I, 454, 460; Rüdfichtelofigfeit ber Betriebsvermaltungen gegen Betitionen b. Arbeiter I, 461-462; Anerkennung bes Roalitionerechtes burch Dberbürgermeifter Kirschner L 465; Daßregelungen von Mitgliedern b. Berbanbes d. Gemeindearbeiter I, 465; Ablehnung d.

Bewerbegerichtes in Streitfällen mit ftabt. Arb. I, 468; Granbung ber Basanftalt burch bie Imp. Cont. Gas Association II, 8: Befchichte b. Baswerte II, 9-11: Basfernleitung b. ftabt, Gaswerte II, 16; ihre Konfurreng gegen bie Imp. Cont. Gas Association und beren balbiges Ende II, 22-30; Stellung b. technischen Leiter in b. Bermaltung b. Gaswerte II, 42; ungureichenbe Sohe b. Wehalts b. Berwaltungsbireftors b. Gaswerte II, 44; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Bas. automaten II, 60, 61; Minbeftverbrauch bei Benützung berfelben II, 62; ilberichuß pro cbm Bas II, 76; ansichlieftiche Bermenbung ber Uberichuffe ber Basmerte gu Erweiterungsbauten II, 83-84; fcnelles Bachfen b. Bahl b. Eleftromotore II, 96; Ban b. Strafenbahn II, 195; Rabattinftem b. Berl. Eleftrigitatewerfe II. 99: Einheitspreis für Bas II, 107; b. Rampf um die Munigipalifierung b. Gleftrigitatswerte II, 115-125; Abernahme b. Gleftrigitatemerte nach Schatzungewert II, 162, 163; Sohe ber Tantiemen bei ben Berl. Eleftrigitätswerfen II, 168; Schut b. Stabt gegen zu hohes Unlagefapital b. Gleftrigitatswerte II, 168; Große b. Agglomeration II, 179; Erwerb b. Giemens Balsteichen Strafenbahnen burch b. Stabt II, 212; wiberrechtliche Berlangerung b. Rongeffion b. Groß. Berl, Strafenbahn burch ben Gifenbahnminifter II, 221-222; ftatift. Angaben über b. fommungle Strafenbahn II, 231; Beftrebungen ber Großen Berl. Strafenbahngefellichaft, fich eine Monopolftellung zu verschaffen II, 242: Rurforge für Musbehnung b. Strafenbahnnetes II, 288-289; Energielieferung an b. Strafenbahnen burch Berl. Eleftrigitätswerfe II, 291; Beteiligung am Gewinn b. priv. Strafenbahngefellichaften II, 293, 295; fogialpolitifche Bestimmungen in b. Strafenbahnverträgen II, 298; Sandelstammer für fommunalen Safenbetrieb II, 306-307; Maximalguthaben und Paffingins bei b. ftabt. Spartaffe II, 319, 322, 323; bas Bfand-briefamt II, 342-347; Feuersozietät II, 355-357; Plafatwefen II, 358-360.

Bern, Arbeitsnachweisanstatt zu Bern L. 74; Arbeitstofenkasse zu Bern L. 191—196; Schutz berselb. geg. flottante Esemente L. 216; Lohnhöbe, Beitrag, Tagegelb I. 222—223. Befchrantt Erwerbsfähige, Fürforge für bie, I, 162-164.

Beuthen, Streit fiber die Bedentung des Privilegium exclusivum im Gasvertrage II, 135—136.

Bielefeld, Leitung der Gewerbegerichtswahlen I. 2003. 2993; Stunde derschen I. 3002; Genneberichten I. 3002; Genneberichten I. 3002; Gentlefähölgung der GBeischen I. 318; Infallation der GBegehören I. 318; Infallation der GBeschippen I. 318; Infallation der GBeschippen d. Gasamflet II, 103; die Elettrizitätswerte II, 104, 105; flatiflidge Angaden über d. kommunale Etraßenbahn II, 231; Jonentarif II, 256; Verfläschigung sozialvositischer Womente im Stroßenbahntarif II, 273; Maximalguthaben nub Vassifikuins bei d. fladt. Spartosife II, 319.

Bodyum, Nothandsarbeiten 1893/94 I, 145; Unifang des Gewerbegerichtsflatus I, 295; veitung der Gowohlen I, 298, 299; Setunde dersiehen I, 302; Enthädäigung der Goseifiger I, 317; Verordnung detr. Banarbeiterschup I, 320; Gasmotor liefert Kraft, Elettrizitätiswert II, 17; Uberschuß prochm Gas und KW eteltr. Energie II, 76; Verhältnis des LeGasverbrauchs zum T-Gasverbrauch II, 52; Radattlysten d. Gasanflat II, 103; d. Elettrizitätiswerte II, 104; elettrische Bahn II, 197; Maximalguthaben und Passipisins bei d. fläd. Spartasse II, 1319.

Bonn, Anglieberung eines Bohnungenachweifes an ben Arbeitsnachweis I, 139; Rotftandsarbeiten 1895/96 I, 145; Leitung der Gewerbegerichtswahlen 1, 298, 299; Tag und Stunde berfelben I, 302; WBausichuß I, 315; Entichabigung ber BB. beifiter I, 317; Befetung bes GG. I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterfchut I, 320; Inftallation b. Basleitungen II, 64; ber Basmeffer II, 65; Rabattinftem d. Eleftrigitatewerfe II, 104, 105; fein Rabatt für L. Gas II, 107; ftatift. Ungaben über bie tommunale Strakenbahn II, 231; Marimalguthaben und Paffivgins bei b. ftabt. Spartaffe II, 319; vom Leibhaus beleibbare Wegenstände II, 335; Binsfuß b. g. II, 338.

Braunschweig (Staat), Zahl ber tommunalen Arbeitsnachw, in, I, 81; Krantenverscherung d. Dienstboten I, 202; Sonntagsrufe I, 275. Braunschweig, Berpflichtung der Unternehmer zur Angabe der Zeils und Affordlöhne bei Submiffionen auf Ranalbanten I, 40; Stellung gur Streittlaufel I, 70; Beigerung des Magiftrats, feine Arbeitsfrafte burch ben ftabt. Arbeitenachweis gu begieben I, 127; Rotftandsarbeiten Binter 1891/92 I, 144; Notftandsarbeiten 1893/94, 1894/95, 1895/96 I, 145; Ansbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. 1, 250 - 253; Ilmfang des Gewerbegerichtsftatuts I, 296; Leitung ber GBmahlen I, 298; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenden gu ben &G. I, 314; Rrantenverficherung b. ftabt. Arbeiter I, 414; Perfonenfreis d. Invalidenpensionsberechtigten I, 431; pen= fionsberechtigende Dienstzeit I, 432; Sobe d. Ruhegehaltes I, 434, 435, 440, 441, 444; Bitwengeld I, 446; Gründung ber Basanftalt II, 9; Entwidlung ber Bas. glühlichtbeleuchtung II, 51; fein Rabatt für La Gas II, 107; Broge b. Agglomes ration II, 179; Bau d. Strafenbahn II, 195.

Bremen, Bilbung b. Arbeitenachweistommiffion I, 119; Ausdehnung b. Berficherungspflicht nach § 2 bes ABB, I, 250-253; Conntageruhe I, 275; Rrantenversicherung ber ftadt. Arbeiter I, 414; Dagregelungen organifierter Gemeindearbeiter I, 466 ; Granbung b. Gasanftalt II, 9; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation ber Basleitungen II, 64; b. Basmeffer II, 65; liberichuß pro cbm Bas und KW eleftr. Energie II, 76; tein Rabatt für Le Gas II, 107; Bau ber Strafenbahn II, 195; eleftr. Stragenbahn II, 197; Begug b. elettr. Energie aus ftabt. Zentrale ift Bedingung für den Stragenbahnunternehmer II, 291, 292; Beteiligung am Bewinn b. Strafenbahngefellichaft II, 297; Gründung ber Spartaffe burch Aftiengefellichaft II. 310; Berwendung von Spartaffenüberfdüffen II. 326.

Breslan, Bisdung der Arbeitsnachweissonmisson <u>I, 119</u>; ihr Wirtungstreis <u>I, 123</u>; Zerpslichtung der Stadt, Arbeitsgelegenheit zu beschaffen, vom Oberbürgermeister bestritten <u>I, 143</u>; Schreibsube für Arbeitslose <u>I, 157</u>; Vohnhöhe bei Notslandsarchein <u>I, 175</u>; Ansbehnung der Verschaftungspisich nach § 2 des KBG. <u>I, 250—253</u>; Berordnung betr. Bauarbeiterschut <u>I, 320</u>; Wärmehalten <u>I, 334—335</u>; fädt. Speise baus <u>I, 342—344</u>; Kündiannaskrist gegenbaus <u>I, 342—344</u>; Kündiannaskrist gegenüber ftabt. Arbeitern I, 355; Arbeitszeit I, 369, 371; Conntageruhe b. Basarbeiter I, 377; Musichluß bes § 616 BBB. I, 393; Kranfenversicherung der flädt. Arbeiter I, 413, 414, 415; Penfionszahlung an invalide Arbeiter 📙 418; Personentreis d. Invalidenpenfionsberechtigten L 431; berechtigende Dienstzeit I, 433; Sohe bes Ruhegehaltes I, 438, 440, 441, 443, 444; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Magregelung bes Filialvorfitenden I, 467; Bermaltungsorganifation ber ftabt, Betriebewerte II, 36-37; Entwidlung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation d. Gasleitungen II, 64; ilberichuß pro cbm Bas und KW elettr. Energie II, 76; Berhaltnis bes L. Bas. jum T. Basverbrauch II, 87; Rabattinftem b. Baswerte II, 103; ber Eleftrigitätewerte II, 104; fein Rabatt auf M. Elettrigität II, 107; niedrigere Baspreife fur Sof- und Treppenbeleuchtung II. 108; Bau b. Strafenbahn II, 195; elettr. Bahn II, 197; ftatift. Angaben über bie fommunale Stragenbahn II, 231; Erwerb d. Strafenbahnunternehmens nach Buchwert II, 284; Energielieferung an b. Strafenbahnen burch b. ftabt. Eleftrigitatswert II, 291, 292; Beteiligung am Bewinn b. priv. Strafenbahngefellichaften II, 293; fogialpolitifche Bestimmungen in Strafenbahnvertragen II, 297, 298; Streifflaufel in benfelben II, 298; Befchichte der fladt. Regie im Safenbetrieb II, 302-303; Marimalguthaben und Paffingins bei b. ftabt. Cpartaffe II, 319; ftabt. Leibhaus II, 334; vom 2. beleihbare Begenftanbe II, 335: Rentabilitat bes g. II, 337; Binsfuß b. g. II, 339: ftabt. Bant II. 341-342: Renerfogietät II, 357.

Brieg, Kranteninftitnt für weibliche Dienftboten I, 265.

Brits, Unnahme ber Streitstaufel I. 71. Bromberg, Kündigungsfriß gegenüber flädt. Arbeitern I. 355; Diensphildt d. flädt. Arbeitern I. 355; Diensphildt d. flädt. Arbeitern I. 377; Infallation der Gasarbeiter I. 377; Infallation der Gasteitungen II, 64; Erhebung von Präfungsgebähren bei privaten Infallationen II, 65; Borbehalt von Kündigungsterminen im Erktrigitätswertrage II, 162; Ibernahme d. priv. Elettrigitätswerts nach Schäbungswert II, 162; Childis III, 166; Phimmung der Brutteeinnahme

II, 167; Schut gegen zu hohes Anlagschaftla II, 168; Bruttoabgabe II, 169; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Secteilung der Auschlüßfosten II, 174; Infalfationsmonopol d. priv. Gesellschaften II, 175; Ban d. Straßenbahnen II, 195; Gnergielieferung a. d. Straßenbahn durch d. slett. Zentrale II, 201; Maximalguthaben und Vassiwiss dei d. stad. Spartasse II, 320, 322; Zwed d. sädt. Leihhauses II, 333; Zinssuß d. S. II, 338.

Brügge, Schut der Arbeiter gegen die Umgehung der Lohntlaufel durch die Unternehmer I, 62; Kommunaler Arbeitstofenfonds II, 306,

Brunn, Gewährung von Rechtsichut auf bem Arbeitsamt I, 138-139.

Buchdrudertarif, der Kampf um den Buchbrudertarif in den ftäbt. Behörden von Mainz, halle, Stuttgart, Erfurt, Schöneberg, Frantsurt a. M. I. 46.

Bunglau, Ablehnung eines Gewerbegerichtes burch ben Magiftrat I, 291.

Cannstat, ftabt. Arbeitsamt I. 85; Definition des stänbigen ftabt. Arbeiters I. 362; Kindigungsfriß I. 355; Schuthestimmungen gegen Entlassung städt. Arb. I. 356; Regelung d. Strasgewaft I. 359; Arbeitszeit I. 366; Vohntetgewährung dei Friedensübungen I. 399; Entlohung der Überstunden I. 403; Entschung der Überstunden I. 403; Entschung der Überstunden I. 403; Entschung J. 410; Jahltag I. 411; zur Invalidentpenson der frieden der Strassung ist I. 432; Pensionierung halbinvalider Arbeiter I. 437; Höhe d. Ruhegschließ I. 439, 440; Arbeiterausschäftel. 451, 452; Bereinigung der Gemeindearbeiter I. 455.

Cassel, Jusammenietung der Arbeitsnachweistommisson I. 118; ihr Wirkungstreis I.
123; Verschiebung von Arbeiten zweck Betämpsung der Arbeitslösgleit I. 142; Notstandbarbeiten 1895/96 I. 145; Ausdehunng
der Berscherungspsicht nach § 2 des KBG.
I. 250—253; do. auf die Hausgewerbetreibenden I. 255; Ausstellung der Wahllisten sür die Gwahlen I. 300; Dauer der
selben I. 302; Wahltrecht der Hausgewerbetreibenden zu den GG. I. 314; Entschädigung der GGbeisser I. 317; Besehung
d. GG. I. 318; Ordnung d. GGgeschüren
I. 318; Kündigungsssiss gegenider sädt.

Arbeitern I, 355; Arbeitszeit I, 369; Rrantenverficherung ber ftabt. Arb. I, 413; ftabt. Invalidenrente als Bufchuß gur Reichsrente I, 422; berechtigende Dienftzeit I, 432; Sohe des Ruhegehaltes 1, 434, 435, 438, 440; Bitwengelb I, 446; Filiale b. Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Entwidlung ber Wasglublichtbeleuchtung II. 51; Inftallation ber Gasleitungen II. 64: ber Basmeffer II, 65; Erhebung von Brüfungs: gebühren für private Inftallationen II. 65; Ilberichuß pro chm Bas und KW elettr. Energie II, 76; Rabattfuftem ber Baswerfe II, 103, 105; ber Eleftrigitats. werte II, 104; fein Rabatt auf M. Glettrigitat II, 107; Ban ber Strafenbahn II, 195; d. Mitbenütungerecht von Schienenftreden im Stragenbahnvertrage II, 283; Energielieferung an b. Strafenbahnen burch bas ftabt. Eleftrigitatswert II, 291, 292; Maximalguthaben und Paffingins bei ber ftabt. Spartaffe II, 320.

Celle, Konkurrengtampf zwifchen fiabt. und priv. Gasanstalt nach Ablauf bes Gasvertrages II, 149.

Charlottenburg, Unnahme ber Streitflaufel I, 71: Rotftandsarbeiten I, 145; Schreibftube für Arbeitslofe I, 157; Begirfseinteilung bei b. Gewerbegerichtsmahlen I, 304; Entichadigung d. GGbeifiter I, 317; Befetjung bes BB. I, 318; Gebührenfreiheit b. BB. I, 318; Bergicht auf Die Errichtung ftadt. Barmeftuben I, 340; Definition bes ftanbigen ftabt. Arbeiters I, 353; Chutbestimmungen gegen Entlaffung ftabt. Arbeiter I. 356; Arbeitszeit I. 367, 371; Conntageruhe ber Gasarbeiter I, 377; Lohnflaffentarif I, 386, 387, 388; Bebarfsberudfichtigung im Binter I, 393; Musichluß bes & 616 BBB. I. 393: Lohnfortgewährung in Krantheitsfällen I, 397; bei Friedensübungen I, 399; Entlohnung ber Überftunden I, 403; Rrantenverficherung ber ftabt. Arbeiter I, 414; Rachprüfung ber Berfagung b. ftabt. Invalibenrente I, 430; berechtigende Dienftzeit I, 432, 433; Sobe d. Rubegehaltes I, 438, 440, 441; Bitwengelb I, 446; Filiale d. Gemeinde: arbeiterverbandes 1, 454; Magregelungen organifierter Gemeindearbeiter I, 466; Ab. lebnung bes Bewerbegerichtes in Streitfällen mit ftädt. Arb. 1, 468; Entwicklung ber Gasglühlichtbeleuchtung II, 50-51

Basantomaten II, 60-61; Inftallation b. Gasteitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65: Uberichuft pro cbm Gas II. 76: Ginheitspreis II, 107; Pachtvertrag betr. Gleftrigitatemert II. 177: b. Mitbenütungerecht bon Schienenftreden in Stragenbahnvertragen II, 283; Dauer b. Rongeffion II, 283; Beteiligung am Gewinn b. Strafenbahngefellichaft II, 294; Marimalguthaben und Baffivgine bei ber ftabt, Spartaffe II. 320, 323; Arbeitelofengahlung II, 367. Chemnit, Berbot, tichechifche Arbeiter gu befchaftigen, in b. Submiffionebedingungen I, 39, 58; Stellung gur Streifflaufel I, 70; Bulafibedingungen bei Dotftanbearbeiten I. 165; Lohnhöhe bei benfelben I, 175; Musbehnung ber Berficherungepflicht nach § 2 bes ABB. [. 250-253 : Rrantenverficherung ber Dienstboten I, 263; Conntageruhe im Sandelsgewerbe I, 282, 283; Charafter b. Bewerbegerichtsftatuts I, 296; BBanefcuß I, 315, 316; Arbeitszeit ber ftabt. Arbeiter I, 369; Rrantenverficherung ber ftadt. Arbeiter I, 414; Unfallverficherung berf. I, 416; Entwidlung ber Basgliihlichtbeleuchtung II, 51: Inftallation ber Basleitungen II, 64; b. Basmeffer II, 65; Rabattinftem b. Gaswerte II, 103; Pachtvertrag betr. Glettrigitatewert II, 177; Bau d. Stragenbahn II, 195; der eleftr. Bahn II, 197; Beteiligung am Gewinn ber priv. Strafenbahngefellichaft II. 293; Streiftlaufel im Strafenbahnvertrag II, 298: Maximalguthaben und Baffivgins bei b. ftabt. Spartaffe II, 320; ftabt. Leibhaus II, 334; Marimalgrenze ber Darleben bes ftadt. Leibhaufes II, 334, 335; Beleihung von Wertpapieren burch bas g. II, 335; Binefuß bes 2. II, 338; ftabt. Bant II, 342; ftabt. Regie b. Platatmefens II, 361. Coln, Fürforge für Trintwaffer in ben ftabt. Submiffionsbedingungen I, 39; Berpflichtung jur Benütung b. Arbeitenachweifes ebenda I, 39; Ablehnung ber Streitflaufel I, 70; Angliederung eines Wohnungsnadweises an den Arbeitenachweis I, 139; Rotftandsarbeiten 1893/94 I, 145; Bulagbedingungen bei Notstandsarbeiten I, 165; Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Arbeits. lofentaffe I, 183-191; Muedehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 b. ABG. I. 250-253; Gruppemvahl bei b. Gowahlen 1, 303-304; Berordnung betr. Banarbeiter-

fcut I, 320; Ablehnung ftabt. Barmeftuben I, 340; Rundigungefrift I, 355; Schutbeftimmungen gegen Entlaffung ftabt. Arbeiter I, 356; Berbleib ber Strafgelber 1. 361: Einftellungsbedingungen I. 362; Arbeitegeit I, 366, 371; Ilbergeitarbeit I, 373; Berfürzung ber Arbeitezeit I, 375; Sonntagearbeit I, 375; Conntageruhe b. Gasarbeiter I, 377; Musichluß bes § 616 BBB. I. 393, 396; Lobnfortgemabrung in Krantheitsfällen I, 397; Urlaub I, 398, 399; Entlohnung b. Überftunden I. 403; Lohnabzüge I, 406; Krantenversicherung d. flädt. Arb. I, 413, 414; Unfallverficherung berf. I. 416; Rurgung b. ftabt. Invalibenrente beim Bufammentreffen mit b. Reichsrente I, 425; berechtigenbe Dienstzeit I. 433; Sohe bes Ruhegehaltes I 434, 436, 438, 440, 441, 442, 443, 444; Witmen= geld L 446; Baifengeld L 447; Arbeiterausichuffe I, 451, 452, 453; Grundung b. Gasanftalt burch bie Imp. Cont. Gas Association II, 8; Bermaltungsorganifation b. ftabt. Betriebewerte II, 38-39; Entwidlung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation b. Basleitungen II, 64; liberichug pro cbm Gas und KW elettr. Energie II, 76; Berhaltnis bes L. Basjum T-Gasverbrauch II, 87; Ginten bes Durchidnittsverlaufspreifes pro chm Gas II, 91; Rabattfuftem b. Eleftrigitätswertes II. 99, 104; b. Gaswerfe II, 103; Bahl b. rabattbeziehenden Gasabnehmer II, 106; Bau b. Strafenbahn II, 195; ihre Rommunalifierung II, 208-209; ftatift. Angaben über Diefelbe II, 231; Coins geographifche Lage II, 247; Große b. Agglomeration II, 248; ihre Bufammenfetung II, 249; Musbau d. Borortbahnnetes II, 249-251; Entwidlung b. Sandelshafens II, 300; Darimalguthaben und Paffivgins bei b. ftabt. Spartaffe II, 320; ftabt. Leibhaus II, 334; Beleihung von Bertpapieren burch b. &. II, 336; Rentabilität b. 2. II, 337, 338; Binsfuß b. g. II, 339.

Cobleng, Stellung gur Streitflaufel I, 70; Bau d. Strafenbahn II, 195.

Coburg, Rrantenverf. b. Dienftboten I, 265. Colberg, Berichiebung von Arbeiten gweds Befampfung ber Arbeitelofigfeit I, 142; Ablehnung eines Gewerbegerichtes I. 292. Colmar, Bulagbedingungen bei Rotftande. arbeiten I, 165; Lohnhöhe bei benfelben I,

175; Gruppenbildung beim Schotterschlagen I, 180; flatift. Angaben über b. tommunale Straftenbahn II, 231.

Cothen. Dienftbotenfrantentaffe in. I. 265; Erefeld, fogiale Rommiffion I, 2-6, II, 364; Stellung gur Streitflaufel I, 70; ftabt. Arbeitenachweis I, 80; Lohnhöhe bei Rotftanbearbeiten I, 175; Ausbehnung b. Berficherungspflicht nach § 2 d. RBG. I, 250 bis 253; Regelung ber Lohnzahlung an Minberjährige I, 285; Bahlrecht b. Sausgewerbetreibenden gu dem 69. I, 314; Ablehnung eines gewertichaftlich organifierten Bauarbeiters als Bautontrolleur burch die ftadt. Behorden I, 325; Arbeits. geit ber ftabt. Arbeiter I, 371; Rrantenverficherung b. fladt, Urb. I, 414; Filiale b. Gemeindearbeiterverbandes I. 455; Entwidlung d. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation b. Gasmeffer II, 65; ilberichnig pro cbm Gas II, 76; Rabattinftem b. Gaswerte II, 103; b. Eleftrigitatewerte II, 104; fein Rabatt auf M. Gleftrigitat II, 107; Bau d. Strafenbahn II, 195; bas Monopol b. Stragenbahnnuternehmer II, 282; Fürforge für Mustehnung b. Strafenbahnnetes II, 288; Euergielieferung an b. Strafenbahn burch ftabt. Eleftrigitats. wert II, 291, 292; Beteiligung am Bewinn b. Stragenbahngef. II, 295; Streits flanfel im Strafenbahnvertrag II, 298; Safenaulagen in C. II, 301-302; Marimals authaben u. Baffivgins bei b. ftabt. Cpartaffe II, 320, 322; ftabt. Leibhaus II, 334; vom & beleibbare Gegenstäude II, 335, 336; Binsfuß bes 2. II, 338.

Dangig, Lohnhöhe bei Rotftandsarbeiten I, 176; eigentumliche Berbindung von Gigenregie u. Unternehmerregie bei denfelben I, 181; Ausdehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes ABG. I, 250-253; Conntagsruhe im Sandelsgewerbe I, 275; GGausschuß I, 316; Entschädigung der BBbeifiger I, 317; Befetjung d. B. I, 318; Gebührenfreiheit b. GG. I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterfchut I, 320; Rundigungefrift gegennber ftabt. Arbeiteru I, 355; Arbeitszeit derfelben I, 371; Lohufortgewährung in Rraufheitsfällen I, 397; Rraufenverficherung b. ftabt. Arb. I, 414; Unfallverficherung derfelben I, 416; Sohe d. Rubegehaltes I, 438, 440; Entwidlung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Infallation d. Gasfeitungen II, 61; d. Gasemesser, 11, 62; Rabattlystem d. Eteltrizitätswerte II, 104; tein Kabatt aus L. Gag II, 107; auf L. Elettrizität II, 107; Dauer d. Straßenbahntonzession II, 283; Erwerb des Straßenbahntonzession II, 283; Erwerb des Straßenbahnunternehmens nach Tarwert II, 284; Seteiligung am Gewiun d. Straßenbahngesessisch II, 294; Streitslaufel im Straßenbahnuertrag II, 298; Gründung der Sparlasse durch Attiengesessisch II, 310; städt, Leibhaus II, 334.

Darmftabt, Angliederung eines Bohnungsnachweifes an ben Arbeitsnachweis I. 139: Berichiebung von Arbeiten gweds Betampfung ber Arbeitslofigleit I. 142: Dotftandsarbeiten 1895/96 I, 145; Bulagbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 165; Lobnhöhe bei benfelben I, 176; Rrantenverficherung b. Dienftboten I, 264; Charafter b. Beftatuts I, 296; Aufftellung b. GBmablliften I, 300; Dauer b. BBmablen I, 302; Rundigungsfrift gegenüber flabt. Arbeitern I, 355; Arbeitszeit I, 369, 371; Countageruhe d. Gasarbeiter I, 377; Sohe b. Ruhegehaltes I, 440, 444; Sterbegelb I, 445; Wittvengelb I, 446; Baifengelb I, 446; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Errichtung d. Gasanstalt II, 10; Entwidlung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 50, 51; Inftallation d. Gasleitungen II, 64; d. Gasineffer II, 65; Brennftundenrabatt d. Eleftrigitatswerts II, 98; Rabattfuftem d. Baswerts II, 103; d. Elefrizitätswerts II, 104, 105; gleitende Stala b. Gaspreife II, 159; ftatift. Ungaben über tommunale Stragenbahn II, 231; Husbau b. Borortsbahnneges in Berbindung mit privater Befellichaft II, 253-254; Befchichte b. Strafenbahntarifs II, 266; Dagimalguthaben und Paffivgins bei b. ftadt. Cpartaffe II, 320; vom Leibhaus beleibbare Gegenstände II, 335; Binsfuß b. g. II, 338. Deffau, Austunftsftelle in, I, 16; Errichtung b. Gasanftatt II. 11: Gasmotor liefert

Deffau, Auskunftsstelle in, I, 16; Errichtung d. Gasanstalt II, 11; Gasmotor siefert Krast für Elestrizitätswerk II, 17; Gasautomaten II, 60.

Deuben bei Dresten, Ablehnung eines Bewerbegerichtes I, 292.

Dentsche Kontinentalgasgesellschaft zu Dessau II, 11, 14; frühe Differenzierung d. Gaspreise bei der D. K. II, 57—58; Rührigteit bei der Einsührung d. Gasautomaten II, 59; Popularifierung bes Gafes als Beigmittel burch die D. R. II, 86.

Deutsche Boltspartei, ihr Borgehen in ber Frage ber tommunalen Arbeitslofenversicherung I, 199.

Dentfc-Bilmersborf, Annahme ber Streitflaufel I, 71.

Dienstübsten, Krankenversicherung der, <u>I. 260 bis</u> 260; in Vaden <u>I. 261</u>; Bahren <u>I. 261</u>—262; Wartenberg <u>I. 262</u>—263; Währtemberg <u>I. 262</u>—263; Sachfen <u>I. 263</u>—264; Heffen <u>I. 264</u>; Schoffen <u>I. 264</u>; Schwarzburg-Rubolstab <u>I. 264</u>; Olbenburg <u>I. 264</u>; thiere Staaten <u>I. 265</u>; Preußen <u>I. 265</u>; Wrenßen <u>I. 265</u>; kritif der kommunalen Diensbetenversicherung <u>I. 268</u>; Aritif der kommunalen Diensbetenversicherung <u>I. 268</u>—269.

Dijon, tommunale Subvention der Arbeiterfynditate zweds Arbeitslofenversicherung ihrer Mitglieder I, 223—225.

Dippolbismalbe, Berwendung von Spartaffenüberschiffen II, 327.

Dortmund, Organifation b. Arbeitenachweisfommiffion I, 116, 119; ihr Birfungefreis I, 123; Anstellung der Beamten d. Arbeits= nachweises burch ben Dagiftrat I, 123; Schreibftube für Arbeitstofe I, 157; Ausbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RUG. I, 250-253; Rrantenverficherung ber Dienftboten I, 265; Charafter bes Bewerbegerichtsstatuts I, 296; Dauer ber Gowahlen I, 302; GGausschuß I, 316; Entichabigung ber Gebeifiger I, 317; Befetung bes BB. I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterfchut I, 320; berfelbe in ber Bauordnung I, 320; Rundigungsfrift gegen. über ftabt. Arbeitern I, 355; Arbeitszeit I. 369; Rrantenverficherung b. ftabt. Urb. I, 414; Unfallverficherung berf. I, 416; Entwidlung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Rabattfpftem b. Eleftrigitatswerte II, 104, 105; b. Privilegium exclusivum im Gasvertrag II, 133; Ronflitt gwifchen Stadt und Gasgefellichaft über b. Priv. excl. II, 136-139; Bestimmung über b. Schätzungs. wert b. Gasanft. II, 143; Sorge für 3nftanbhaltung ihrer Unlage II, 146; Gtellung b. Befellichaft nach Ablauf b. Bertrages II, 149; Gorge für bie Erweiterung bes Rohrnetee II, 151; Bastontrolle II, 152; Baspreis für bie öffentl, Beleuchtung II, 153, 154; Ban b. Strafenbahn II, 195; eleftr. Bahn II, 197; ftadt. Leibhaus II,

334; Rentabilität des L. II, 337, 338; Binsfuß b. L. II, 339.

Dresben, Berein für Arbeits- und Arbeiternachweisung I, 73; Saltung ber Sanbeleund Bewerbefammer ju D. gegenüber ber Ginrichtung eines paritatifchen Arbeitenach. weifes I, 95-96; Berichiebung von Mrbeiten zweds Befampfung b. Arbeitelofigfeit I, 142; Schreibstube für Arbeitelofe I, 157; Aufenthaltsbauer ber Arbeitelofen I, 170; Lohnhöhe bei Notftandsarbeiten I, 176; Bearbeitung b. Reichsarbeitelofengablung burch b. Statift. Mmt I, 240, 241, 243; Arbeitslofengahlungen I, 248-249; II, 366; Musbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; Rranfenverficherung ber Dienftboten I, 263; Conntagsruhe im Sanbelsgewerbe I, 282, 283; Ablehnung ftabt. Barmeftuben I, 340; Definition bes ftanbigen ftabt. Arbeiters I, 353; Runbigungsfrift I, 355; Gigentunliche Entlaffungegrunde I, 361; Dienftpflichten I, 364; Arbeitszeit b. ftabt. Arb. I, 369; Bergicht auf Ginführung von feften Minimallohnen I, 384; Entlohnung ber Überftunden I, 403; Saftung für Schaden I, 407; Gintommen ftabt. Arb. I, 408; Lohnzahlungsperioben I, 410; Bahltag I, 411; Sohe b. Ruhegehaltes I, 437, 440, 443, 444; Witwengelb I, 446; Arbeiterausschuffe I, 451, 452; Filiale d. Bemeindearbeiterverbaubes I, 455; Rudfichtslofigfeit b. Betriebeverwaltungen gegen Betitionen b. Arbeiter I, 462; Dagregelung organifierter Gemeinbearb, I, 467 ; Errichtung einer Gasanftalt burch Blochmann II, 7, 8, 21; Entwidlung ber Gaeglublichtbeleuchtung II, 51; Installation ber Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Erhebung von Briifungsgebühren bei privaten Inftallationen II, 65; ilberichuß pro chm Gas und KW elettr. Energie II, 76; Rabattfuftem ber Gaswerte II, 103; b. Eleftrigitatswerte II, 104; billigere Baspreife für Sof- und Treppenbeleuchtung II, 108; Ginfluß ber Strafenbahnen auf die Giedlungsverhaltniffe II, 184; Lieferung ber Glettrigitat a. b. Strafenbahngefellichaften II, 189, 291, 292-293; Bau b. Strafenbahn II, 195; b. elettr. Bahn II. 197; Ronfurreng ber priv. Stragenbahnen II, 240, 242; Wand. lungen in ben Strafenbahnvertragen II. 277-281; fogialpolitifche Bestimmungen in benfelben II, 208; Personentreis d. Spartasse II, 315; Maximalguthaben u, Passiva sins bei d. shadt. Spartasse II, 320; Einrichtung eines Kursverlustsonds bei d. städt. Spartasse II, 320; Ootiv sin Errichtung d. e. eihhauses II, 333; Enstehangsjahr deselben II, 334; Waximalgrenze der Darlehen d. städt. e. II, 334; Veleichung der Beertpapiere durch d. v. II, 335, 336 bis 337; don Baren in Partien II, 336; Rentabilität d. L. II, 337; Jinssus d. V. II, 338; d. Grundrenten und Sppothelenanssats d. Schuld d. Stadt D. II, 338; d. Grundrenten und Sppothelenanssats d. Stadt D. II, 337, 31, 337, 31, 31, 338; d.

Duffelborf, Berufsangeborigfeit b. Rotftanbearbeiter I, 150, 151; Schreibftube für Arbeitslofe I, 157; Bulagbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 165; Aufenthaltsdauer ber Rotftanbsarbeiter I, 169; Teuerfeit d. Unternehmerregie bei Rotftandsarbeiten I, 174; II, 365; Lohnhöhe bei derfelben I, 176; Rundigungsfrift gegenüber ftadt. Arbeitern I, 355; Arbeitszeit I, 369, 371; Sonntagearbeit I, 376; Conntageruhe b. Gasarbeiter I, 377; Lohnflaffentarif I, 387; Ausschluß d. § 616 d. BBB. L. 393; Entlohnung ber überftunden I, 403; Rrantenverficherung b. flabt. Arb. 1, 414; Ilnfallversicherung derf. I, 416; invalidenpensionsberechtigende Dienstzeit L 432; Sohe bes Ruhegehaltes 1, 436, 438, 440, 444; Bitwengelb I, 446; Arbeiterausichuffe I, 451; Magregelung organifierter Arbeiter I, 467; Entwidlung ber Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation ber Basautomaten II, 62; Inftallation ber Gas. leitungen II, 64; d. Gasmeffer II, 65; ilberichug pro cbm Bas und KW elettr. Energie II, 76; Berhaltnis bes L. Gas-3um T-Gasverbauch II, 87; Ginten bes Durchichnittsvertaufspreifes pro cbm Gas II, 91; Rabattfuftem d. Gaswerte II, 103; b. Eleftrigitätewerte II, 104; Bahl b. Rabatt beziehenden Gasabnehmer II, 106; Bau d. Strafenbahn II, 195; Rommunalifierung berfelben II, 199-200; ftatift. Angaben nber biefelben II, 231; Große d. Agglome. ration II, 248; ihre Rufammenfetung II, 249; Musbau d. Borortsbahnneges II, 249; Beschichte des Stragenbahntarifs II, 263 bis 264; Berbindung ber Spartaffe mit b. ftabt. Berwaltungen II, 318; Darimalauthaben und Paffingins bei b. ftadt. Cpartaffe II, 320; Aufgehrung ber Spartaffenäberfchüffe burch Kursverluste II, 325; Motiv für Errichtung des Leihhaufes II, 333; Eutsfehungsjahr desselschen II, 334; vom L. beleihdare Gegenstände II, 335, 336; Nentadbilität des L. II, 337; Zinssluß d. L. II, 339; d. städt. Hypothetentasse II, 351—354.

Duisburg, Notftandsarbeiten 1893/94, 1894/95 I, 145; Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Musbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 b. RBG. I, 250-253; Leitung ber Gewerbegerichtswahlen I, 298, 299; Begirtseinteilung bei benfelben I, 304; Bablrecht ber Sausgewerbetreibenben 311 ben Gewerbegerichten I, 314; Entschädigung ber GBbeifiger I, 317; Befetung b. BB. I, 318; Ordnung d. Gegebühren I, 318; Bauarbeiterschut in d. Bauordnung I, 320; Rrantenverficherung b. ftabt. Urb. I, 414; Entwidlung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 50, 51; Inftallation d. Gasmeffer II, 65; Berhaltnis bes L. Gas- jum T. Basberbrauch II, 87; Ginten des Durchichnitts. vertaufspreifes pro cbm Bas II, 91; Rabattfuftem b. Gaswerte II, 103; Bau ber Stragenbahn II, 195; Marimalguthaben und Paffivgine bei b. ftabt. Cpartaffe II, 320; Motiv für Errichtung b. Leibhaufes II, 333; Entftehungsjahr besfelben II, 334; Maximalgrenze d. Darleben b. flabt. 2. II, 334, 335; vom 2. beleihbare Begenftande II, 335; Binsfuß b. 2. II, 339,

Eberswalbe, Zulaßbedingungen bei Notstandsarbeiten <u>I.</u> 165.

Einheitspreis in ber Tarifbildung ber Gasund Eleftrigitätswerfe II, 91-96.

Einheitstarif im Strafenbahnwesen II, 258 bis 270.

Elberfeld, flödt. Archeitstrachweis I, 80; Volfrandsarbeiten 1895/96 I, 145; Schreißfinde
für Archeitslofe I, 157; Vohnhöhe bei Votflandsarbeiten I, 176; attive u. passive
Gruppenwass bei den GG. I, 303, 304;
Krantenversischerung, södt. Archeiter I, 414;
Nachprüsung der Berjagung der flödt. Anvalidentrente I, 430; Personentreis d. Anvalidentrente I, 430; Personentreis d. Anvalidentrente Sentigent I, 431; berechtigenende Dienstyck I, 432; Pensionierung
halbinvalider Archeiter I, 437; Hobe d. Ruhper
gehaltes I, 438, 440, 442; Altimen
geb I, 446; Waisengeld I, 447; Grendung

b. Gasanftalt II, 8, 21; Inftallation b. Gasteitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Unichlug von Leuchtflammen an Beiggas= meffer II, 65; überfchuß pro cbm Gas II, 76; Berhältnis b. L. Base jum T. Gas. verbrauch II, 87; Ginten b. Durchichnitts. verfaufspreifes pro cbm Gas II, 91; Rabatt. fuftem d. Gaswerte II, 103, 106; d. Eleftrigitätswerfe II, 104, 105; Ban d. Stragenbahn II, 195; ftatift. Angaben über tommunale Strafenbahn II, 231; Große b. Maglome. ration II, 248; ihre Bufammenfetjung II, 249; u. Barmen, Ablöfung bes Comebe. bahnunternehmens nach b. Reinertrag II. 284-285; Beteiligung am Bewinn besfelben II, 294; Bemahrung von Darleben an d. Stadttaffe durch ftadt. Spartaffe II, 318; ftabt. Leihhaus II, 334; Dichtbeleihbarteit d. Salbfabritate durch d. 2. II, 336; Binsfuß b. g. II, 339.

Elbing, Rotftandearbeiten 1895/96 I, 145; Sonntageruhe im Sandelsgewerbe 1, 275; Leitung ber Bewerbegerichtsmahlen I, 298, 299; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenben gu ben GG. I, 314; Entschäbigung ber GBbeifiger I, 317; Ordnung ber GGgebühren I, 318; Infiallation d. Gasleitungen II, 64; b. Basmeffer II, 65; Berhaltnis des L. Bas. jum T. Gasverbranch II, 87; Rongeffionsbauer b. priv. Elettrigitätswerte II, 161; Abernahme berfelb. nach Schätzungewert II, 162, 163; Bestimmung b. Bruttoeinnahme II, 167; Schutz gegen zu hobes Unlagefapital II, 168; Bruttoabgabe II, 169; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Musbehnung b. Rabelnetes II, 173; Berteilung d. Unichluftoften II, 174; Prüfungsgebühren für Juftallation II, 175; Dauer d. Stragenbahntonzeffion II, 283; Erwerb b. Strafenbahunnternehmens nach Tarwert II, 284; Beteiligung am Bewinn b. Strafenbahngef. II, 295; Maximalguthaben u. Paffivzine bei b. ftabt, Spartaffe II, 320; Beleihung von Wertpapieren burch bas Leibhaus II, 335, 336; Bingfuß b. g. II, 338; Feuerfogietat II, 357.

Elettrizitätsverträge, II, 161—177; tein ober nur beichtäuftes Privilegium II, 161; die Konzessonere II, 161—162; Festiellung des Bertaufswertes II, 162—167; Betiellung d. Rabelnehes II, 172; Krweiterung d. Kabelnehes II, 172; Kontrolle über Aussistenny u. Betrieb d. Elettrizitätswerte II, 172-173; Preife für d. öffentl. Beleuchtung II, 173-174; für den Privatfonjum II, 174; Anschieben u. Juficstation II, 174-176; Berträge der kleineren Gemeinden II, 176 bis 177; Fehlen von Arbeiterschusbestimmungen II, 177; Kufnahme d. Streiktlausel II, 177; d. Pachtverträge II, 177.

Elektrizitäkwerte, Geschichte der, in Deutschland II, 18—21; ihre Konkurrenz mit d. Gaswerten II, 18—19; ihre Entwicklung II, 19—20; Berwendung der elektrizchen Energie für Wotorenbetrieb II, 20—21; Frage d. flädt. Regie II, 21—110; Berpachtung v. E. II, 110—111; Runnizipalierung d. E. II, 112—126; Statistik d. E. II, 126; Elektrizitäkverträge II, 161—177.

Elfag-Lothringen, Bahl ber tommunalen Urbeitenachweise in, I, 81,

England, Geschichte u. Statistit der "Lohnflaufel" in, 1, 29-35; Berbot in den Drudverträgen der Regierung, zwischen organisierten u. nichtorganisierten Arbeitern zu unterscheiden 1, 57-58; Außerung des Souderausschussels des englischen Unterhauses über Regierungskontratte betr. die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter bei flaatlichen Arbeiten 1, 60.

Erfurt, feine Anertennung bes Buchbrudertarifs in Drudauftragen I, 46; ftabt. 21r. beitenachweis I, 80; Bahl d. Beifiter d. Arbeitenachweistommiffion 1, 116; d. Wirtungefreis d. Arbeitenadimeistommiffion I, 123; Notftandsarbeiten 1893/94, 1894/95, 1895/96 I, 145; Bulafbedingung bei Notftandsarbeiten I, 165; Husbehnung b. Berficherungspflicht nach § 2 bes RBB. 1, 250 bis 253; do. auf die Sausgewerbetreibenden I, 255; Umfang bes Gewerbegerichtstatuts I, 295; Charafter desfelben I, 297; aktive u. paffive Gruppenwahl bei d. B. I. 303; Bahlrecht b. Sausgewerbetreibenden bei b. BG. 1, 314; Entichabigung b. GGbeifiger I, 316; Befetung bes GG. I, 318; Rrantenverficherung b. ftabt. Arbeiter 1, 413, 414; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes 1, 454; Errichtung d. Gasanftalt II, 11: Gasautomaten II, 60; Rabattfuftem b. Eleftrigitats. werte II, 104, 105; Bau b. Stragenbahn II, 195; Unfauf bes Strafenbahnunternehmens II, 285; Fürforge für d. Ausdehnung b. Strafenbahnnetes 11, 288; Maximalguthaben u. Baffivgins bei b. ftabt. Spartaffe II, 320, 323; ftadt. Leibhaus II, 334; vom 2. beleibbare Gegenstände II, 335, 336; Rentabilität bes 2. II, 337; Zinsfuß bes 2. II, 339.

Gifen, Übergang bes privaten Arbeitenachweifes in Befit b, Stadt I, 81; Notftandearbeiten Winter 1891/92 I, 144; 1893/94, 1894/95 I, 145; Berufsangehörigfeit ber Rotftanbsarbeiter I, 150, 151; Schreibstube für Arbeitelofe I, 157; Bulagbedingungen bei 9lotflandsarbeiten I, 165; Aufenthaltsbauer ber Notftandsarbeiter I, 169, 170; Ausdehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 b. RBG. 1, 250-253; Leitung b. Bewerbegerichts. mahlen I, 298, 299; Wausschuf I, 316; Entichadigung der BBbeifiter I, 317; Befetung des GG. I, 318; Ordnung der GGgebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterichut I. 320; berfelbe in ber Bauordnung I, 320; Krantenverficherung ber ftädt. Arb. I. 414; Sobe d. Ruhegehaltes ftädt. Arb. I. 440, 441, 444; Witwengeld I, 446; Baifengelb I, 447; Stellung ber technischen Direttion in b. Bermaltungsorganisation b. Betriebswerte II, 41; Inftallation b. Basleitungen II, 64; ilberichuß pro cbm Gas II, 76; Rabattfuftem d. Gaswerte II, 103; Borbehalt von Randigungsterminen im Eleftrigitatsvertrage II, 162; Übernahme b. priv. Gleftrigitatswerts nach Budwert ober nach b. fapitaliftifden Reingervinn II, 162, 164, 165, 166; Bruttoabgabe II, 170; Ausdehnung b. Rabelnetes II, 172; Recht d. Stadt, Preisherabsetungen ju fordern II, 174; Berteilung b. Anfchlußtoften II, 174; Brufungsgebuhr für Inftallation II, 175; Gemahrung von Darleben burch b. ftabt. Spartaffe an b. Stabt= taffe II, 318; Maximalguthaben u. Paffivgins bei b. ftabt. Spartaffe II, 320; ftabt. Leihhaus II, 334; Zinsfuß d. E. II, 339. Eglingen, ftabt. Arbeitsamt gu, I, 76, 85; Bereinigung b. Gemeindearbeiter I, 455. Evangelifche Arbeitervereine, Antrage auf Errichtung fogialer Rommiffionen I, 7-8; Antrag bes E. A. zu Leipzig auf Ginführung

Facharbeitsnachweife, ihre Angliederung an die kommunalen Arbeitsnachweife <u>I</u>, <u>136</u> bis <u>138</u>.

41-42.

ber Lohnflaufel I, 40; bo. gu Stuttgart I,

Feuerfozietäten, ftabtifde II, 355-357. Flafdenmacherftreif und Arbeitenachweis I, 94.

Flensburg, Ablehnung der Streitflaufel I. 70;
Bau der Straßenbahn II, 195.
Frankenberg i S. Ablehnung eines Gemerbe-

Frankenberg i, S., Ablehnung eines Gewerbegerichtes I, 292.

Frankenthal, Anstellung eines Baufontrolleurs I, 327; feine Bewährung I, 328.

Frantfurt a. D., Soziale Rommiffion I, 10 bis 11; Anerfeunung bes Buchbrudertgrifs in Drudauftragen I, 46-47; Lohnflaufel 1, 49-50; Streichung b. Streitflaufel im Statut bes fr. Arbeitsamtes burch bie Regierung I, 114; Bufammenfetung d. Arbeits. nachweistommiffion I, 118; ihr Wirtungsfreis I, 123; Ernennung der Beamten des Arbeitenachweises I, 123; Rampf um größere Bewegungsfreiheit ber Arbeitenachweistommiffion I, 126; Ablehnung b. Arbeits: nadweifes, Unternehmern Arbeiter gu beforgen, die ben Schiedsfpruch b. Offenbacher Bewerbegerichtes nicht auerfannten I, 128; Streittlaufel im Entwurf bes Arbeitsamts: ftatute I, 130; Berichiebung von Arbeiten zweds Befampfung ber Arbeitelofigfeit I. 142; Berpflichtung ber Ctabt gur Fürforge für Arbeitelofe in ben Grundfaben bes Magistrats bestritten I, 144; Notstands. arbeiten 1894/95 I, 145; Einwendungen des Magistrats gegen periodische Notstandsarbeiten I, 151-152; Arbeitslofenframalle I, 152; Wertftatt für arbeiteloje Schufter und Schneider eingerichtet von b. Bentrale für private Fürforge I, 156; Schreibftube für Arbeitelofe I, 157; Ginmande bes Magiftrats gegen ftanbige Arbeitslofentommiffion I, 160-161; ungerechte Beurteilung b. Gelegenheitsarbeiter als Arbeits. Scheue burch ben Magiftrat I, 161-162; Bulagbedingungen bei Motftandearbeiten I, 165; bureaufratifche Borfdriften für bie Unnahme von Hotftandsarbeitern I, 171 bis 172; Grundfate für die Feststellung ber Lohnhöhe bei Rotftandsarbeiten I, 175; Gruppenbildung beim Schotterichlagen I, 180; Bewährung warmen Effens an die Rotftandsarbeiter I, 182; Befchichte ber Arbeitelofengahlung I, 238-240; Ausdehnung der Berficherungspflicht nach & 2 des ABG. I, 250-253; do. auf die Sausgewerbetreibenden I, 255; Rrantenverficherung der Dienftboten I, 266-268; Conntageruhe im Sanbelsgewerbe I, 279-280, 282, 283; Ilmfang bes Bewerbegerichts: ftatute I, 295; Stunde ber Gemablen I, 302; Berdienfte des Fr. 86. um die Broportionalmahl 1, 305-306; Betition ber Innungen gegen Diefelbe I, 309; Suftem ber Broportionalwahl im GGftatut I, 313; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenben gu ben BB. I, 314; BBausichuß I, 315; Entichabigung ber & Gbeifiter I, 317; Berordnung betr. Bauarbeiterfchut I, 320; Ablehnung der Arbeiterbautontrolleure I, 324; Berbindung von Barmehalle und Arbeitevermittlungeftelle I, 337; Definition bes ftanbigen ftabtifchen Arbeiters I, 352; Randigungefrift 1, 355; Schutbeftimmung gegen Entlaffung ftabt, Urb. I, 356; Regelung ber Strafgewalt I, 359; Berbleib ber Strafgelber I, 361; Berhaltnis b. ftanbig. Arb. gu b. nichtfiandigen I. 361-362; Einftellungebedingungen 1, 362; Arbeitegeit 1, 366, 368; Ilberzeitarbeit 1, 372; Berfürzung b. Arbeitezeit I, 374; Conntagearbeit I, 375-376; Lohnflaffentarif I, 387; Berudfichtigung bes Familienftanbes in ber Lohnhöhe I, 391; Bedarisberudfichtigung im Binter I, 393; Lohnabzug für Arbeitsverfaumuisse 1, 393; Lohnfortgewährung in Krautheitsfällen I, 397; bei Urlaub I, 398; für Feiertage I, 402; Entlohnung ber ilberftunden I, 403; Gintommen ftabt. Arb. I, 408; wöchentl. Lohnzahlung I, 410; Babltag I, 411; Rrantenverficherung ber ftabt, Arb. I, 413; Unfallverficherung berf. I, 416; befchleunigender Ginfluß der Arbeiterbewegung auf die Musbildung ber ftabt. Arbeiterpolitit I, 421; Perfonentreis ber Invalideupenfionsberechtigten 1, 431; berechtigende Dienstzeit I, 432; Sohe d. Rubegehaltes I, 440, 444; Witwengeld I, 446; BBaifengelb I, 446; Arbeiterausichuffe I, 451, 452, 453; Gründung ber Basanftalt burch Anoblauch u. Schiele II, 8; burch b. Imp. Cont. Gas Association II, 8, 21: Entwidlung b. Basglüblichtbeleuchtung II, 51; Gasautomaten II, 60; Uberfchug pro KW elettr. Euergie II, 76; Rabattfuftem b. Eleftrigitatemerte II, 104; Ablehnung, ftabt, Gasanftalt zu bauen II, 149-150; Gaspreis für b. öffentl. Beleuchtung II, 153; Enquete b. Fr. Bewertichaftstartells über Benütung b. Strafenbahn durch Urbeiter II, 182; Ban b. Pferdebahn II, 195; ihre Kommunalifierung II, 205-208; ftatift. Angaben über biefelben II, 231; Große d. Agglomeration II, 248; ihre Bujammenfetung II, 249; Ausban b. Borortsbahnnetes II, 251-252; Bonentarif II, 256; Berudfichtigung fogialpolitifcher Momente im Stragenbahntarif II, 273 bis 275: Berechnung d. Abonnements II. 275 bis 276; Grundung ber Spartaffe burch gemeinnütigen Berein II, 309; Bemabrung von Darleben an b. Stabtfaffe burch bie ftabt, Spartaffe II, 318; Marimalguthaben und Paffingins bei b. ftabt, Spartaffe II, 320; Motiv für Errichtung b. Leibhaufes II, 333; Entftehungsjahr besfelben II, 334; Marimalarenze b. Darleben b. ftabt. 2. II, 334, 335; vom & beleibbare Begenftanbe II, 335, 336; Rentabilitat bes 2. II, 337; Binefuß bes 2. II, 338.

Frantfurt a. D., Bilbung ber Arbeitenachweistommiffion I, 119; Charafter bes Bewerbegerichteftatute I, 296; Entschäbigung ber BBbeifiger I, 317; Unfallverficherung b. flabt. Feuerwehrleute L 416; Errichtung ber Basanftalt II, 11; Entwidlung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Gasautomaten II, 60; b. Privilegium exclusivum im Gasvertrag II, 133; Bestimmung über neue Beleuchtungsarten Il, 139; Gorge für 3n= ftanbhaltung ber Unlagen II, 146; Basfontrolle II, 152; Gaspreis für b. öffentt. Beleuchtung II, 153, 154; Cout gegen Betriebseinstellungen II, 155; Teilnahme am Gewinn II, 157; befchrauftes Brivileg b, priv. Eleftrigitatemerte II, 161; Rongeffionebauer II, 161; Borbehalt von Rundigungeterminen II, 162; Ilbernahme bes Gleftrigitatemertes nad b. tapitalifierten Reingewinn II, 162, 166-167; Beftimmung der Bruttoeinnahme II. 167: Schutz gegen ju bobes Unlagetapital II. 168; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Musdehnung d. Rabelnetes II, 172: Berteilung b. Unichlußtoften II, 174; Brufungsgebühr f. Installation II. 175; Marimalguthaben und Paffingins bei b. ftabt. Cpartaffe II, 320, 323; vom Leihhaus beleihbare Begenftande II, 335,

Frautreich, Feftfellung d. Normallohnfäte in d. Submissionsberträgen I. 51; Runbschreiben d. Minist., öffents. Arbeiten betr. d. Kontrolle d. Durchsührung d. Lohnstaufel I. 61.

Freiberg i. S., Notstandsarbeiten 1895/96 I. 145; statist. Angaben über fommunate Straßeubahn II, 231; Berwendung von Spartasseniderigüssen II, 227. Freiburg i, B., Ablehnung ber Streitflaufel I, 70; ilbergang bes privaten Arbeitenachweifes in Regie b. Ctabt I, 81; flabt. Arbeitenadiveis I, 85; Angliederung einer Dlägbeberberge an ben Arbeitenachweis I. 139: Rulaffungebebingungen bei Rotftanbearbeiten I, 165; Lohnhohe bei benfelben I, 176; Charafter bes Gemerbegerichteftatuts I, 296; Leitung ber Gowahlen I, 298; Suftem ber Proportionalwahl im GGftatut I, 312; Entschädigung ber Bebeifiger I, 317; Ordnung ber GGgebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterfchut I, 320; Begriff ber Stadtarbeiter I, 354; Goutsbestimmungen gegen Entlaffung ftabt, Arb. I, 356; Regelung ber Strafgewalt I, 359 bis 360; Berbleib ber Strafgelber I, 361; Arbeitszeit I, 367; Überzeitarbeit I, 373; Minimallobue I, 382; Lohnflaffentarif I, 387, 388; Lohnfortgemahrung in Arantheitsfällen I, 397; Entlohnung ber ilberftunden I, 403; vierzehntägige Lohnzahlung I, 410; Bahltag I, 410; Begrunbung ber flabt. Invalidenverficherung L, 418, 427; Berfonenfreis ber Berficherungsberechtigten I, 431; berechtigende Dienfigeit I, 432; Sobe d. Rubegehaltes I, 434, 440, 444; Sterbegelb I, 445; Bitwengelb I, 446; Brunbung b. Gasanftalt II, 10; Ronfurreng privater Basanftalten II, 30-31; Entwidlung ber Basglühlichtbeleuchtung II, 50, 51; Inftallation b. Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; überichug pro cbm Gas II, 75, 76; Rabattfuftem ber Gasmerte II, 103; b. Eleftrigitätswerte II, 104; tein Rabatt auf M. Eleftrigitat II, 107; fatift. Angaben über fommunale Strafenbahn II, 231; Bonentarif II, 256; Berbindung ber Spartaffe mit Leibhaus II, 309; Darimalguthaben und Paffingins bei b. ftabt, Spartaffe II, 320; Rureverlufte u. - Gewinne bei b. Spartaffe II, 325; flabt. Leibhaus II, 334; Darimalgrenze b. Darleben desfelben II. 334, 335; vom & beleibbare Wegenstäude II, 335; Beleihung von Wertpapieren burch b. 2. II, 335; Rentabilitat b. g. II, 337; Binefuß b. g. II, 338; ftabt, Regie b. Blatatwefens II, 361. Breie Schiene, Die, im Strafenbahnwefen II, 191-192.

Freies Deutsches hochstift, Sozialer Kongreß bes 5. über bie Probleme d. Arbeitslofigteit 1, 76-80, 88.

Linbemann, Stabtevermaltung. II.

Friedrichshagen, Bau b. tommun, Strafenbahn II, 195; ftatift, Angaben über biefelbe II, 231, Gurth, Soziale Rommiffion I, 12; Streitflaufel im Statut bes Arbeitsamtes I, 131; Bulagbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 165; Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Ilmfang bes Gewerbegerichtstatute I, 296; Charafter b. Beftatuts I, 296; Entfchabigung b. & Beifiger I, 317; Webührenfreiheit b. GG. I, 318; Unftellung von Bautontrolleuren I, 326-327; Berbleib ber Strafgelber I, 361; Ginftellungebebingungen für bie ftabt. Arbeiter I, 362; Arbeitszeit I, 369, 371, 374; Sonntagearbeit I, 376; Sonntagerube d. Gagarbeiter I. 377, 378; Lohntlaffentarif I, 386, 387; Bedarfsfortgewährung für Feiertage I, 402; Entlohnung ber ilberftunden I, 403; Lohnabzüge I, 406; wochentliche Cohnzahlung I 410; Benfionierung halbinvalider Arbeiter I, 437; Sohe b. Rubegehaltes I, 440, 442, 444; Arbeiterausschuffe I, 451, 452; Filiale b. Gemeinbearbeiterverbanbes I. 455; Marimalauthaben und Baffipgins bei b, flabt. Spartaffe II, 320; vom Leib. haus beleibbare Begenstände II, 335; Ringfuß b. 2. II, 338; Lohntlaufel in Gubmiffionevertragen II, 364-365,

Gasansialten, Arbeitszeit in, I. 371—372, 376—378; Geschichte ber G, in Deutschland II, 7—18; von außwärtigen Kapitalisten in Deutschland II, 7—18; von außwärtigen Kapitalisten in Deutschland beingeführt II, 7—9; Geschichte ber Berliner Gaswerte II, 9—10; Titter II, 9—10; Titter II, 10—11; Scatistit d. G. II, 11, 112; ihre Entwicklung seit den siehziger Jahren II, 11—14; Berwendung d. Gases zu Heitzund Krastzwecken II, 14—17; Konturren d. G. II, 14—16; Konturren d. G. II, 14—16; Serpachtung von G. II, 108 bis 111; Munizipalisierung d. G. II, 111 bis 112; Gasverträge II, 120—160. II, 111 bis 112; Gasverträge II, 120—160.

Gasarbeiterstreit, 1. 459—461, zu Berlin 1896 I. 460; zu Afcersteben I. 460; zu Bremen I. 460; zu Charlottenburg I. 460; feine Bebeutung für bas wirtschaftl. Leben ber Städte II, 72—73.

Gasantomaten, II, 59 - 63.

Gasglühlichtbelenchtung, ihre Entwicklung bei privaten und ftabt. Anftalten II, 50-51.

Gasmotor, seine Bebeutung für d. Gasanstalten II, 16—17; Berbreitung bei fiabt. oder privat. Best d. Gasanstat II, 56 – 57. Gaspreise, Bergleich d. G. bei fiabt, und privaten Anstalten II, 50, 52—53.

Basverbrauch, burchichnittlicher, pro Ropf bei ftabt, und privaten Unftalten II, 55-56. Gasvertrage, II, 126-160; Entwidlung b. alteren B. in Banern II, 127-131: Berpflichtnng b. priv. Gefellichaften II, 133; bas Privilegium exclusivum II, 133 bis 139; Beftimmungen über neue Beleuchtungsarten II, 139-140; unentgeltlicher Ubergang ber privat. Basanstalt in ftabt. Befit II, 140-141; Bertaufsbestimmungen II, 141-148; mögliche Falle bei Bergicht ber Stabte auf Antauf II, 148-150; Sorge für Musbehnung und Erweiterung d. ftabt. Belenchtung II, 150-151; Schut ber Stragen II, 151-152; die Qualität des Gafes II, 152; Breis der öffentl. Beleuchtung II, 152-154; ihre Kontrolle II, 154-155; Cout gegen Betriebseinftellungen II, 155-156; Fehlen von Arbeiterichntbeftimmungen II, 156-157; Schiedegericht II, 157; Teilnahme am Bewinn der priv, Anftalten II, 157-158; Gestsetzung ber Gaspreise für b. Lieferung an Brivate II, 159-160.

Gemeindeverbande, gweds Bau und Betrieb von Straffenbahnen; ftatift. Angaben über biefelben II, 231; der Bertrag der Stabt Bitten mit sechst anderen Gemeinden II, 232—233; Anvendung des Jonentariss durch biefelben II, 256.

Benf, Gruppenattord bei Notstandsarbeiten I, 181-182.

Gent, Subvention der Arbeiterspndifate durch d. Kommune zweck Arbeitssosenversicherung [, 225—227; Resultate der kommunasen N. II, 366.

(Gera, Bildung d. Arbeitsnachweistommission I., 119: Notskandsarbeiten 1895/96 I., 1465; Kranstenversicherung der Viensschreit I., 2665; Kestlethung der Vohnzahlungsfeiss I., 284; elettr. Straßenbahn II, 197; Energieierung and Setraßenbahn durch die elettr. Zentrase II, 291; flädt. Leihhaus II, 334. Geringswadee, Verwendung von Spartassenderichtssen II, 321 II.

Wießen, Soziale Kommission I., 12; Wirtungsfreis der Arbeitsnachweissommission I., 123; Streiftsaufel im Statut des Arbeitsamtes I. 131; 3ulahbedingungen bei Volftandsarbeiten I. 165; Umfang des Gewerbegerichtshatuts I. 296; Andidyungkfrift
gegenüber flödt. Arbeitern I. 355; eigentümtiche Entlassungsgründe I. 361; stödt.
Anvalidenrente als Zulchuß zu Weichgerente,
I. 422; Nachprüfung der Berlagung der
flödt. Anvalidenrente I. 430; Berechung
des Nuhgeghaltes I. 434, 440, 443, 444;
Witwengeld I. 446; Waifengeld I. 446;
Errichtung der Gasanstatt II, 10; schiedsgerichtliche Auslegung d. Schähungswertes
d. Gasanstatt II, 141—143.

Gewerbegerichte, ihre Geschichte L. 286—290; Statistit berl. L. 290—291, 294; Abneigung tomunualer Verwaltungen, G. G. einzwichten L. 291—293. die Kommunen und die ministeriellen Nuserflatute L. 294—296; die brei Then von Ghatuten L. 296—299; Ausstellung der Wahlten L. 299—302; Aufkellung der Wahlten L. 302—303; Auflellung der Wahlten L. 302; Wahl nach gewerblichen Gruppen und örtlichen Bezirten L. 302—304; Proportionalwohl L. 304—313; II, 308; Wahltecht L. 313—315; Ausschüffe L. 315—316; Entschädigung der Beisster L. 316—317; Bessehung des Gerichte L. 317—318; Gebühren I. 318.

Gewertschaften und tommunale Arbeitsnachweise I. 74, 88; Stellung des Berliner Gewertschaftsongresses au den dommunalen Arbeitsnachweisen I. 96—97; des Frantjurter Gewertschaftsongresses I. 104—107; Elmsche Resolution sider die Etreisstalle dei Arbeitsnachweisen auf dem Frantsursel bei Arbeitsnachweisen auf dem Frantsurser kongreß I. 123; ihre Arbeitstosenzählungen I. 238; Stellung zu der Proportionalwahl bei den Gewerbegerichtswahlen I. 309—310; Berliner Gewertschaftstommission über Bautontrolle I. 321—322; Einrichtung einer Wärmsstube durch des Dreddener Gewertschaftstatel I. 339

Glasgow, billigere Gaspreise für hof: und Treppenbeleuchtung II, 108.

Gmünd, städt. Arbeitsamt I, 85; Resultat der Broportionalwahl bei den Gewerbe-

gerichtswahlen <u>I. 310.</u> Göppingen, fläbt. Arbeitsamt <u>I. 85;</u> Refultat ber Proportionalwahl bei den Gewerbegerichtswahlen I. 310.

Görlit, Ausdehnung der Bersicherungspflicht nach § 2 d. KBG. I, 250—253; do. auf die Hausgewerbetreibenden I, 255; Cha-

rafter bes Bewerbegerichtsftatuts 1, 296; Tag und Stunde ber Gowahlen I, 302; Rrantenverficherung b. ftabt. Arb. I, 413, 414: Unfallverficherung berfelben I. 416: Giliale bes Bemeindearbeiterverbandes I, 455; Entwidlung ber Basglühlichtbeleuch. tung II, 51; Inftallation b. Gasleitungen II, 64; ber Gasmeffer II, 65; Erhebung von Brufungegebubren bei briv. Inftallationen II, 65; Anschluß von Leuchtflammen an Beiggasmeffer II, 66; Aberfcug pro cbm Bas und KW elettr. Energie II, 76; Rabattfuftem d. Baswerte II, 103; b. Eleftrigitätemerfe II, 104; Bau d. Strafenbahn II, 195; Sohe d. Baffivginfes bei b. ftabt. Spartaffe II, 323; ftabt. Leibhaus II. 334; Marimalarenge b. Darleben besf. II, 334, 335; bom & beleibbare Gegenstände II, 335; Rentabilität bes &. II, 337; Binefuß b. g. II, 338.

Göttingen, Notflandsarbeiten 1895/96 [, 145; Krantenfützforge für Dienstboten [], 266, Gotha, Stellung zur Streitslaufel [, 70; Wirtungstreis d. Arbeitsnachvoistdommission [, 123; Notflandsarbeiten 1895/96 [, 145; Krantenverscherung der Dienstboten [, 265; Errichtung der Gasanstatt II, 11; Gasantomaten II, 60.

Graudenz, flatiftifche Augaben über bie tommunalen Strafenbahnen II, 231.

Greiz, Rrantenverficherung der Dienftboten I,

Großbetrieb und Submissionswesen I, 22-26. Groß-Lichterfelde, Annahme der Streiftsausel I, 71.

Guftrow, fpate Errichtung eines Bewerbegerichtes I, 292.

Saarlem, Festftellung der Minimallohne in Submiffionsvertragen I, 52-53.

Halberstadt, Ausschluß des § 616 BGB. L. 393; Bau d. Straßenbahn II, 195; statift. Augaben über d. tommunale Straßenbahn II, 231.

Safenaulagen, II, 299-307.

Hagen, Zulaßbedingungen 6. Volrstandsarbeiten 1. 165; Vohnhöhe bei denfelden I., 176; Umfang des Gewerdegerichftaturs 1. 295; Leitung der Gowahfen I., 298; Tag und Stunde der Gowahfen I. 302; attive und passive Gruppenwahs dei den Go. I., 303; System d. Proportionalwahs im Gosfiatur I. 312; Beseinung des Go. I., 318; Gebührenfreiheit des GG. I. 318; Errichtung der Gasauftalt II, 11; Gasmotor lieferte Krait für elektrizitätswert II, 17; Infallation d. Gasteitungen II, 64; Nadatthyftem d. Gasteitungen II, 63; Anfallation d. Gasteitungen II, 285; Besteiligung am Gewinn d. prid. Ertagenbahngefellichaft II, 293, 294; Maximalguthaben u. Paffwzins bei d. fädbt. Spartafie II, 320. all. fäddt. Arbeitsamt in d. I. 86.

Sall, ftabt. Arbeitsamt in S. I, 85. Salle a. G., Stellung b. Stadtverwaltung gum Buchbrudertarif in Drudauftragen I, 46; Rotftandsarbeiten Binter 1891/92 I, 144; Debraufwand auf Notftandearbeiten I. 153: Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Musbehnung ber Berficherungepflicht nach § 2 b. RBG. , 250-253; bo. auf bie Sausgewerbetreibenden I, 255; Leitung ber Gewerbegerichtsmahlen I, 298, 299; Stunde berfelben I, 302; Bahlrecht b. Sausgewerbetreibenden zu den GG. I, 314; Entichadigung ber BBbeifiger I, 317; Ordnung b. BBgebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterfcut I, 320; Arbeitszeit d. ftabt. Arb. I, 369; Rrantenverficherung d. ftadt. Arb. I, 413; Filiale d, Gemeindearbeiterverbandes , 455; Dagregelungen organifierter Bemeindearbeiter I, 466; Entwidlung d. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation d. Basteitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Rabattfuftem d. Baswerte II, 103; Bahl d. Rabatt beziehenden Gasabnehmer II, 106; Brennftundenrabatt neben Ronfumrabatt für Elettrigitatsabnehmer II, 107; Bau ber Pferbeftragenbahn II, 195; eleftr. Bahn II, 197; Beteiligung am Bewinn ber priv. Stragenbahngef. II, 293; Marimalguthaben u. Paffingins bei b, ftabt. Spartaffe II, 320, 322, 323; ftabt. Leihhaus II, 334; vom &. beleihbare Gegenstände II, 335; Rentabili= tat bee 2. II, 337; Binefuß b. 2. II, 339. Samburg, Rotftaudsarbeiten 1893/94 I, 145; 1894/95 I, 145; Aufenthaltsbauer b. Ar-beitelofen I, 169; Bearbeitung b. Reichsarbeitelofengahlungen burch bas Statift. Umt I, 240, 242; Rrantenverficherung b. Dienftboten I, 262-263; aftive u. paffive Gruppenwahl bei d. Gewerbegerichten I, 303; Filiale b. Gemeindearbeiterverbandes I, 454, 455; Dagregelungen organifterter Bemeindearbeiter I, 466; Gründung b. Basanftalt II. 8; Entwidlung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation d. Gasleitungen II, 64;

b. Gasmeffer II. 65: Überfduß pro cbm Bas II, 76; fein Rabatt auf L. Bas II, 107; Berpachtung d. Basanftalt nach Schillings Borichlagen II, 109-110; Dunigipalifierung b. Gaswerte II, 111-112; fein ertlufiv. Brivileg für d. priv. Eteftrigitatswerte II, 161; Rongeffionebauer II, 161; Borbehalt von Ründigungsterminen II. 162: Übernahme b. Eleftrigitatemertes nach Schätzungewert II, 162, 163; Bestimmung b. Bruttoeinnahme II, 167; Cout gegen gu hohes Unlagetapital II, 168, und zu hohe Betriebsausgaben II. 169; Bruttogbagbe II. 169; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Ausbehnung b. Berforgungsgebietes II. 172: Berteilung b. Unichluftoften II, 174; Brufungegebühr f. Buftallation II, 175; gentripetaler Bertehr II, 181-182; Bau b. erften Pferdeftragenbahn II, 195; d. elettr. Bahnen II, 197; Strafenbahnen eine Abart d. Gifenbahnen II, 215; Ronturreng b. priv. Strafenbahnen II, 235-240; Energielieferung an b. Stragenbahnen burch eleftr. Bentrale II, 291; Gründung b. Spartaffe durch gemeinnütsigen Berein II. 310: Marimalauthaben n. Paffingins bei b. ftabt. Spartaffe II, 320; fommungler Urfprung d. Leibhaufes II. 334: Binsfuß d. g. II, 338; Generalfeuertaffe gu 5. II, 355; Fenerordnung v. 1817 II, 356. Samm, Austunfteftelle in, I, 17, 18, 19, 20; Rotftanbearbeiten 1895/96 I, 145.

Hanau, Ablehnung d. Streitklaufel I, 70; Berichichung von Arbeiten gweds Befäumfung
d. Arbeitslosgeit I, 142; Rotflandsarbeiten
1885/96 I, 145; Kohnfide bei denfelben
I, 176; Wärmehalle I, 334; invalidenpensionsberechtigende Dienstzeit der fittet.
Arbeiter I, 432; Höfe d. Ruhgegehaltes I,
434, 438, 440, 444; Witwengeld I, 446;
Walfengeld I, 446.

Sandlungegehilfen, Rrantenverficherung ber,

L 254-259.

Hannover, Ablehnung d. Streitslaufel I. 70: Bulafbedingungen bei Notsandbarbeiten I. 165; Sohnhöhe bei denselben I. 176; Ausdehmung der Beschung der Beschung der Beschung der Gebenverbegerichtswahlen I. 298; Gennössigung I. 316; Entschädung der Gebeister I. 317; Vesehung des G. I. 218; Berordnung dert. Banarbeiterschipt I. 320; Kindigungstrift gegensber städt. Arbeiter I. 355; eigenstimusig Entschaftlich ab. Arbeiter I. 355; eigenstimusig Entschaftlich Schaftlich I. 351; Arbeitsständig eigenschaftlich Entlassungstrift gegensber hab. Arbeiter I. 355; eigenstimusig Entschaftlich Schaftlich I. 351; Arbeitsstandig eigenschaftlich Entlassungstrift gegensber 1. 351; Arbeitsstandig eigenschaftlich Entlassungstrift gegenschaftlich eines Lieftschaftlich eines Lieftscha

zeit I. 369; Rrantenverficherung b. ftabt. Arb. I, 414; Grundung b. Gasanftalt burch b. Imp. Cont. Gas Association II, 8, 21; Entwidlung b. Gasglüblichtbeleuchtung II. 51; Gasautomaten II, 60; Überichuß pro KW elettr. Energie II, 76; Rabattinftem b. Eleftrigitatswerte II, 104; fein Rabatt auf M-Elettrigitat II, 107; langfame Ber= befferung des Gaspertrages II. 131-132: b. Privilegium exclusivum in bemfelben II, 133; feine Berpflichtung, Die öffentl. Strafen mit Bas zu belenchten II, 133; Bestimmung über neue Beleuchtungsgrten II, 139; unentgeltlicher übergang b. Bas. anftalt in ftabt, Befit II, 140-141; Corge für Musbehnung b. flabt. Beleuchtung II. 151; Cout b. Strafen II, 151-152; Gastontrolle II, 152; Gaspreis für b. öffentl. Beleuchtung II, 153, 154; Cout gegen Betriebseinstellungen II, 155; Schiebsgericht II, 157; Teilnahme am Bewinn II, 157; Schut d. Privattonfumenten II, 158; Bau ber Pferbebahn II, 195; ber elettr. Bahn II, 197; Maximalguthaben u. Paffingins bei d. ftabt. Spartaffe II. 320, 322; vom Leib. haus beleihbare Wegenstände II, 335; Beleihung von Wertpapieren burch b. g. II. 335; Binefuß b. g. II, 339.

Harburg, Stunde der Gewerbegerichtswahlen <u>I.</u> 302; Bezirtseinteilung bei denfelben <u>I.</u> 304; Tansfahiß <u>I.</u> 316; Brandtaffe II, 355. Hausgewerbetreibende, Ausdehnung d. Kranfen-

verficherungepflicht auf, I, 254-259. Beidelberg, Berichiebung von Arbeiten greds Befampfung ber Arbeitelofigfeit I, 142; Be= griff bes Stadtarbeiters I, 354; Contybestimmungen gegen Entlaffung ftabt. Arb. I, 356; Berbleib b. Strafgelber I, 361; Ginftellungebedingungen I, 362; Arbeitegeit I, 367; Überzeitarbeit I, 373; Lohnfortgewährung in Rrantheitsfällen 1, 397; Entlohnung der Überftunden I, 403; wochent= liche Lohnzahlung I, 410; Bahltag I, 410; Ablehnung b. Rechtsanfpruche auf Bewahrung ber ftabt. Invalidenrente L 428; penfionsberechtigende Dienftzeit I, 432; Sohe b. Ruhegehaltes I, 434, 440, 444; Sterbegeld I, 445; Witwengeld I, 446; Ban b. Strafenbahn II, 195; Berbindung b. Gpartaffe mit Leibhaus II, 309.

Seidenheim, ftabt. Arbeitsamt I, 85. Seilbronn, Austunftsstelle I, 16; ftabt. Arbeitsnachweis 1, 80, 85; Notftandsarbeiten

1895/96 [, 145; Lohnhöhe bei denselben [, 176; Bereinigung d. Gemeinbearbeiter [, 455, &cffen, Jahl d. fommunalen Arbeitsnachweise [, 81; Krantenvessicherung d. Dienstboten [, 264; Sonntagenuh [, 275.

Silbesheim, Ablehnung ber Streittlanfel I. 70; Rotftandsarbeiten 1895/96 I, 145.

hinterbliebenenverforgung, I, 445-447.

holland, Fefletung der Minimallöhne in den Submifsionsverträgen durch die Gemeinden [, 51; Acgelung der Alffordarbeit in den flaatlichen Submissionsverträgen [, 54; Bestimmungen des Minisserungsung ingendicher Arbeiter dei flaatlichen Arbeiter [, 60; Schuß der Arbeiter gegen die Ungehung der Lohntlaufel durch die Unternehmer in holl. Gemeinden [, 62–63.

Hypotheleninstitute, flabtische, II, 342—354; d. Berliner Pfandbriefaut II, 342—347; d. Grundrenten- und Hypothelenausiat d. Stadt Tresden II, 347—351; die Disselborfer hypothelenausiat II, 351—354.

Imperial Continental Gas Association, grundet Basanftalten in Sannover, Berlin, Nachen, Coln, Frantfurt a. Dt. II, 7-8; ihr Berhalten in Berlin führt gur Grrichtung ftadt. Gaswerte II, 9-11, 74; ihr Ronfurrengtampf mit den ftadt. Bas. werten und beffen baldiges Ende II, 22-30. Invalidität, Berficherung ber ftabt. Arbeiter gegen, I, 417-445; Motive für Ginführung einer tommunaten Invalidenverficherung I, 417-421; ihr Berhaltnis gur Reichsinvalidenverficherung I, 421-425; die Frage bes Rechtsanfpruches I, 425-430; ber Berfonentreis ber Benfionsberechtigten I, 431; ihre Dienstzeit I, 432-433; Sobe bes Ruhegehaltes I, 434-445.

Kaiferstautern, Austunstsstelle L. 17, 18, 19, 20; sädt Arteitsautt als Jentrale interlotater Arbeitsvermittlung L. 26; Bildung ber Arbeitsnachweissommissom L. 119; Notstandsweissommissom L. 145.

Karlsruhe, jojalak Kommisson 1, 11; Arbeiterund Handwerkerschut, in den Sudmissonsbedingungen L. 28—39; Jusaßbedingungen
bei Notsandsarbeiten L. 165; Übessände
des Stackobuse beim Schotterschlagen L. 129;
Gruppenbildung beim Schotterschlagen L.
179—180; Ausdehnung der Berscherungs-

pflicht nach § 2 bes RBB. I, 250-253; Sountageruhe im Sandelsgewerbe I, 282, 283; Charafter bes Gemerbegerichtsftatuts I, 296; Refultat ber Proportionalwahl bei ben Gowahlen I, 310; Guftem berfelben im GGstatut I, 312; GGausschuß I, 316; Berordnung betr. Banarbeiterfcut I, 320; Unftellung eines Baufontrolleurs I. 331; Barmehalle I, 336; Definition b. ftanbigen ftadtifcen Arbeiters I, 353; b. Ründigungsrecht I, 354; Runbigungefrift I, 355; Gdutsbestimmungen gegen Gutlaffung ftabt. Arb. I, 356; Regelung ber Strafgewalt I, 359; Berbleib d. Strafgelber I, 361; Ginftellungs. bedingungen I, 362; Arbeitszeit I, 367; Überzeitarbeit I, 373-374; Bergicht auf Einführung von feften Minimallöhnen I, 384; Berudfichtianna bes Bebarfs in ber Lohnhöhe I, 389; Bulagen I, 389-390; Lobnfortgewährung in Rrantheitsfällen L 397; Urlanb 1, 398, 399; Entlohnung ber Uberftunden I, 403; Ginfommen d. ftabt. Arb. aus überftunden I, 404; Gintommen b. ftadt. Arb. I, 408; vierzehntägige Lohngahlung I, 410; Rrantenverficherung ber ftabt. Arb. I, 413, 414; Unfallverficherung berfelben I, 416; Begrundung ber ftabt. Invalidenverficherung I, 419; Ablehnung b. Rechtsanfpruchs auf Rentengewährung I, 426, 428; Berfonenfreis d. Invalidenpenfioneberechtigten I, 431; berechtigenbe Dienftzeit I, 432; Sohe bes Rubegehaltes I, 434, 437, 440, 443, 444; Sterbegeld I, 445; Bitwengeld I, 446; Arbeiterausichuffe I, 451, 452, 453; Filiale bes Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Stellung d. ftabt. Behörden jum Roglitionerecht I. 467; Brundung b. Gasauftalt II, 8; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; frühe Ginführung b. Gasautomaten II, 59, 60; Inftallation d. Gasleitungen II, 64; b. Basmeffer II, 65; Unichlug von Leuchtflammen an Beiggasmeffer II, 66; ilberfoug pro cbm Gas und KW elettr. Guergie II, 76; ftatift. Daten über d. Gintommens: verhältniffe b. Gasverbraucher II, 80-81; Rabattinftem b. Baswerfe II, 103; bo. b. Eleftrigitatewerte II, 104, 105; gleitende Stala d. Gaspreife II, 159-160; Bau b. Strafenbahn II, 195; Berbindung ber Spartaffe mit Leibhaus II, 309; Grundung berfelben burch gemeinnntigen Berein II, 310; Motiv für Errichtung des Leibhaufes

II, 333; Entstehungsjahr besselben II, 334; Marimalgrenze b. Barteben b. stäbt. L. II, 334, 335; Beleihung von Wertpapieren durch b. L. II, 336; 336; von Getreibe II, 336; Zinssus b. L. II, 336; Zinssus b. L. II, 339.

Rempten, Bau ber Gasanftalt II, 10; Basvertrag Riebingers mit ber Stadt II, 69; Dauer desfelben II, 128; Berechnung b. Bertaufspreifes nach b. Rentabilität II, 129; Preisftala im Gasvertrag II, 130-131; Bestimmungen über Installation II, 131. Riel, Stellung gur Streifflaufel I, 70, 71 bis 72; Musbehnung ber Berficherungs. pflicht nach § 2 bes ABG. I, 250-253; Begirtseinteilung bei ben Gewerbegerichtemahlen I, 304; Bahlrecht b. Sausgewerbetreibenden gu ben W. I, 314; Entfchabigung ber Wibeifiter I, 317; Befetung bes GG. I, 318; Rrantenverficherung ber ftadt. Arb. I, 414; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Richtanerfennung der Berbandsvertreter feitens b. Magiftrats 1, 463; Entwidlung ber Gasgluhlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation der Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; llberichug pro cbm Bas II, 176; Rabattinftem ber Gaswerte II, 103; d. Eleftrigitatemerte II, 104; tein Rabatt auf M. Eleftrigität II, 107; Größe b. Agglomeration II, 179; Bau ber Stragenbahn II, 195. Rleinbahngesetigebung, die, ihre Bedeutung für bie Rommunalifierung b. priv. Strafenbahnen und b. Rontrolle d. Gemeinden über dieselben, II, 215-230.

Aleingewerbe und Submissionswesen I, 22 bis 26; Dissernzierung der Gas- und Elettrizitätspreise II, 87—88, 88—91; Kabatte der sädt. Gas- und Elettrizitätswerte II, 102—107.

Roalitionerecht ber ftabt. Arb. I. 463-468. Motftandsarbeiten Rönigsberg, 1893/94. 1894/95, 1895/96 I, 145; Ausdehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes ABB. I, 250-253; Sonntageruhe im Sandelsgewerbe I, 275; Berordnung betr. Bauarbeiterichut I, 320; B. in ber Bauordnung I, 320; Barmehallen I, 336; Rranten= verficherung b. ftabt. Arb. I, 414; Unfallverficherung berf. I, 416; Benfionszahlung an die Gasarbeiter I, 418; invalidenpenfioneberechtigenbe Dienftzeit I, 432, 433; Sohe d. Rubegehaltes I, 434, 435, 436, 438, 439, 440; Witwengeld I, 446;

Baifengeld I, 447; Ritiale b. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Grundung ber Gasanftalt II, 10; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Basautomaten II, 60; Inftallation ber Gasleitungen II, 64: Überichuß pro chm (Bas und KW elettr. Energie II, 76; Rabattfuftem ber Eleftrigitatswerte II, 104; fein Rabatt auf L. Gas II, 107; auf M. Glettrigitat II, 107; Bau b. Strafenbahn II, 195; Rommunalifierung berfelben II, 212; Erfahrungen mit d. Rleinbahngefet II, 227; ftatift. Angaben über b. fommunalen Strafenbahnen II. 231; Größe d. Agglomeration II, 248; ihre Bufammenfetjung II, 249; Befchichte b. Stragenbahntarifs II, 266; Darimalquthaben und Baffivgins bei b. ftabt. Gpartaffe II, 321; Motiv für Errichtung bes Leibhaufes II, 333; Entftehungsjahr besf. II, 334; vom 2. beleibbare Begenftande II, 335; Rentabilitat d. g. II, 337; Binsfuß b. 2. II, 339; Feuerfogietat II, 357. Ronfurreng, b. Gasanftalten II, 22 34; R. gwifden d. ftadt. Gaswerten Berlins und ber Imp. Cont. Gas Association II, 22 bis 24; Übereintommen ber beiden Ronfurrenten II, 24; ihre Bertrage II, 24-30; R. in Frantfurt II, 30-31; in London II, 31; Unmöglichfeit ber Ronfurreng II, 31-34; Ronfurreng b. flabt, Gasanftalten als Qualitätstonturreng II, 49, 81; ber Stragenbahnunternehmungen II, 234-240; in Samburg II, 235-240; in Dresten II 240-242.

Röpenid, Bau b. tommunalen Straßenbahn II, 195, 198; ftatist. Angaben über diefelbe II, 231.

Kranfenversicherung, Ausbau der, durch ortsstattar. Regelung 1, 250—274; Umsang, in dem die Städte mit mehr als 50 000 Ein, wohner von dem § 2 d. KVG. Gebrauch gemacht haben 1, 250—254; die K. der Hausgewerbetreibenden 1, 254 259; der Handlungsgehichen 1, 259—260; der Diensboten 1, 260—269; Gemeindet. 1, 270 bis 274.

Rrantheit, Berfidjerung b. ftadt. Arb. gegen, I, 412-415.

Kreditanstalten, flädt., II, 308—357; Spartaffen II, 308—333; Leibhäufer II, 333 bis 340; Algemeine Kreditbanten II, 334 bis 342; spezielle Kreditinstitute II, 342 bis 357. Rreditbanten, ftadt., in Breslau II, 341 - 342; in Chemuit II. 342.

Lahr, ftadt. Arbeitenadhweis in, I. 85; ftadt. Spartaffe in. II. 310.

Lancassire, Ersahrungen bei den Cotton Famine Relief Works in L. J. 147—148.
Landwirtsgast, Arbeiternot der, und Arbeitsnachweise J. 98—101; J. 103—104.
Landwirtsgasten der Streitssassen Junghme der Streitssassen Junghme

Lantwit, Annahme der Streitslaufel L. 71. Lauban, Ablehnung eines Gewerbegerichtes L. 293.

Leibhäufer, ftabt., II, 333-340; ihre Berbinbung mit b. Spartaffen II, 308-309; Entftehung u. Entwidlungsgang II, 333-334; Beidraufung bes Benüberfreifes burch bie Bochftgreuze ber Darleben II, 334-335; burch b. Befchräntung ber Beleihbarteit von Gegenständen II, 335-337; Überfchugwirtfchaft b. 2. II, 337-338; Bobe b. Bine: jufes II, 338-340; Rritit b. g. II, 340. Leipzig, Die Lohnflaufel in den flädtifchen Behörden I, 40-41; die ftabt. Unftalt für Arbeitenachweisung I, 73-74; Notftande. arbeiten 1894/95 I, 145; Berufsangeborig= feit d. Arbeitslofen L. 150; Aufenthaltsbauer b. Arbeitelofen I, 169, 170; Yohnhöhe bei Rotftandsarbeiten I, 176; Bewährung finangieller Beihilfe an Arbeitelofenverficherungsverein von ben ftabt, Rollegien abgelehnt I, 183; Bearbeitung ber Reichsarbeitslofengahlungen burch bas Statift. Umt I, 240, 242, 243; Ausbehnung der Berficherungspflicht nach § 2 des RBB. I, 250-253, Conntageruhe im Sandele: gewerbe I, 282, 283; Umfang d. Gewerbegerichtstatuts 1, 296; Feststellung b. Bablberechtigung für die & Gwahlen I, 301-302; GGansichuß I, 315; Berordnung betr. Bauarbeiterichut 1, 320; Lohnfortgemahrung in Rrantheitsfällen an ftadt. Arb. 1, 397; Lohnabzüge I, 406; Rrantenverficherung b. ftabt. Arb. I, 414; Penfionsfonds der Gaswerte I, 418; Aufnahme bestimmter Arbeiter: gruppen in die Beamtenfchaft I, 419; 21rbeiterausichuffe I, 451, 452; Filiale d. Bemeinbearbeiterverbandes I, 455; Dlagregelungen organifierter Gemeindearbeiter 1,466; Bau ber Gasanftalt burch Blochmann II, 8, 21; Entwidlung d. Basglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation b. Gasleitungen II, 64; ilberichuß per cbm Gas II, 76; Rabattinftem b. Gaswerte II. 103, 106;

Bau b. Strafenbahn II, 195; Dentschrift b. Rates über Tarifanderung b. Leipziger elettrifchen Stragenbahnen II, 258; der Ginheitstarif bei ben Leipziger Strafenbahnen II, 267-269; geplante Belaftung bes Countageverfehre II, 269, 276; Daner ber Strafenbahntonzeifion II, 283; Antauf ber Strafenbahnunternehnungen II, 285; Fürforge für Musbehnung bes Strafenbabunebes II, 288; Beteiligung am Gewinn ber Strafenbahngefellichaft II, 294; fogial: politifche Beftimmungen in b. Strafenbabuvertragen II, 297-298; Streiftlaufel in denfelben II, 298; Maximalguthaben und Balfivains bei ber ftabt. Spartaffe II. 321. 323; Rureverlufte der Sparfaffe II, 325; ftabt, Leibhaus II. 334; Beleibung von Bertpapieren burch b, g, II, 336; Binsfuß b. 2. II. 338.

Leisnig, Ablehnung eines Gewerbegerichtes I,

Leuben, ftatiftifche Angabe fiber tommunale Strafenbahn II, 231.

Leyben, Schut ber Arbeiter gegen bie Ums gehung der Lohntlaufel durch die Unternehmer in L. I, 62.

Licht., Krafte u. Wärmeverforgungsanstalten, II, 7—177; Weschichte d. wasamstalten u. Celetrizitätswerte II, 7—21; die Krage der städtlichen Regie II, 21—111; ihre Munizipalisierung II, 111—126; Gasverträge II, 126—160, Eletrizitätsverträge II, 161 dis 177; Nachträge II, 368—370.

Liegnit, Leitung ber Gewerbegerichtswahlen I, 298, 299; Zag u. Stunde der Gowahlen I. 302: Refultat der Proportionalwahl bei benfelben I, 310; Chftem d. Proportionalmahl im GGftatut I, 312; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenden zu dem B. I, 314; Entschädigung ber GBbeifiter I, 317; Ord. nung der Wigebühren I, 318; Lohnhöhe ber Strafenreinigungsarbeiter I, 408; Rrantenverficherung der ftadt. Urb. I 414; Entwidlung b. Basglühlichtbeleuchtung II, 50, 51; Inftallation ber Gasleitungen II, 64; ber Basmeffer II, 65; überichuß pro cbm Gas II, 76; Rabattfuftem d. Gaswerte II, 103; Maximalguthaben u. Paffivgins bei ber ftabt. Spartaffe II, 321; ftabt, Leibhaus II, 334.

Lohnabzüge, 1, 406-407.

Lohntlaufel, die auftändige, 1, 27-64; ihre Bedeutung 1, 27-28; ihre Gefchichte in

England [], 29—35; in Deutschland [], 35—50; spsendige Darzschung 1,51—64; Sorumlierung des Sohntlauselinhaltes [], 51—57; über die Regelung der öhne u. Arbeitszeiten hinausgehende Bestimmungen in der L. [], 57—58; Schutz gegen Umgehungen duuch die Unternehmer [], 58—59; die Konturrenz der Löhne verschiedener Dipritte in ihrer Bedeutung für die L. [], 59; die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter u. Frauen in der L. [], 60. Serbot, fremde Arbeiter zu beschäftigen [], 60—61; die Kontrolle über die Durchspührung der L. [], 61—63.

Lohnpolitit I. 380—411: Zeitlohn I. 380 bis 405; Minimallöhne I. 382—391; Bebarfszufchäge I. 391—393; Cohnzahlung bei Arbeitsunterbrechungen I. 393—403; Entlohnung der Überftunden I. 402—405; Entfernungszulagen I. 405; Attorblohn I. 406; Lohnabänge I. 406—407; Lohnbard I. 407—410; Lohnzahlung I. 410—411. Lohnzahlung, über Argelung durch Ortstatut

I, 284—285.

Londoner Graffchaftsrat, Geschichte und Kormulierung der Loghtsaufel im L. 32—35; Gewertschaftschne in d. gubmifssonserträgen des G. L. 56; Bekämpinug der Heimarbeit in d. S. des G. L. 57; Kontrolle d. Loghitlausel L. 61; Schupfestimmung für die organisierten städt. Arbeiter L. 358; sein kontrollierender Einstuß auf d. privaten Gasgeschicksten II. 46.

Ludwigsburg, fabt. Arbeitsamt I, 85.

Ludwigshafen, Zulaßbedingungen bei Notflandsarbeiten I, 166; Erfahrungen bei der Aufstellung der Wahltliften für die Gewerbegerichtswahren I, 301; Amstellung eines Bautontrolleurs I, 327; seine Bewährung I, 328; Lohntlassentart I, 387; Bedarisberindsschigung der Aubeiter im Winter I, 392; Ausschluß des § 616 des BGB, I, 323; Vohnfortgewährung in Krantheitsfällen I, 397; Lohnabägge I, 406; Aubeiterausschäfische I, 451.

Lübed, Bearbeitung der Reichgarbeitslofenächlungen durch das Statift. Amt I. 240; Ansdehnung der Verfügerungspflicht nach § 2 des KBG. I. 250—253; Krantenversicherung der Tiensboten I. 202; Sonttagsruhe I. 275; Dauer der Gewerbegreichten wahlen I. 302; Rabstrecht d. Hausgewerbetreibenden zu d. GG. I. 314; Entigköbigung ber BBbeifiter I, 316; Rundigungsfrift gegenüber fladt, Arbeitern I, 355; Arbeitszeit berfelben I, 369; Krantenverficherung b. ftabt. Arb. I, 414; Unfallverficherung berfelben I. 416; Entwidlung b. Basalublichtbeleuchtung II, 51; Überichuß pro chm Bas und KW elettr. Energie II, 76; Rabattfuften ber Gaswerte II, 103; bo. d. Eleftrigitatewerte II, 104; fein Rabatt auf M. Gleftrigitat II, 107; Ban d. Pferdebahn II, 195; d. eteftr. Bahn II, 197; ftadt. Leibhaus II, 334; Marimalgrenze b. Darleben besfelben II, 334, 335; bom &. beleihbare Gegenstände II, 335; Binsfuß b. g. II, 338; ftabt, u. vorftabt, Brandaffeturanglaffe II, 357.

Lüttid, Festsellung der Minimallöhne in den Submissionsbedingungen der Arovinzialregierung von E. I. 52; tommunaler Arbeitslosensponds 11, 2866.

Magdeburg, die Lohutlaufel in den ftabtifchen Behörden I. 42-43 : Ablehnung der Streitflaufel 1, 70; Rotftandearbeiten 1894/95 I, 145; Berufsangehörigfeit ber Arbeits. lofen I, 150, 151; Bulafbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 165; Aufenthaltsbauer der Arbeitelofen I, 169, 170; Grundfate für die Feststellung der Lohnhöhe bei Rotftandearbeiten I, 175; Lohnhöhe bei benfelben I, 176; Bearbeitung ber Reichsarbeitelofengahlungen burch bas Statift. Ant I, 240; Bearbeitung ber gewertichaftlichen Arbeitelofengahlung burch bas Statift. Mmt I, 243; Musbehnung ber Berficherungs. pflicht nach § 2 des ABG. I, 250-253; Leitung ber Bewerbegerichtswahlen I, 298, 299; GGausschuß I, 315; Besetzung des 38. I, 318; Ordnung ber Begebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterfcut I, 320; Rundigungefrift I, 355; Chutsbestimmung gegen Entlaffung ftabt. Arb. I, 356; Arbeitegeit I, 366, 371; Lohnjahlung für Arbeitsverfauniniffe 1, 393; Musichlug bes § 616 BBB. I, 393; Ent. lohnung der Überftunden I, 403; wöchentl. Lohnzahlung I, 410; Rrantenverficherung d. fladt. Arb. I, 414, 415; Grunde für d. Bergicht auf Arbeiterbeitrage gur ftadt. Invalidenverficherung I, 428; berechtigenbe Dienfigeit 1, 432; Sohe b. Ruhegehaltes I, 434, 438, 440, 441, 443, 444; Witwengeld I, 446; Baifengeld I, 446; Arbeiter-

ausschuffe I, 451; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Entwidlung ber (Sasalüblichtbelenchtung II, 51; Rübrigfeit b. ftabt. Gasverwaltung bei b. Ginführung von Gasautomaten II, 59, 60; beren 3nstallation II, 62; Installation d. Gasleitungen II, 64; d. Gasmeffer II, 65; ilberichuft pro cbm Gas II, 76; Berhaltnis des L. Gas- gum T. Gasverbrauch II, 87; Rabattfuftem d. Gaswerte II, 103; Borlage b. Magiftrats fiber Bau eines Gleftrigitatswertes II, 113 - 114; fein erflufives Brivileg für b. priv. Eleftrigitats. werte II, 161; Rongeffionsbauer II, 161; Borbehalt von Kündigungsterminen II, 162; Übernahme d. Eleftrigitätewerfes nach Buchwert II, 162, 164, 166; Beftimmung ber Bruttoeinnahme II, 167; Schut gegen gu hohe Betriebsausgaben II, 169; Bruttoabgabe II, 169; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Musbehnung bes Berforgungs. gebietes II, 172; Recht b. Ctabt, Breisherabsetjungen ju forbern II, 174; Berteilung b. Anfchlußtoften II, 174; Brufungs. gebühren für Inftallation II, 175; Antauf D. Strafenbahnunternehmens II, 285; Für. forge für Erweiterung b. Strafenbahnnebes II, 288; Energielieferung an b. Strafenbahn durch priv. elettr. Bentrale II, 291; Beteiligung am Gewinn b. prip. Strafenbahngefellichaft II, 293, 297; Gefchichte b. ftadt, Regie im Safenbetrieb II, 303-306; Maximalguthaben und Paffivgins bei ber ftadt. Spartaffe II, 321, 323; ftabt. Leib. haus II, 334; ftabt Brandfaffe II, 355. Daing, Cogiale Rommiffion I, 11-12: Regelung ber Racht- und Reiertagsarbeit in ben Submiffionsbedingungen I, 40; Anertennung des Buchdrudertarifs bei Drudanftragen I, 46; Streifflaufel im Statut b. Arbeitsamtes I, 131; Berfnch, den Arbeitenachweis gu einem Arbeitsamt auszubilben I, 138; Berichiebung von Arbeiten gweds Befampfung der Arbeitslofigfeit I, 142; Rotftands. arbeiten Winter 1891/92 I, 144; Bulagbedingungen bei Hotftandsarbeiten I, 165; bureaufratifche Borfdriften für die Annahme von Arbeitelofen bei den Rotftandearbeiten I, 172-173; Übelftande des Studlohus beim Schotterschlagen I, 179; Gewährung warmen Effens an d. Rotftandsarbeiter I, 182; Unsbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes 936. I. 250-253: Umfang bes Ge-

werbegerichteftatute I, 296; Leitung ber Bowahlen I, 298, 299; Daner der Bomahlen I, 302; Ordnung ber Gegebühren I, 318; Bauarbeiterfdint in b. Banordnung I, 321; Rundigungsfrift I, 355; Regelung ber Strafgewalt I, 360; Arbeitegeit I, 366, 367, 369, 371; Minimallohne I, 382; Lohnflaffentarif I, 387, 388; Bedarfsberndfich. tigung im Winter 1, 393; Urlaub I, 398; Lobufortgewähr für Teiertage 1, 402; Entlohnung d. Uberftunden I, 403; Saftung für Schaden I, 407; wochentl, Lohnzahlung I, 410; Krantenverficherung d. flädt. Arb. I, 413, 414; Unfallverficherung berf. I, 416; ftabt. Auvalidenrente als Bufchuf gur Reichsrente I, 422; Sobe d. Rubegehaltes I, 434, 439, 440, 443, 444; Bitwengeld I, 446; Baifengeld I, 446; Arbeiteransfchuffe I, 451, 452; Filiale d. Bemeindearbeiterverbandes I. 454; Grandung d. Gasanstalt II, 10; Bermaltungsorganifation b. fladt. Bas- u. Eleftrigitatemerte II, 39-41; ilberichuß pro cbm Gas und KW eleftr. Energie II, 76; Rabattfuftem b. Elettrigitätswerte II, 104; fein Rabatt auf L. Gas II, 107; Darimalguthaben u. Baifivgins bei ber ftabt. Epartaffe II, 321, 322; ftadt. Leibhans II, 334; vom & beleibbare Wegenstände II, 335; Bindfuß b. g. II, 338.

Manchester, Steigerung b. Gaspreife in, II, 79-80.

Dannbeim, Mittelpreisverfahren bei Gubmiffionen I, 24-25; Notftandsarbeiten Winter 1891/92 I, 144; 1893/94, 1894/95, 1895/96 I, 145; Schaffung eines ftandigen Gtatpoften für die Befchäftigung Arbeitelofer I. 158: Arbeitelosentommission I, 160; Ausichluß der Arbeitsicheuen von den Rotftands. arbeiten I, 161; Bulagbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 165; Lohnhohe bei benf. I, 176; Übelftande des Studlohns beim Schotterichlagen I, 179; Berfuch ber Unwendung des Gruppenaffords bei Hotftands. arbeiten I, 181; Ausbehnung der Berficherungepflicht nach § 2 des RBO. I, 250-253; Rejultat der Proportionalwahl bei den (80%= mahlen I, 310; Schablichteit ber Stimmenübertragung bei Proportionalwahl I, 311; Schutbeftimmungen gegen Entlaffung ftabt. Arb. I, 356; Arbeitezeit I, 369, 371; Conntagsarbeit I, 376; Conntageruhe b. Gasarbeiter I, 377, 378; Schichtwechfel bei ber Strafenreinigung I, 378; Dlinimallohne

I, 382, 383, 385, 386; Lohntlaffentarif I, 385, 386, 387, 388; Bedarfsberfidfich. tigung im Binter I, 392; Lobnfortgemab. rung in Rrantheitsfällen I, 397; bei Urlaub I, 398; bei Friedensübungen I, 399; für Reiertage I, 402; Entlohnung b. Uberfrunden I, 403; Entfernungszulagen I, 405; Lohnabzüge I, 406; wochentl, Lohnzahlung I, 410; Bahltag I, 411; Krantenverficherung b. ftadt. Arb. I, 413; Perfonenfreis b. 3nvalidenpenfionsberechtigten 1, 431; berechtigende Dienftgeit I, 432; Sobe d. Rubegchaltes I, 434, 440, 443, 444; Bitmengeld I, 446; Arbeiterausichuffe I, 451, 452, 453; Filiale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Richtanerfennung d. Berbands. vertreter feitens d. ftadt. Behörden I, 463; Dagregelung organifierter ftabt. Arbeiter I, 467; Grindung b. Gasanftalt II, 10; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Überichuß pro cbm Gas II, 76; Rabattinftem d. Gaswerte II, 103; Bahl d. Rabatt beziehenden Gasbenüter II, 105, 106; Pachtvertrag betr. Eleftrigitatswert II, 177; Bau d. Strafenbahn II, 195; ftat. Angaben über fommungle Stragenbahn II, 231; Denffdrift über ben tommunalen Ansbau eines Borortsbahnnetes II, 244-245, 247; Große ber Agglomeration II, 248; ihre Bufammenfetung II, 249; Bonentarif II, 256; Berudfichtigung fogialpolitischer Do: mente im Strafenbahntarif II, 273; Entwidlung ber Safenanlagen II, 300-301; Bergicht auf Gewinn beim Safenbetrieb II, 307; Berbindung d. Spartaffe mit Leibhans II, 309; Rontoforrentverfehr ber Spartaffe mit b. Stadtfaffe II, 318; Maximalguthaben u. Baffingins bei b. ftabt. Spartaffe II, 321, 322; Ginrichtung eines Aursverluftfonds bei d. ftabt. Spartaffe II, 325; ftabt. Leihhans II, 334; vom 2. beleibbare Wegenftande II, 335; Rentabilitat bes 2. II, 337; Binefuß d. g. II, 338.

Mariendorf, Bau der tommunalen Strafen.

bahn II, 198; Meerane, Ablehnung ber Streifflausel I, 70. Meiderich, statist. Angabe über tommunale

Straffenbahn II, 231. Meiningen, Krantenversicherung ber Dienstboten I, 265.

Memmingen, Streit über die Bedeutung d. Privilegium exclusivum im Gasvertrage II, 134—135. Metallarbeiterverband, Deutscher, hat Auszahlung ber Reisennterstützung dem Stuttgarter Arbeitsamt übertragen I, 138.

Meh, Arbeitszeit b. flädt. Arbeiter I. 366; Cohnfortgewährung in Kranthzeitsfällen I. 397; für Feiertage I. 402; Entlohnung d. überfhunden I. 403; Ohnadhäge I. 406; Krantenversicherung d. städt. Arb. I. 414; H. H. Sohe des Kubegehaltes I. 440, 444; das Privilegium exclusivum im (Sadvertrag II, 133; unentgeltlicher übergang d. Sastontrolle II, 152; Gaspreis für die öffentl. Selendrung II, 153; Teilnahme am Gewinn II, 157; Bau der Straßenbahn II, 158; städt. Leichhaus II, 139; städt. Leichhaus II, 139; städt.

Dittelpreisverfahren, als Mittelftandsforderung I, 23-25; in Mannheim I, 24-25. Mulhaufen i. E., Austunfteftelle I, 16-17, 19, 20; Bulagbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 166; Grundfate für bie Teft. fetzung der Lohnhöhe bei Rotftanbearbeiten I, 175; Ordnung ber Gewerbegerichtsgebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterschut I, 320; d. Privilegium exclusivum im Gasvertrag II, 133; feine Berpflichtung b. öffentl. Strafen mit Gas ju beleuchten II, 133; Erwerb d. privat. Gasanftalt nach b. Schatungswert II, 141; unentgeltlicher Übergang b. Rohrnetes in ftabt. Befit II, 144; Gorge für die Erweiterung b. Rohrnetes II, 151; Schut b. Strafen II, 151; Gaspreis für b. öffentl. Beleuchtung II, 153, 154; beren Rontrolle II, 155; Cout gegen Betriebseinftellungen II, 155; Teilnahme am Gewinn II, 157; beidranftes Privileg b. priv. Glettrigitatswerfe II, 161; Rongeffionsdauer II, 161; Borbehalt von Kündigungsterminen II, 162; Übernahme b. Eleftrigitatewerte nach Budwert II, 162, 164, 166; Bestimmung der Bruttoeinnahme II, 167; Bruttoabgabe II, 170; Inftallationsmonopol d. priv. Gefellich. II, 175; Bau der Strafenbahn II, 195; Marimalguthaben und Paffingins bei ber ftabt. Sparfaffe II, 321, 322; anftanbige Lohnflaufel in den Gubmiffionsvertragen II, 364; Streittlaufel bafelbit II, 365,

Mühlhausen, Berbindung eines Wohnungsnachweises mit Arbeitsnachweis I, 139; Notsandsarbeiten, Winter 1891/92 I, 144, Mülheim a. Mh., Steslung 3. Streitstausel I, 70, Mütheim a. Ruhr, Leitung der (Gewerbegerichtswahlen I. 208, 209; Entschädigung der (Mebeister I. 317; Errichtung d. Gasanstalt II, 11; statis. Angaben über tommunale Straßenbahnen II, 231; Zoneutarif derielben II, 256; Desizit d. Straßenbahnbetriebs II, 257; Verlassingtigung sozialpolitischer Momente im Straßenbahntaris II, 273,

Danden, Beichluß, ju ben ftabt. Arbeiten unr beimatberechtigte Arbeiter gugulaffen I, 39; ftadt. Arbeitsamt als Bentrale interlofaler Arbeitevermittlung I, 86; bas ftabt. Arbeiteamt und feine Befampfung ber landlichen Arbeiternot I. 102-103: Bildung d. Arbeitenachweistommiffion I, 119; ihr Birfungefreis I, 123; Streifflaufel im Statut des Arbeitsamtes I, 131; in den Berichten besfelben I, 136; Berichiebung von Arbeiten weds Befampfung ber Arbeitelofigfeit I, 142; Motstandsarbeiten 1895/96 I, 145; Bulagbedingungen bei Notstandearbeiten I, 166; Ausbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; Rrantenverficherung ber Dienftboten I, 262; Conn. tagsruhe im Sandelsgewerbe I, 283; Charafter d. Gemerbenerichtstatuts I. 296: Tag u. Stunde b. Wemahlen I, 302; Refultat ber Broportionalmabl bei ben (Bomablen I, 310; Suftem berfelben im Geftatut I, 312-313; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenden gu bem 66. I, 314; Entichadigung ber Wielfiter I, 317; Befetjung b. (86. I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiteridut I, 320; Anftellung von Arbeiterbantontrolleuren I, 326; ihre Bewährung I, 328; Aufhebung ftabt, Barmeftuben I, 339; Definition bes ftanbigen ftabt, Arbeiters I. 353; ilberzeitarbeit I, 374; Berfürzung b. Arbeitegeit I, 375; Conntageruhe b. Gasarbeiter I, 377; Minimallohne I, 382; Lohnflaffentarif I, 387; Bedarfeguichlage I, 392; Urlaub I, 398; Lohnfortgewährung für Feiertage I, 402; Entlohnung d. Überftunden I. 403; Einfommen ber ftabt, Arb, aus Überftunden I, 404; Gintommen ftadt. Arb. I. 408; Berfürzung d. Arbeitszeit am Bahltag I, 411; Rrantenverficherung ber ftabt. Arb. 1, 413; Unfallverficherung berf. I, 416; Beitrage ber Arbeiter gur ftabt. Benfionstaffe I, 428; Bedeutung b. Rechtsanfpruches im Münchener Benfionsftatut I, 429; berechtigende Dienstzeit I, 432, 437; Sobe

d. Rubegehaltes I, 440, 441, 444; Bitmengeld I. 446; Baifengeld I. 447; Arbeiterausichniffe I, 451, 452; Filiale b. Wemeindearbeiterverbandes I, 455; Gründung b. Gasanftalt II. 9: Bermaltungsorganisation ber ftabt. Eleftrigitatemerfe II. 37-38: Ent. midlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; ber Gasmeffer II, 65; übernahme pro cbm Gas und KW eleftr. Energie II, 76; Berhaltnis bes L. Gas. jum T. Gasverbrand) II. 87: Rabattipftem b. Gaswerfe II. 103: d. Eleftrigitätemerte II, 104; Bahl d. Rabatt beziehenden Gasbennter II, 104-105, 106: Ronflitt über Auslegung b. Gasvertrages II. 127-128; Dauer b. Gaspertrages II. 128; Berechnung bes Bertaufspreifes ber Gasanftalt nach b. Rentabilität II, 129; Beftimmungen bei Ablauf bes Bertrages II, 129; Ginigung mit b. priv. Gefellichaft über die Erweiterung b. Unlagen II, 146-147; gleitende Stala d. Gaspreife II, 159; Ban b. Pferdebahn II, 195; Rommunalifierung b. Strafenbahn II, 200 -205; ftatift. Un. gaben über biefelbe II, 231; Große ber Agglomeration II, 248; ihre Bufammenfetung II, 249; (Beichichte d. Strafenbahntarifs II, 259-263; Belaftung b. Conntagevertehre II, 263, 276; Berbindung b. Sparfaffe mit ben ftabt. Bermaltungen II. 318; Maximalguthaben u. Paifivins bei ber ftabt, Spartaffe II, 321; Berwendung von Spartaffenüberichuffen II, 326; ftabt. Leibhaus II, 334; Beleihung von Bertpapieren durch b. 2. II, 336; Rentabilität bes g. II. 337; Binsfuß bes g. II, 338; Gemeindezeitung II, 362.

München-Gladbach, Stellung gur Streifflaufel I, 70; Rotftandsarbeiten 1895/96 I, 145; Gasautomaten II, 60; das Privilegium exclusivum im Gasvertrage II, 133; Bersicht auf tauflichen Erwerb b. (Basanftalt II, 145, 150; event. Berlangerung b. Bertrages II, 149; Gastontrolle II, 152; Gas: preis für Die öffentl, Beleuchtung II, 153. 154; Schiedsgericht II, 157; Teilnahme am Gewinn II, 157; Bau d. Stragenbahn II, 195; ihre Rommunalifierung II, 212; fratift. Angaben über Diefelbe II, 231; Bertrag mit Rhendt über Betrieb ber clettr. Strafenbahnen II, 233; Maximalguthaben n. Paffivgins bei ber ftabt. Spartaffe II, 321; vom Leibhaus beleihbare Wegenftande II, 334; Binsfuß bes 2. II, 338.

Münjer, Stellung zur Streitslaufel I. 70; Leitung der Gewerbegerichtswahlen I. 298, 299; Gomosschuß I. 316; Entschädigen der Geschifter I. 317; Beietung des Ge. I. 318; Eutwidlung der Gasglishichtbeleuchtung II, 51; statift. Angaben über d. tommunale Straßenbahn II, 231; Maximalguthaben u. Passivisins bei der städt. Spartasschull, 321, 322.

Dinnfterberg, Herabsetzung des Refervefonds ber ftabt. Spartaffe II, 325.

Munizipalisterung d. Gasanstatten n. Elettrijitätswerfe II, 111—126; der Gasanstatten II, 111—112; der Elettrizitätswerf II, 112—126; d. Straßenbahnen II, 192—233. Munizipalsozialismus in England II, 34.

Naumburg, Kommunalifierung b. Stragenbahu II, 212; statist. Angaben über biefelbe II, 231.

Rene Gasaltiengefellichaft zu Berlin II, 11; frühe Differenzierung b. Gaspreife II, 58; 3nftallation b. Gasfeitungen II, 63-64. Rensildwales, Berbot bes Trudipfiems in den Submiffionsverträgen I, 57.

Reutralität, die, der fommunalen Arbeitsnachweise I, 107—113, 121—122.

Rewhort, zentripetaler Bertehr in, II, 181, Nordhaufen, fiddt. Arbeitsnachweis I, 80; Errichtung d. Gasanfalt II, 11; Gasautomaten II, 60.

Notstandsarbeiten, I, 140-182; Ilrsachen ber Arbeitelofigfeit I, 140-141: Befampfung ber unnötigen Muswüchje ber Arbeitslofigfeit I, 141-142; do. d. Rolgen d. Arbeitslofigfeit I, 143-144; Weichichte ber 92. 1, 144-146; die Arten b. 92, I. 146-149; Die Bernfsangehörigfeit b. Rotftanbsarbeiter I, 149-152; die Ständigmachung ber R. I, 152; die Teuerkeit d. R. I, 152 - 154; Sorge für qualifigierte Arbeiter I, 154-158; Anglieberung ber Rotftanbefürforge in bie allgemeine Berwaltung ber Stabte I, 158 bis 161; die Bedingungen für d. Bulaffung von Arbeitelofen gu ben R. I, 161-173; eigene Regie ober Ausführung burch Unternehmer I, 173-181; der Gruppenafford I, 181—182,

Mürnberg, städt. Arbeitsamt als Zentrale interlofaler Arbeitsvermittlung I. 86; Organifation d. Arbeitsnachweistammisson I. 116; Anstellung der Beauten des Arbeitsnachweises durch Magistrat I. 123; eigentümliche Geichäftspraris bes Arbeitenachweifes in Streitfällen I, 136; Berichiebung von Arbeiten gweds Befampfung ber Arbeitslofigfeit I. 142: Lobnbobe bei benfelben I, 176; Musbehnung ber Berficherungs. pflicht nach § 2 bes RBG. I. 250-253; Krantenversicherung ber Dienstboten I. 261: Gemeinbetrantenverficherung in D. I. 271 bis 274; Conntageruhe im Saudelegewerbe I, 283; Umfang bes Gewerbegerichtsftatuts I, 296; Charafter bes GGftatute I, 296; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenben ju bem GG. I, 314; GGausichuß I, 315; Entichabigung ber Gebeifiter I, 317; Gcbührenfreiheit b. &. I. 318; Anftellung von Bautontrolleuren I, 326-328; Barmehallen I, 335-336; Rundigungsfrift gegenüber ftadt. Arbeitern I, 355; Urlaub I, 398, 399; Beitrage b. Arbeiter gur ftabt. Benfionstaffe I, 428; Berfonentreis b. 3nvalidenpenfionsberechtigten I, 431; berechtigende Dienftzeit I, 432; Bobe b. Rinbegehaltes I, 434, 435, 436, 438, 440, 443, 444; Filiale b. Gemeindearbeiterverbandes I, 455; Gründung d. Gasanftalt II, 9; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Gasautomaten II, 60; ihre Installation II, 62; d. Gasmeffer II, 65; Erhebung von Prfifungsgebuhren bei privaten 3nstallationen II, 65; Beigerung b. privaten Strafenbahngefellichaft, ibr Ret ju erweitern II, 74; Ilberichuß pro cbm Gas und KW eleftr, Energie II, 76; Rabattinftem b. Elettrigitatswerte II, 104; fein Rabatt auf L= 3as II, 107; u. M= Elettri= gitat II, 107; Dauer b. Gasvertrages II, 128; Berednung b. Bertaufspreifes b. Gasauftalt nach ber Rentabilität II, 128; Beftimmungen bei Ablauf bes Gasvertrages II, 129; Bau b. Strafenbahn II, 195; Rommunalifierung berfelben II, 209-212; Größe ber Agglomeration II, 248; ihre Bufammenfetung II, 249; Marimalguthaben und Baffiming bei b. ftabt, Spartaffe II, 321, 323; tommunaler Urfprung b. Leihbaufes II, 334; Maximalgrenze der Darleben besfelben II, 334, 335; vom &. beleibbare Wegenstande II, 335, 336; Bins. fuß d. g. II, 338.

Oberhausen, Weightscher Tarif für das Elektrizitätswerf II, 100; statist. Angaben über tommunale Straßenbahn II, 231; Zonentarif berielben II, 256; Defisit b. Strafensbahnbetriebes II, 257.

Offenbach, armenpflegerifder Charafter ber Rotftandefürforge I, 143, II, 365; Rotftandsarbeiten 1895/96 1, 145; Ausichuß bauernd mit ber Arbeitelojenfüriorge beauftragt I, 159; Bulagbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 165; Rrantenverficherung ber Dienftboten I, 264; Conntags. rube im Sanbelsgewerbe I, 282; Bablrecht ber Sausgewerbetreibenben gu ben Gewerbegerichten I, 314; Gausichuß I, 315; Entichadigung ber Webeifiter I, 317; Ordnung der Wegebühren I, 318; Bauarbeiterichut in b. Bauordnung I, 320; Ranbigungsfrift gegenaber ftabt. Arbeitern I, 356; Arbeitegeit b. ftabt. Arb. I, 369, 371; invalidenpenfionsberechtigende Dienftgeit I, 432; Sobe b. Rubegehaltes I, 439, 440, 444; Sterbegelb I, 445; Witwengelb I, 446; Baisengeld I, 446; Installation b. Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Erhebung von Prafungsgebühren bei privaten Inftallationen II, 65; Berhaltnis bes Lachas jun Tachasverbrauch Il. 87: Ban b. Strafenbahn II, 195; eleftr. Bahn Sachienhaufen-Offenbach II, 196; Maximalguthaben und Baffivgine bei b. ftabt. Gpartaffe II, 321, 322; Maximalgrenze b. Dar-leben derfelben II, 334; vom Leibhaus beleihbare Wegenstände II, 335; Binsfuß b. 2. II. 338.

Dffenburg, ftadt. Arbeitenachweis I, 85; Bilbung ber Arbeitenachweistommiffion I, 119; ftadt. Sparfaffe II, 310.

Olbenburg (Staat), Krantenversicherung ber Dienstboten I, 264; Sonntagerufe I, 275, Olbenburg (Stabt), Berficherung ber Diensboten gegen Krantheit I, 264; Ban ber Strafenbafn II, 195.

Oppenan, ftabt. Spartaffe in, II, 310,

Organisation, die, der Gemeindebehörden und ihre Bedeutung für die Berwaltung ftabt. Betriebe II, 35-45.

Dichat, Berwendung von Spartaffenüberichuffen II, 327.

Osnabrild, Notstandsarbeiten 1895/90 [, 145; Bulaßbedingungen bei Notsandsarbeiten 166; Leitung der Gewerbegerichtswahlen [, 298, 299; Daner derselben [, 302; System d. Proportionalwast im Gestatut [, 313; Geaussigns [, 316; Entschädigung der Gesbessigter [, 317; Vertust d. Spartaffe an den tleinen Ginlegern II, 317; Maximalguthaben und Paffivzins bei der ftatt, Spartaffe II, 321, 322.

Bachtbetrieb, der ftadt. Betriebswerfe, II, 108 bis 111; bei Gasanftalten II, 108-110; bei Eleftrizitätswerfen II, 110-111,

Pforzheim, Stellung zur Streifflaufel I. 70; Arbeiterausschiffe I. 451, 452, 453; Filiale b. Gemeindearbeiterberbandes I. 454; städt. Spartasse II. 310.

Birna, Ablehnung eines Gewerbegerichtes

Plafatwefen II, 358 361.

Planen, Krantenversicherung der Dienstbeten 1, 263; Somtlagseuhe im Handelsgewerbe 1, 282, 283; Umsgang des Erwerbegreichtschatus 1, 296; Entichädigung d. Gedeschifter 1, 316; Ordnung der Gegebühren 1, 318; Verordnung detr. Banarbeiterschutz 1, 320; Entwicklung d. Gaszlichscheichtung II, 31; ilberschuf pro oder Gas II, 76; Pachtvertrag betr. Elettrizitätswert II, 177; Ban d. elettr. Bahn II, 197; Wazimalgushaben und Passkrieb bei d. städt. Spartasse II, 321; Berwendung von Spartassert II, 321;

Bojadowsty, Graf, fein Rundichreiben betr. Baufontrolle I, 322, 323.

Bojen, Abergang bes privaten Arbeitsnachweises in Befit ber Ctabt I, 81: Berichiebung von Arbeiten zweds Befampfung d. Arbeitelofigfeit I, 142; Rotftandearbeiten 1895/96 I, 145; Husbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. 1, 250-253; Ründigungefrift gegenüber ftabt. Arbeitern 1, 355; Arbeitszeit berjelben I, 370, 371; Countageruhe ber Gasarbeiter 1, 377; Rrantenverficherung b. ftabt. Arb. I, 414; Unfallversicherung berf. I, 416; Berfonenfreis b. Invalidenpenfionsberechtigten I, 431; Sohe b. Rubegehaltes I, 434, 438, 440, 441, 443, 444; Entwidlung ber Gasglühlichtbeleuchtung II, 50, 51: Inftallation ber Gasleitungen II, 64; ber Gasmeffer II, 65; Überichuß pro cbm Gas und KW eleftr. Energie II, 76; fein Rabatt auf LeGas II, 107; Ginheitspreis für Eleftrigität II, 107; Größe b. Agglomeration II, 179; d. Monopol b. Strafenbahnnuternehmers II, 282; städt. Leihhaus II, 334; vom & beleihbare Wegenstände II, 335; Zinefuß b. g. II, 338.

Botsbam, Unnahme ber Streifflaufel I, 71; Musbehnung ber Berficherungspflicht nach § 2 des &&. I, 250-253; do. auf die Sausgewerbetreibenden I, 255; Leitung d. Gewerbegerichtewahlen I, 298, 299; Gn. ftem b. Proportionalmabl im Goftatut I. 312; Entichadigung b. GGbeifiter I, 316; Befetung bes GG. I, 318; Ordnung b. Gegebühren I, 318; Berordnung betr. Bauarbeiterichut I, 320; berfelbe in ber Banordnung I, 320; Rrantenverficherung d. ftadt. Arbeiter I, 414; Errichtung ber Gasanftalt II. 11: Gasautomaten II. 60: bas Privilegium exclusivum im Gasvertrag II, 133; Bestimmung fiber neue Beleuchtungeart II, 139; Cout geg. Preis. fteigerung b. Grundftude II, 144: Corge für Inftandhaltung b. Anlagen II, 146; Schutz gegen unbegrundete Erweiterung berfelben II, 148; event. Berlangerung d. Bertrages II, 149; Stellung b. Befellichaft nad Ablauf bes Bertrages II, 149: Gastontrolle II, 152; Gaspreis für die öffentliche Beleuchtung II, 153; Cout gegen Betriebeeinstellungen II, 155: Chiebs. gericht II, 157; Teilnahme am Gewinn II, 157; Schut b. Brivattonfumenten II, 159; Maximalguthaben und Baffivgins bei d. ftadt. Spartaffe II, 321.

Preugen, mangelhafte Berndfichtigung ber Lohntlaufel in den ftaatlichen Gubmiffionsvertragen I, 37-38; Bahl d. tommunalen Arbeitenachweise in B. I, 81; § 59 ber Städteordnung von 1853 in feiner Bebeutung für die Bufammenfetung ber Arbeitsnachweistommiffion I, 117; Krantenverficherung b. Dienftboten I, 265; Saltung bes preuß. Sandelsministeriums in der Ungelegenheit des Laubaner Gewerbegerichtes I, 293; Dafterftatut bes Sandelsminift. f. b. Organisation d. Gewerbegerichte I, 294 bis 295; Lange d. Statuten ber fgl. Bemerbegerichte I, 295; Grundzuge für Boligei= verordnungen betr. Bauarbeiterichut I, 321; Erlaß bes Staatsminifteriums betr. Bautontrolle I, 324; Sonntageruhe ber Gas. arbeiter I, 376; Erlaß ber Regierung gu Duffeldorf betr. Differengierung ber Gaspreife II, 87-88; Rleinbahngefet II, 215 bis 217; Stellung d. Gifenbahnminifters ju b. Egerichen Austegung b. Rleinbabngefetes II, 221-222; b. Spartaffenreglement von 1838 II, 312-313; d. Grundjüge betr. Sparlaffen von 1895 II, 313, 317, 332; Regierungserlaffe gegen mifbräuchsliche Berwendung b. Spartaffenüberfcuffe II, 327; Feuersozietäten II, 355 bis 351.

Quedlinburg, Rachprüfung der Berjagung d. flädt. Invalidentente I. 430; Personentreis der Invalidentenfionsberechtigten I. 431; Höhe d. Rußegehaltes I. 432, 438, 440, 441, 443, 444; Witwengeld I. 446; frühe Differenzierung d. Gaspreife II, 58—59; Infallation d. Gasteitungen II, 63; Gastonium d. Gasmotore II, 82.

Queensland, Berbot des Trudinftems in den Submiffionsvertragen I, 57.

Navensburg, städt. Arbeitsamt I., 85; Proportionalwahl bei d. Gewerbegerichtswahlen I. 310.

Regensburg, Annahme d. Streitslaufel I. 202; flädt, Arbeitsamt als Zentrale interlotaler Arbeitsvermittlung I. 80; Zulaßbedingungen bei d. Notfiandbarbeiten I. 166; Anfeldung von Bautontrosseure I. 326; ihre Bemährung I. 328; Errichtung der Gasanstalt II. 10; Dauer d. Gasvertrages II. 128; Verechung d. Verdaufspreises nach der Kentobilität II. 120.

Regie ftabtifche, Frage ber, II, 21-111; Entwidlung der Munizipalifierungsbestrebungen auf d. Gebiete d. Gasinduftrie II, 21-22; Frage b. Ronfurren; von Gasanftalten II. 22-34: Bedeutung b. Munigipalifierung in b. Offentlichfeit II. 34; Grunde gegen ftadt. R., hergeleitet aus d. Organisation d. Gemeindebehörden II, 35-45; aus d. Cout d. Bublitums gegenüber ben ftabt. Behorden II, 45-47; ftadt. R. totet b. privaten Unternehmungsgeift, hindert die technische Entwidlung d. munizipalifierten 3nduftrien II, 47-66; Biderlegung biefer Behauptung burch b. Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 50-51; durch Ber gleich b. Gaspreise II, 52-53; durch Bergleich ber Gute ber tednischen Ginrichtungen d. Gaswerte II, 53-54; durch Bergleich der Sohe d. durchichnittlichen Gasverbranchs II. 55-56; durch Bergleich d. Berbreitung d. Gasmotore II, 56-57; bagegen Burndbaltung d. ftadt. Gaswerte gegenüber d. Antomaten II, 59-63; ihre Schwerfälligfeit auf d. Gebiet b. Infigliation Il, 63-66;

Rejultat b. Unterjuchung II, 66; Ginwande gegen ftabt. Regie aus b. Arbeiterpolitit II. 66-68; Grunde gegen b. private Regie II, 68-74; bergeleitet aus b. Unmöglichfeit, Die technische Entwidlung auf lange Rabre hinaus vorausgufeben II, 69-70; d. Benütung ber öffentlichen Strafen II, 70-71; ber Arbeiterpolitit b. pripaten Gefellichaften II, 72-73; aus b. Abneigung berfelben, ibre Dete zu erweitern II, 73-74: Grunde für b. ftabt. Regie II, 74-108; Bergicht auf Brofit II, 74 - 75; Profitwirtichaft ber Städte II, 75-84; Befolgung fogialpolitifder Grundfate in ber Tarifbilbung II, 84-108; freiere Disponierung über bie öffentl, Strafenbeleuchtung II. 108: b. Bachtbetrieb als Mittel gwijchen privater und ftabtifder Regie II. 108-111: Nachtrag II, 368-370.

Reichenbach i. S., Ablehnung eines Gewerbegerichtes I, 292.

Neinidendorf, Annahme der Streittlaufel I.,71. Remisseid, Notstandsarbeiten 1895/96 I. 145; Serhäftnis d. L. Case; jum T-Casevernand, II, 87; Kadattspiten d. Gaswerte II, 103; Ban der elettr. Bahn II, 197; Zonentarif II, 256; Dauer d. Straßendahntonzeision II, 283; Maximalgutsbaten und Palfwyins bei der städt. Spartaffe II, 321.

Reutlingen, Städt. Arbeitsamt I, 85; Errichtung der Gasanstalt II, 11.

Rheinfelden, Elettrizitätswerf zu, sein Rabattfystem II, 99.

Rheiht, Soziale Kommisson I, 6-7; Kommunufiserung der Straßenbahn II, 212; statist. Angaben über biefelbe II, 231; Beretrag mit Münden-Glabbach über Betrieb der elettr. Etraßenbahnen II, 233.

Rixborf, Angliederung eines Bohnungsnadweifes an den Arbeitsnadweis I, 1997. Krantenversichterung d. städt. Arb. L. 415; Filfale d. Gemeindearbeiterverbandes I, 454; Bau d. tommunalen Straßenbahn II, 1983; Maximalguthaben und Balfwins bei der städt. Spartasse II, 221.

Rostod, Späte Errichtung eines Gewertbegerichtes I, 292; Umfang des Gemfattus I, 295; Stunde der Gemachen I, 302; Bezirkeinteilung bei denselben I, 304; Entjchädigung der Gebeister I, 317; Bauarbeiterschut in d. Bauordnung I, 320; Bau d. Straßenbahn II, 195; städt, Brandlasse II, 357. Saalfeld, Krantenverficherung der Dienftboten 1, 265.

Sachien, Zahl der tommunalen Arbeitsnachweise L. 21; Krantenversicherung der Diense boten L. 263—264; Sonntagsrusse L. 275; Bauarbeiterichut im alg. Baugeiet L. 321; Baufontrolle ebenda L. 323—324; Kerorbnung betr. Spartassenweien II. 316.

Sachsen-Roburg-Gotha, Zahl b. tommunalen Arbeitsnachweise, I, 81; Sonntagsrufe I, 275; Bautontrolle I, 331.

St. helens, ftadt. Gaswert zu St. b., führte zuerft b. Karburierungsprozeß ein II, 49.

Saint-Joffe-ten-Roobe, Fesifielung b. Minimallöhne in Submiffonsverträgen 1, 51; fommunater Arbeitssofenfonds II. 366.

Saisongewerbe und Arbeitslofigfeit 1, 140 bis 141.

Sangerhaufen, Bulafbedingungen bei ben Rofftandsarbeiten I, 166.

St. (Vallen, Anfialt für Arbeitsnachweis I. 74; Berufsangehörigteit der Arbeitslofen I. 160, 161, 210; Wesels der Arbeitslofen L. 160, 161, 210; Wesels der Arbeitslofen-tasse I. 204—209; Schut der Kasse genstatute Element I. 216; freiwillige Berschernung I. 217; Begriff d. groben Selbsverschutzung I. 219; Berwaltungsorganisation I. 220—221; Lohnführ, Beitrag, Tagegeld I. 222—223; Errichtung d. Gasanstat II, 10.

St. Johann a. S., Conntagsruhe im Sandels: gewerbe I, 281—282.

Schaffhaufen, Arbeitenachweisbureau I, 74. Schauerleute, Arbeitenachweis für S. in Samburg I, 92-93.

Schiedegerichte, gewerbliche, Bahl I, 286; ihre Organisation I, 286-287.

Schleswig, Bau ber Straßenbahn II, 195; fratist. Angaben über d. tommunale Straßenbahn II, 231.

Schmalfalben, Ablehnung eines Gewerbes gerichtes I, 292.

Schöneberg, Anertennung des Buchdrudertarifs in Drudausträgen [, 46; Annahme der Streitslausel [, 70-71; Leitung der Gewerbegerichtswahsen [, 298, 299; Tag und Stunde der Gewahsen [, 302; 24shjtrecht der Hausgewerbetreibenden zu den GO. [, 314; Godausschuß [, 315; Befegung d. G. [, 318; Fitale d. Gemeindearbeiterverbandes [, 454; Maximalguthaben und Vassifizins der d. hädt Spartasses [, 321, Schopfheim, fiabt. Arbeitsnachweis in, I. 85. Schreibstuben für Arbeitssofe I. 157—158. Schwarzburg-Andolfiabt, Arantemersicherung ber Diensisboten I. 264; Sonntagsruhe I. 275.

Schweinsnrt, Dauer d. Gasvertrages II, 128; statist. Angaben fiber tommunale Strafenbahn II, 231.

Schwerin, fpate Errichtung eines Gewerbegerichtes I. 292; Bau ber Straffenbahn II, 195; pabl. Leibhaus II, 334.

Schwerte, Soziale Kommission in, I. 11.
Soziale Kommissionen, I. 2-14; in Erefeld
I. 2-6; in Rhepbt I. 6-7; Geschichte
ber soz. K. I., 7-9; ihre Bedeutung I.
10-12; Borschläge für ihre Unsbitdung
I. 12-14.

Sozialer Beigeordneter I, 9-10.

Solingen, Nothandsarbeiten 1895—96 L. 146; Regelung d. Lohnzahlung an Minderjährige L. 285; statist. Angaben über fommunale Straßenbahn II. 231.

Sonnemaun, sein Gesetzentwurf betr. tommunale Arbeitslosenversicherung I, 199—204, Sonntagsrufe im Handelsgewerbe I, 275 bis

Spandau, Notftandsarbeiten 1895/96 I, 145; Rrantenverficherung ber Dienftboten I, 265; Ründigungsfrift gegenüber ftadt, Arbeitern I. 355; Rrantenverficherung ber ftabt. Arb. I, 414; Sobe d. Ruhegehaltes I, 440, 443, 444; Witwengeld I, 446; Baifengeld I, 447 ; Entwidlung d. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation d. Gasleitungen II, 64; ber Gasmeffer II, 65; ilberichuß pro cbm Bas II, 76; Ginheitspreife für Bas und Eleftrigität II, 107; Maximalguthaben und Paifivgins bei d. ftabt. Sparfaffe II, 321. Spartaffen, ftädtifde, II, 308-333; urfprfinglicher Charafter ber G. II, 308; ihre Berbindung mit b. Leibhäufern II, 308-309; Entwidlung bes tommunalen Spartaffenwefens in Baden II, 310; Rommunali= fierung priv. G. II, 311; gefetl. Regelung b. Spartaffenwefens II, 311-315; in Breugen II, 312-313; in Baden II, 313-315; Musbehnung bes Benüterfreifes ber G. II, 315-316; ihre Musbilbung ju Rrebitinstituten II, 316-322; ihre Überschüffe II, 322-333; Entstehung berfelben II, 323 bis 324; Herabsetzung der Abführungen gum Refervefonds zweds Erbohung ber ilber-

ichniffe II, 324; Schut d, letteren burch Gin-

richtung eines Aursverlustsonds II, 325; Rechsfertigung b. Überfchuswirtschaft durch b. Städteberwaltungen II, 325—326; Berwendung b. überichfife II, 326—327; Borgehen b. staatl. Behörden gegen b. überschuswirtschaft II, 327—328; Bortchfäge, die Überschäffe aufzuheben II, 328—333. Spezer, Anselung eines Bautontrolleurs I,

327; seine Bewährung I, 328. Spieleroog, statist. Angaben über d. sommunale Straßenbahn II, 231.

Stadtilm, Krantenverficherung b. Dienftboten I. 264.

Sädretag, Preußischer, seine Abwehr der Egerschen Interpretation des Kleinbahmegeiehes und ihrer Ausnühung durch das private Straßendahuspital II, 227—228.
Sändigteit, die, des flädtischen Arbeiters I. 352—365; Definition des fländigen Arbeiters in den Arbeitssfatuten I. 352—354; das Kündigungsrecht d. Städte I. 354—355; Schuthestimmungen gegen willfürliche Enteasiung I. 356—359; Regelung der Strafgewalt und d. Strasversahers I. 359—361; Jusammenkasiung der Spedissische II. 361—362; die Einstellungsbedingungen I. 362—364; die allgemeinen Dienspflichten d. kädrischen

Arbeiters I, 364—365. Staßfurt, Berufsangehörigkeit der Arbeits= loien I, 150.

Stettin, Unnahme ber Streitflaufel I, 70; Leitung ber Gewerbegerichtswahlen I, 298, 299; Stunde berfelben I, 302; Bejetung bes GG. I, 318; Gebührenfreiheit b. GG. I, 318; Bauarbeiterichnty I, 320; Rundis gungsfrift gegenüber ftabt, Arbeitern I, 355; Musichling des § 616 des BBB. I, 393; Rrantenversicherung ber ftabt. Arb. I, 414; Filiale des Gemeindearbeiterverbandes I. 455; Rudfichtelofigfeit b. Betriebeverwaltungen gegen Petitionen b. Arbeiter I, 462; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II. 51; Inftallation d. Gasleitungen II, 64; b. Gasmeffer II, 65; Überichuß pro cbm Bas II, 76; Rabattinftem b. Elettrigitatswerte II, 104; fein Rabatt für L. Bas II, 107; fein extlufives Privileg b. priv. Eleftrigitätswerte II, 161; Rongeffionsbauer II, 161; Borbehalt von Randigungsterminen II, 162; Übernahme b. Elettrigitätewerte nad Schätzungswert II, 162, 163; Erneuerungefonds II, 166; Cout gegen gu hohes Anlagetapital II, 168; do. gu bobe

Tantiemen II, 169; Bruttoabgabe II, 169; Initallationemonopol b. priv, Gefellichaften II, 175; Dauer b. Strafenbahntongeifion II, 283; Beteiligung am Gewinn b. Strafenbahngefellichaft II, 294, 295, 296; Streitflaufel im Strafenbahnvertrag II, 298; Maximalauthaben und Baffivging bei ber ftabt. Spartaffe II, 321; Fenerjogietat II, 357.

Strablau, Annahme ber Streittlaufel 1. 71. Straffund, Ablehnung eines Gewerbegerichtes I, 292; Feueriogietat II, 357.

Strafburg, Lohntlaufel I, 47-48; Wirtungsfreis der Arbeitenachweistommiffion 1, 123; befitt große Bewegungsfreiheit I. 126: 201gliederung eines Wohnungenachweises an ben Arbeitenachweis I, 139; Berichiebung von Arbeiten grede Befampfung b. Arbeite. lofigfeit 1, 142; Rotftanbearbeiten 1894/95. 1895/96 I, 145; Bernfsangehörigfeit ber Arbeitelofen I, 150; Bulagbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 166; Lohnhohe bei benfelben I, 176; Bearbeitung ber Reichearbeitelofengahlungen burch bas Statiftifche Amt I, 240, 242; Countageruhe im Sandelsgewerbe 1, 283; Lohnfortgemahrung in Rrantheitsfällen an ftabt. Arbeiter 1, 397; Rrantenverficherung berfelben 1, 414; Entmidlung b. Gasalüblichtbeleuchtung II. 51: Gasantomaten II, 60; b. Privilegium exclusivum im Gasvertrag II, 133; feine Berpflichtung, die öffentl. Strafen mit Gas gu belenchten II, 133; unentgeltlicher übergang b. Rohrnetes in ftabt. Befit II, 144; Gastontrolle II, 152; Gaspreis für bie öffentl. Beleuchtung II, 153, 154; Schut gegen Betriebseinstellungen II, 155; Cout der Privatfonsumenten II, 159; fein erflufives Brivileg b. priv. Elettrigitatswerte, boch Borgugerecht II, 161; Borbehalt von Rundigungsterminen II, 162; ilbernahme bes Elettrigitatemertes nach Buchwert II. 162, 165, 166; Cout gegen gu bobes Mulagefavital und gu hobe Betriebsausgaben II, 168; Abgabe vom Reingewinn II, 170; Musbehnung Des Berforgungsgebietes II, 172; Berteilung ber Unfchlußfoiten II, 174; Prüfungegebühr für Inftallation II, 175; Ban b. Strafenbahn II, 195; Maximalguthaben und Paffingins bei b. ftabt. Spartaffe II, 321, 322; Dlotiv für Errichtung d. Leibhaufes II, 333; vom 2. beleibbare Wegenstände II, 335; Rentabilitat bes g. II, 337; Binofuß b. g. II, 338; Warmeftuben II, 368.

Strafenbahnen II, 178-299; Entwidlung ber mobernen Grofftabte II, 178-180; periodifcher und tontinuierlicher Bertebr II. 180-181; Trennung bon Bohnftätte und Arbeitoftätte II, 180; in Newnorf II, 181; in Samburg II, 181-182; Art ber Berfehremittel abbangig von b. Große b. Maglomeration II, 182-183; b. Bebeutung b. Berfehrsmittel für b. Unfiedlung ber Bevölferung II, 183-186; für bie Steigerung b. Grundrenten II, 186; für b. ftabt. Bau- und Wohnungspolitif II, 186-187; bie Kommunalifierung b. St. II. 188-233; ipezielle Ginmanbe gegen ben fommunalen Betrieb b. Ct. II, 188-195; Gefchichte b. Strafenbahnmefens II, 195-197; Beichichte b. Rommunalifierung b. St. in Duffelborf II, 199-200; in Manchen II, 200 bis 205; in Frantfurt II, 205-208; in Röln II, 208-209; in Rürnberg II, 209 bis 212; in andern Orten II, 212-213; Ronfurren; b. Privatunternehmer um St.tongeifionen und Belaftung b. prip. St.unternehmungen durch die Bertrage II, 213-214; Rampf b. Etragenbahnfapitale gegen bie Rommunalifierungstenbengen und b. Rontrolle b. Gemeinde mittels b. Rleinbahngefetgebung II, 214-230; Ctatiftit b. fommunalen St. II, 231 : Bredverbande von Gemeinben für Betrieb von Ct. II, 232-233; Ronturren; privater Strafenbahnunternehmungen II, 234-242; St.tarije II, 256-277; St.vertrage II, 277-299. Stragenbahntarife II, 256-277; b. Bonen-

258-270; fogialpolitifche Grundfage für Mufftellung eines Stragenbahntarifs II. 270-272; Beobachtung berfelben in ben Tarifen ber Stabte II, 272-276; in ben Abonnemente II, 275-276; im Conntags: verfehr II, 276; im inneren Berfehr II, 276; Refultat ber Untersuchung II, 276-277. Strafenbahnvertrage II, 277-299; b. Entwidlung b. Dresbener Ct. II, 277-281; Ginfluß b. Städte auf Projettierung, Musführung, Inftanbhaltung b. Strafenbahnlinien II, 281-282; b. extinfive Brivileg d. Stragenbahnunternehmer II, 282-283; die Dauer b. Rongeifion II, 283-284; Die

Antaufsarten II, 284-285; die Ausdehnung

b. Strafenbahnnetes II, 286-289; ftabt.

tarif II, 256-258; b. Ginheitstarif II,

Straßenbahnämter für d. Kontrolle der priv. Unternehmungen II, 289—290; Einfuß auf d. Geftatung d. Tarife und Hahrptäne II, 290; Bezug der elettr. Energie aus den städt. Elettrizitätswerten II, 290—293; Teifnahme der Städte am Gewinn II, 293 bis 2927; foziahpstichte Bestimmungen in dem St. II, 297—299.

Straßenuntergrund, Bachfende Bebeutung bes, für die Berforgungsnehe II, 70-71.
Straubing, Städt. Arbeitsaunt als Zentrale

ber interlofalen Arbeitsvermittlung I, 85; Dauer b. Gasvertrages II, 128.

Streitslaufel, die, im Arbeitsnachweis I, 122 bis 136; Streitslaufel in Submiffionsverträgen west Berbands d. Baugelchäfte von Berlin und Umgegend I, 665, feine Berjuche, dieselbe den flädt. Behörden in Berlin aufzuzwingen I, 65-68; Bewegung des deutschen Arbeitsgeberdundes für das Baugewerbe zweis aufgemeiner Einführung der Streitslaufel I, 69-72; in Stettrizitätsverträgen II, 177; in Straßendahverträgen II, 298-292.

Striegan i. Schl., Ablehmung eines Gewerbe-

Striegau i. Schl., Ablehnung eines Gewerbegerichtes I, 292.

Stuttgart, Regelung ber Lohngablung für Racht- und Conntagsarbeit in ben Cubmiffionsbedingungen I, 40; die Lohnflaufel im Gemeinderat I, 41,-42; Anerfennung bes Budbrudertarife in Drudauftragen I, 46; Burcau für Arbeitsnachweis I, 74; Bereinigte Gewerfichaften forbern fommunalen Arbeitsnachweis I, 74; Entstehung bes Ct. tommunalen Arbeitenachweises und feine Organisation I, 75-76; bas Ct. Arbeitsamt als Bentralftelle b. interlotalen Arbeitsbermittlung L. 85; Zusammen= fetung ber Arbeitenachweistommiffion I, 117-118; ihr Birtungefreis I, 122 bis 123; Ernennung eines Militaranwarters jum Schalterbeamten b. Arbeitenachweifes I, 125; Streittlaufel fehlt im Statut bes Arbeitenachweises 1, 129; Mitteilung von Lohnstreitigfeiten an Die Arbeitfuchenben auf dem Arbeitsaint I, 135; Notstands. arbeiten 1894/95, 1895/96 I, 145; Bernfeangehörigfeit der Arbeitslofen I, 150; Schreibstube für Arbeitslofe I, 157; Bulagbedingungen bei Hotstandsarbeiten I, 166; Aufenthaltsbauer ber Arbeitelofen I. 169; Lohnhöhe bei Notstandsarbeiten I, 176; Bearbeitung ber Reichsarbeitslofen= gahlungen burch bas Statift. Amt I, 240,

1, 243-247; Musbehnung b. Berficherungspflicht nach § 2 bes RBG. I, 250-253; Charafter b. Gewerbegerichtsstatuts I, 296 bis 297; Leitung ber Gemahlen I, 298, 299; Aufftellung ber Gowahlliften I, 300; Bahlrecht ber Sausgewerbetreibenben gu bem G. I, 314; GGausschuß I, 315, 316; Entichabigung ber @Gbeifiter I, 317; Bejetung bes GG. I, 318; Auftellung von Bautontrolleuren I, 329-331; Regelung ber ftabt. Arbeiterverhaltniffe I, 348-349; Definition bes ftanbigen ftabt. Arbeiters I, 353; Ranbigungsfrift I, 355; Schutbeftimmungen gegen Entlaffung ftabt. Arb. 1, 856; Regelung der Strafgewalt I, 359; Arbeitegeit I, 366; Sonntagearbeit I, 375; Entlohnung ber überftunden I, 403; Rrantenverficherung b. ftadt. Arb. I, 414; Unfallverficherung berf. I, 416; Begrunbung ber ftabt. Invalibenverficherung I, 418-419; Berfonenfreis der Invalidenberficherungsberechtigten I, 431; penfionsberechtigende Dienstzeit I, 432; Penfionierung halbinvalider Arbeiter I. 437; Sohe bes Rubegehaltes I, 440, 441, 444; Arbeiterausichnife 1, 451, 452; Filiale b. Gemeinde. arbeiterverbandes I, 454; Bereinigung d. Gemeindearbeiter I, 455; Grandung ber Gasanftalt II, 8; Entwidlung ber Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation ber Gasleitungen II, 64; ber Gasmeffer II, 65; Erhebung von Brufungegebuhren bei privaten Inftallationen II, 65; Überichuß pro cbm Gas II, 76; Gasfieuer und Gaspreis II, 77; Rabattinftem ber Eleftrizitätswerfe II, 104, 105; fein Rabatt auf L-Gas II, 107; Ermerb b. Strafenbahnunternehmens II, 284; Ausbehnung b. Strafenbahnnetes II, 286, 287; Energielieferung an die Stragenbahnen burch b. ftabt. elettr. Zentrale II, 291; Maximalguthaben und Baffingins bei ber ftabt. Spartaffe II, 321; ftabt. Annoncenblatt II, 362-363. Submiffionsmefen, der Arbeiterichut im, I. 22-72; bas G. und fein Berhaltnis gu den wirtschaftlichen Rlaffen I, 23-26; die anftandige Lohnflaufel I, 27-64; b. Streitflaufel I, 64-72.

241, 242; Arbeitelofengahlungen in Gt.

Süddeutiche Eisenbahngesellichaft, Ausbau d. Borortsbahnnetzes in Berbindung mit der Stadtgemeinde Darmstadt II, 253—254; mit Wannspeim II, 255—256. Zarifbildung bei Gas- und Elettrigitatswerten II, 75-108; Profitmirtichaft ber Stabte II, 75-84; Beobachtung fogialpolitifcher Grundfate bei d. Tarifbilbung II, 84-108; tednifch-wirtichaftlicher Charafter b. Wasund Eleftrigitätswerte II, 85; ihre Ronfumturven II, 85; Differengierung b. Gaspreife meds befferer Ausnützung b. (Sasanftalten II. 85-87; fogialpolitifche (Grande für b. Differengierung b. Gaspreife II, 87-88; Brüfung berfelben II, 88-96; b. Ginheitspreis II, 91-96; Differengierung b. Glettrigitatspreise II, 96-102; überficht über bie Tarifinfteme ber ftabt. (Masanftalten und Eleftrigitatsmerte II, 102-107; Ginmanbe gegen bie fogialpolitische Umbilbung ber Tarife und ihre Biberlegung II, 107 bis 108, bei Stragenbahnen II, 270-272. Tandau, Bermenbung von Spartaffennberfchüffen II, 327.

Technische Beaute, ihre Stellung in d. Gemeindeberwaltung II, 41-45.

Thorn, Bau d. Stragenbahn II, 195; Fenera fogietät II, 357.

Trier, städt. Arbeitsnachweis J. 80; Jusaumensetung d. Arbeitsnachweisfommission J. 118; Streitslaufel im Statut d. Arbeitsautes J. 129—130; Bau d. Straßenbahn II, 195; statst. Ungaben über sommunale Straßenbahn II, 231.

Tübingen, ftabt. Arbeitsamt 1, 85. Tuttlingen, ftabt. Arbeitsamt 1, 85.

Ilbergeitarbeit L. 372-374.

Ulm, städt. Austunstsstelle I. 17, 18, 19, 20; städt. Arbeitsaut I. 85; Verichiebung von Arbeiten zweck Betämpfung d. Arbeitsfosigteit I. 142; Volstandbarbeiten 1895/96 I. 145; Kündigungsfrüt gegenüber städt. Arbeitseit d. 356; Arbeitseit des seine 1895/96 I. 145; Kündigungsfrüt gegenüber städt. Arbeitseit d. 369; Verüsstschlich sein der Bensinshöhe des Arbeiters I. 369; involidenpensionsberechtigende Diensiet I. 432; Kensionierung habitwalder Arbeiter I. 437—438; Hospionierung habitwalder Arbeiter I. 437—438; Hospionierung habitwalder Arbeiter I. 437—438; Fösse d. Aubegehaltes I. 439, 440, 441; Errichtung d. Gasanstal II. 10. Umschau und tommunale Arbeitsnachweise I. 84, 110.

Unfall, Berficherung d. fladt, Arbeiter gegen, 1, 415-417.

Unfallversicherung, § 20 ber Novelle von 1899 und seine Bedeutung für die Organisation des Arbeitsnachweises I. 94. Begesad, große Erfolge mit Gasautomaten II, 62-63.

Berband d. Gemeindearbeiter 1, 454-463; fein Programm 1, 456-459.

Berband Deutscher Arbeitsnachweise, Konferenz des B. zu München [, 98-101; zu Coln [, 103-104, 137; zu Berlin [, 134.

Berein Deutscher Straßenbahr und Aleinbahnverwaltungen, sein Kampf gegen die Kommunualisierungsbestrebungen und die Kontrolle der (Vemeinden II, 214—230; Tarifgrundsähe auf d. Bersammlung d. B. II, 256.

Berteilung b. Arbeiten zur Befänpfung ber Arbeitslofigfeit in ber ftabt. Berwaltung 1, 142.

Bermaltungsorganisation b. ftabt. Betriebe in englischen Stabten II, 41.

Victoria, Regelung der Alfordarbeit in den ftaatlichen Submissionsverträgen <u>I. 54;</u> Berbot des Truckhiteuns in denselben I, <u>57.</u>

Biersen, Zulagbedingungen bei ben Rotstandsarbeiten 1, 166.

Bilshofen, Bermenbung von Spartaffennberichniffen II, 326.

Bolfsfüchen I, 340-344.

Vorortbahnen, II, 243—256; ihre Bedeutung, insbefondere für die Schöpfung eines folden Wirthdaftsgedietes II, 243—247; (Wröße viefer Aufgabe II, 247—248; Ausban des Vorortbahnnetes in Offfeldorf II, 249; do. in Edin II, 249—251; do. in Fraulturt a. M. II, 251—252; do. in Verbindung mit privaten (Weselfchaften in Darmsladt II, 253—254; do. in Maunheim II, 255—254; do. in Maunheim II, 255—254;

Wanderarbeiter, Behandlung der arbeitstofen, I. 168.

Wärme und Speiichallen I, 333—314.
Wiesbaden, Arbeiters und Handwerterichut in den Sudmitschaften II, 38—39;
Berpflichtung zur Benütung des Arbeitsnachweifes I, 39; Lohullaufel I, 18—49;
Rotslandsarbeiten 1894/95, 1895/96 I, 145;
Zulaßbedingungen bei Vothandsarbeiten I, 166; Ausbechnung der Berfcherungspflicht ach geden Ber Gewerbegerichtsbeistigter I, 317; Berordnung bett. Bauarbeiterschut I, 320; Kündigungsfris I, 355; Regelung der Strasseutel I, 360; Verbleib der Etrasseutel.

gelber I. 361; Arbeitegeit I. 368-369, 371; ilbergeitarbeit I, 373; Conntagsarbeit I, 375; Minimallöhne I, 382; Lohnflaffentarif I, 389; Ausschluß bes § 616 des BOB. I, 393, 396; Lohnfortgewährung in Krantheitsfällen I, 397; do. bei Friedensübungen I, 399; Entlohnung d. Überftunden I, 403, 404; Entfernungegulagen [, 405; wöchentliche Lohnzahlung I, 410; Unfallverficherung ber ftabt. Arbeiter I, 416; Sohe d. Rubegehaltes ftabt. 2rb. 1, 440, 443, 444; Witwengelb I, 416; Baifengelb 1, 416; Arbeiterausichnife I, 451, 452; Entwidlung ber Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; 3nstallation ber Gasleitungen II, 64; Uberichuß pro cbm (as II, 76; Rabattfnftem d. Eleftrigitätsmerte II, 104, 105; Einheitspreis für (as II, 107; Bachtvertrag betr. Gleftrigitatswert II, 177; Bau b. Stragenbahn II, 195; Energielieferung an die Stragenbahn durch ftadt. Elettrigitatsmert II, 291, 292; städt. Leibhaus II, 334; Rentabilität bes g. II, 337; Binsfuß b. g. II, 338.

Wiesloch, Bau b. fommunalen Strafenbahn, II, 195, 198.

Bismar, ftabt. Leibhaus in, II, 334. Bitten, Stellung gur Streittlaufel I, 70; ftatift.

Angaben über tommunale Stragenbahn II,

Worms, Jusammenichung d. Arbeitsnachweistommisson 1, 112; ihr Wirtungstreis I, 123; Anglieberung eines Wohmungsnachweises an den Arbeitsnachweis I, 139; Kündigungsfrift gegenüber städt, Arbeitern I, 356; Arbeitszeit berselben I, 369, 371; Sonntagsruhe d. Gasarbeiter I, 377; Begründung der fiädt. Invalidenversicherung I, 420—421; berechtigende Diensteit I, 433; Höße des Aubegehaltes I, 440, 444; Witwengeld, I, 446; Waisengeld I, 446.

Württemberg, Lohntlanfel in Submitssonsverträgen [, 36—37; Jahf d. tommunaten Arbeitswermittlung [], 85; Krantenversicherung d. Dienstboten [], 262; Sountagsruße [], 275; Berfsgung des Winist. d. 3], betr. Bauarbeiterschuß [], 321; Bautontrolle [], 328—331; Wotive für die Grindung der Bürttemb. Sparlassell, 308; beschräutter Benügertreis derselben [], 315,

Bürzburg, ftabt. Arbeitsamt als Zentrale interlotaler Arbeitsvermittlung I, 86; Streitflaufel im Ctatut b. Arbeitsamtes I, 131; Anglieberung einer Anstunfteftelle an ben Arbeitenachweis I, 138; Rrantenverficherung der Dienftboten I, 261; Charafter b. Gewerbegerichtsfiatnts 1, 296; Tag u. Stunde b. Wwahlen I, 302; Wahlrecht b. Sausgewerbetreibenben ju ben 66. I, 314; 66. ausichuß I, 315; Entichädigung b. Gebeifiter I, 317; Unfellung von Bautontrolleuren I, 327; ihre Bewährung I, 328; Kiindigungs. frift gegenüber ftabt. Arbeitern I, 356; Arbeitszeit berfelben I, 369; Errichtung ber (Sasanfialt II, 10; Entwidlung ber (Sasglühlichtbeleuchtung II, 51; Gasautomaten II, 60; Infiallation d. Gasleitungen II, 64; Erhebung von Prüfungegebühren bei priv. Infiallationen II, 65; ilberichuß pro cbm Gas u. KW elettr. Energie II, 76; Dauer b. Strafenbahntonzeifion II, 283; Ubergang bes Strafenbahnunternehmens in ftadt, Befit II, 285; Fürforge für bie Musbehnung b. Stragenbahnnetes II, 287-288; Energielieferung an die Strafenbahn burch ftabt. Elettrigitatswerf II, 291; Beteiligung am (Bewinn b. Strafenbahngef. II, 294; Regelung d. Arbeitszeit d. Stragenbahnperfonals II, 297; Maximalguthaben u. Baffivgins bei ber ftabt. Spartaffe II, 321, 323; Motiv für Errichtung d. Leibhaufes II, 333; Entfiehungsjahr besielben II, 334; Dagimalgrenge ber Darleben bes ftabt. 2. II, 334, 335; vom & beleihbare Gegenftande II, 335; Rentabilitat bes 2. II, 337; Binsfuß bes 2. II, 338.

Burgen, Berwendung von Spartaffenüberichuffen II, 327.

Bentrale für private Fürforge in Frantfurt a. M., Einrichtung von Wertstätten für arbeitstofe Schuster und Schneiber burch die Z. L. 156; ihre Ansführungen über Schreibstuben für Arbeitstofe L. 158. Zentrastelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen, joziale Kommifsonen auf der Verfammlung der Z. zu Frantsurt a. M. L.

Bentralverein für Arbeitsnachweis zu Berlin L. 74; Austellung von Stadtreisenden durch b. 3. L. 111; sein Kormassatut für die Angliederung von Facharbeitsnachweisen L. 137

Bentrumspartei und Proportionalwahl bei ben Gewerbegerichten I, 307-309,

Beulenroda, Rrantenversicherung ber Dienfts boten I. 265.

Bittau, Bermendung v. Spartaffennberichuffen II. 327.

3lirid, Berufsangehörigteit der Arbeitslofen I, 150, 151; Schreiblinde für Arbeitslofe I, 157; Arbeitslofentommission in 3. I, 159, 160; Ausenthaltsdauer der Arbeitslosen I, 160, 170; Gruppenastord dei Notkandsarbeiten I, 181—182; Gesetzentwurf betr. Arbeitslosenversicherung I, 198—199; obligatorischer Beitritt zur Arbeitslosenversicherung B. Benützertreifes nach dem Beruse I, 212—213; Prämientari I, 214; freiwillige Berüsterung I, 217—218; Begriff der groben Selbsverschund II, 210—221; Berwaltungserganisation I, 220—221; Berwaltungserganisation I, 220—221; Verteilung der Koften I, 221; Vobubbbe, Beitrag, Tage-

geld I, 222 bis 223; Errichtung b. Gas-anstalt II, 10.

Bwidan, Stellung gur Streitflaufel I, 70; Bulagbedingungen bei Rotftandsarbeiten I, 160; Rranfenberficherung ber Dienftboten 1, 263; Umfang bes Gewerbegerichteftatuts I, 296; Charafter besfelben I, 296; Leitung b. (Giwahlen I, 298; (Gausichuß I, 315; Entichabigung b. GWbeifiger I, 317; Entwidlung b. Gasglühlichtbeleuchtung II, 51; Inftallation ber Gasleitungen II, 64; ber Gasmeffer II, 65; Uberichuß pro cbm Gas II, 76; Rabattinftem b. Gaswerte II, 103; beidranftes Privileg b. priv. Elettrigitatswerte II, 161; Rongeffionebauer II, 161; Bau der elettr. Bahn II, 197; Energielieferung an die Stragenbahnen burch die elettr. Bentrale II, 291; Maximalguthaben und Baffivgins bei b. ftabt. Spartaffe II, 321.

## Die Deutsche Städteverwaltung.

Ihre Aufgaben auf den Gebieten der

### Volkshygiene, des Städtebaus und des Wohnungswesens.

Bor

### C. Hugo.

XII und 516 Seiten 8º. Preis brofdy. M. 10 .- , geb. in engl. Teinw. M. 11.50.



"Diese Auch ein ber Literatur fillt der durch sein 1807 erichienenes Buch "Städblewermaltung und Amnizipalloziatismus in England' in weiten Areisen rühmlicht bekannt gewordene Genofie a. Dur go ger adezu musstrezitig aus. Sein neues umsassendes Bert, das eine Zarstellung der Ausgaden der beutlichen Gemeinber dezen. Städbleverwaltung auf den großen und visätigen Gedieten der Boltsbyglene, des Städbledung und der Jaming des Alles giete, dietet eine solche Jälle überschieftig gerodneten Waterlass, des wohl faum Jemand undefriedigt aus der hand ist der harbe geden will. "

"Bormarte", Berlin, Rr. 132, 9. Juni 1901.

"In die Hente saft nicht mehr zu überblickende große Literatur über tommunale Bernsatung und tommunale Sozialspolitit hat sich in letter Zeit ein groß angelegtes Wert von C. Qugo über "Die Peutsche Städteverwaltung" einzeschaft, was der wöhrtigkten Erscheinungen auf diesem Keiche Mehre. Weiten Geben der in Jambbuch sir alle Biejenigen, die in fommunalen Angelegenskeiten arbeiten, bezeichnet werben dars, . . . Zas Buch Augos ist geradezu eine Fundgrube und barf in der Bibliotyket leines Wenschen fehlen, der sich mit kommunalen Angelegenskeiten befaßt. "Arbeiter-Zeitung", Wien, "Rr. 148, Ze. Wal 1901.

Im "Archiv für fogiale Gesetzgebung und Statistit" heft XVI schreibt Robert hallgarten am Schlift einer sehr lejenswerthen langeren Abhanblung über bas Buch:

"Am Ende bes umfangreichen Wertes angelangt, musten wir dem Verfalfer angestehen, dog er uns nicht nur ein belehrender, sondern auch ein in hodem Maße unterhaltender Führer gewesen sich. Bobi selten findem wir derartige Gegenstände in dhulich padender und doch sachlicher Weise darzeichneite Wert, das reichste Veledrung, vielseitigse Anregung bietet. Wöge es edenss anregend, wie auf ben Weise, and auf die Patast wirten und zwar ab die Vergis im weltelem Sinne, zu beren dieden übung jeder Bürger derulen ist. So sei das Bert jedem empschlen, der Interesse nimmt an den Fragen der Gemeindepolitit, die zu den sichen Ledens gedoren.

Das Augufibeft 1901 ber "Breußischen Jahrbucher" bringt eine Besprechung von Dr. Sjalmar

"Das befanbette Thema ist eines ber bantbarften für ben pratissom Boltswirth. Der Berjasser, weicher auf bem Gebiete bes Kommunal-Sozialismus bereits eine bemerkenswerthe Arbeit verössentlich ist, siehen Standpunkt bes wissenschaftlichen Sozialismus. Das zindert ihn nicht, auf bem beziehntlich nechtete, welches eine hervorragende pratissie Bebiete, welches eine hervorragende pratissie Beihätigung in genossenschaftlichen Sinne zulät, die fruchtbarften Arregungen zu geden.

Das Buch siegt sich im Wesentlichen auf bad anntliche Waterial ber Stäbteverwaltungen, von benen man wohl jum Theil sogen kann, daß sie den Forberungen einer durch die Entwidtung bebingten mobernen Kommunal-Sozialpolitik gegeniber sich entgegentommend verhalten. Im Ausgeneinen wird man ja den Saş jür richig anerkennen müljen, von dem der Berfolser gleichjam ausgest, daß auch die entwicklisse Stabtverwaltung beututungen noch in dem Ansfongen der Entwicklung kiedt.

Der Berfasser behandelt in biesem Auche lediglich die Gesimbheits und die Baupolitik der Siddle, indem er sich die übrigen Gebiete des Kommunal-Sojalismus für eine spätere Arbeit vordehölt. In der Kommunal-Hygiene behandelt er jedoch vor Allem auch das wichtjae Kapitel der Fürsorge für die Ernährung.

### Die Deutsche Städteverwaltung.

(Fortfegung.)

baber ohne jebe Initiative und Exefutioe ift, fo lange werben bie gablreichen Aufgaben ber öffentlichen Gefunbheitspflege niemals ihre befriedigende Lotung finden.

Das bemertenswerthesse Kapitel scheint mir basjenige über die Fürsorge sür die Ernährung ju sein. Die Ausgaden der fiddischen Bernandtung', sagt Sugo, "insofern wir dieseliche als die Dienerin der großen Genossenscheiden, find nun gerade auf dem Gebiete der Zebensmittelproduction und Diebribution außerordentlich umsassen und wichtige. Der Bersaler schlieden gedabt daben, und meint, daß sie seine preihleigende, sondern eine preihrermaßigene Britung ein, wie die die fiddische gekabt haben, und meint, daß sie feine preihleigende, sondern eine preisermäßigene Britung einstitzen.

Es wäre auf das Lebhafteste zu wünichen, wenn das Buch des Kerfassers von den verschiebensten Geiten eine Erörterung ersühre. Das Gebiet der sommunalen Soziahostiti ist ein so dandvares und erfordert nach ausgerobenstlich volle partisch gent des gegen das die nicht gener nicht genug der befastigen können. Rit dem Endziel, welches Huge vor Augen sieht, tounen wir und natürlich nicht einversachen erklären, aber gerade der Rommunal-Sozialismus ist ein Gebiet, auf welchem und der Weg eine weite Etrede zusammenhält."

## Städteverwaltung und Munizipal-Sozialismus in England.

Don C. Hugo.

XII und 300 Briten 80. Preis brofch. ID. 2 .-, gebd. ID. 2.50.

"... Cein verbienstvolles Buch ist ber besonderen Beachtung, besonders von Seiten ber Gemeinbeverwaltungen, werth. Die englisch Antwicklung tann in biefer Beziehung für und als geradezin vorbild bied betrachtet werben. Soffentlich gemährt bas Buch ben Gemeinbebehörten recht viele Antegungen ju segendreicher Thattigkeit."
"Die Gelbstvermaltung", "Rr. 15, 1897.

"Rein Intereffent moberner Birthschafts- und Sozialpolitit wird bas Qugo'fce Buch unbefriedigt aus ber Sand legen." "Augemeine literarische Rundichau", Rr. 2, 25. April 1897.

"Es ist bas Buch gewissermaßen ein Rusterspiegel für Städteverwaltungen und tann angesichts ber eminenten Wichtigkeit nur warm empschien werben." "Literarische Mittellungen", Rr. 2. Rebruar-April 1897.

"Literariige Mittheilungen", Rr. 2, Februar-April 1897. "Es ift ein hochft angiebenbes und lehrreiches Bilb, welches uns Sugo entrollt."

"Soziale Braris", Rr. 40, 1, Juli 1897.

"Jene Stabterwaltungen, melde sich über bie volksgesundheitlichen Aufgaben eines mobernen Stabtemesen unterrichten wollen, mögen biefes interessants die stellen und in zwerdien. Iche Rugammendung umsteen." "Die Jumanität", Rr. 11, 2, August 1200.

"Indem wir im Uebrigen auf die Lettüre best seffelnd und fluffig geschriebenen Buches verweisen, wollen wir bier nur zusammenstellen, auf welchen Gebieten die die Ehätigseit ber englischen Gemeinbebehörben demerthar macht ..." "Bolitsgeitung", Berlin, 26, August 1894.

. "Rein Nationaldtonom, tein Laie der für volkswirthschaftlichen Fortschritt ein waches Auge hat, wird diese Wert undeachtet lassen, das uns die Entwicklung der englischen Städererwaltung in aussühreichser Verlieben Verligten. Das vorliegende Wert ist insbesondere auch für den Berwaltungsbeamten von hohem Werth." Nodember—Dezember 1897.

"Als ein erster und ganz vortresslich gelungener Schritt behufs Berwirklichung des Ideals in jener Richtung, als eine durchauß sogsälltig ausgesstürte Sammlung und Sichtung der soher undsöleharen Thatsachentein muß die Schrift Hugos dezichnet werben. Man mertt der geglätteten und lichtoolken Darskelung mit Nichten an, wie große Schwierigkeiten in Folge des lüdenhaften Justandes der Unterlagen hier übervunden sind. Nur wer das Buch von M. Schaw, Municipal Government the Great Britaln" (Condon, 1885) durchsuschen Schrift dat, kann dem großen Fortschritt der vorliegenden Schrift von Wirkigen.

"Beitfdrift für Cogialmiffenfcaft", Rr. 1, Jahra, 1898.

"... hugo hat ber Umwanblung bes in ben Städteverwaltungen herrichenben Beistes seine besonbere Aufmertiamkeit zugewendet und an der hand eines namentlich aus Berwaltungsberichten und eigener Beodochtung geschöpften Materials ben gegenwartigen Stand ber Berwaltung in ben englischen Etabten aussichtig dargefellt.

"Das Buch ift in hohem Grabe lesconswerth und nicht nur für blejenigen von Bebeutung, die unmittelbar an einer Stadtverwaltung betheiligt find." "Rational-Leitung", Berlin, Rr. 64, 80, Januar 1898,

Die

# Geschichte der Englischen Arbeit.

(Six Centuries of Work and Wages.)

Bon

### I. E. Thorold Rogers.

Autorifirte llebersehung von Max Pannivik. Revidirt von E. Kautsky.

XXVIII und 422 Seifen groß 80.

Preis brofch. ED. 5 .-, gebd. in Teinwd. ED. 6.50, in Balbfry. ED. 7.50.

2286

"Eine übersichtliche und klare Anordnung des Stoffes machen das Buch nicht nur zu einer lehre reichen, sondern auch angenehmen Lettüre. Im eigeusten Interesse alle nuferes Boltes kann man ber Uedersehung, die und diese Ergebnisse vor der gebreicht gegen englischen Gelechten näher gebracht hat, nur möglicht viele Leter wünschen." "Das Volet", Rr. 146, 28. Juni 1896.

"Diefes Buch ift eines ber bebeutenbsten und juverläffigsten Berte über die Wirthschaftsgeschichte England vom breigebiten bis ind neunzehnte Jahrunbert. . . Jeber, ber fich nur einigermaßen für die weitbewegende und brennende Frage ber Arbeiterbewegung interessiert, sollte zur Alarstellung seines Urtheils und Läuterung feiner Ansichten beise bedenfo werthoolle als interessante Buch telen.

"Raufmannifde Beitfdrift", Rr. 22, 15. Rov. 1896.

#### Die

## Englische Gewerkvereins-Bewegung.

Mach G. Bowells , The conflicts of capital and labour".

Bon

### C. Bugo.

VIII und 208 Seifen 8º. Preis brofd, ID. 1,50, gebb. ID. 2 .-

"Der Befalfer giebt in einem kleinen Bandochen ein Allb von bem thatfachlichen Westen und Wirten ber englischen Gewertoreine und beutet bie Probleme an, welche einer Lössing harren. Das leste Jahr hat in Deutschland ein folges, im Berhöltniß zu ihrer Bedeutung ganz übermäßig großes leber wucher wert ber Agrarfrage gebracht, daß es zwedmäßig erscheint, den Blid auf die Gewertschaftsbewegung zu lenten. Das Buchein trägt mit seiner Darftelung der entwidelisten Gewertvereinsbewegung der Welten Theil zur Foberung ber beutschen Gewertschaftsbewegung bet.

"Reuefte Erfindungen und Erfahrungen", 28. 3abrg., Seft 8.

"Gin recht gutes, in warmen Tonen gehaltenes Bilb ber englischen Gewertvereine in ihrem gegenwärtigen Stanbe." "Defterreichisches Literaturblatt", Rr. 18, 15. September 1897.

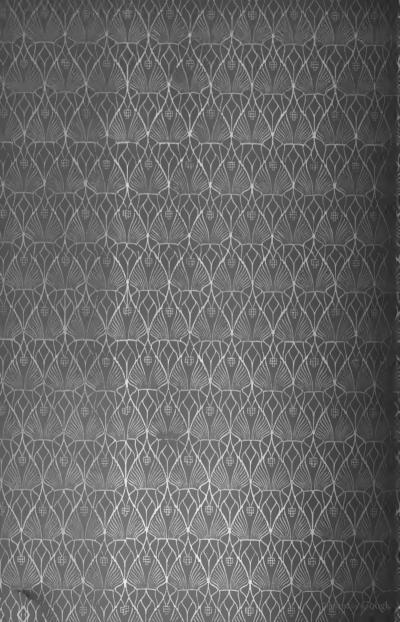



